

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto





K97/83 (55)

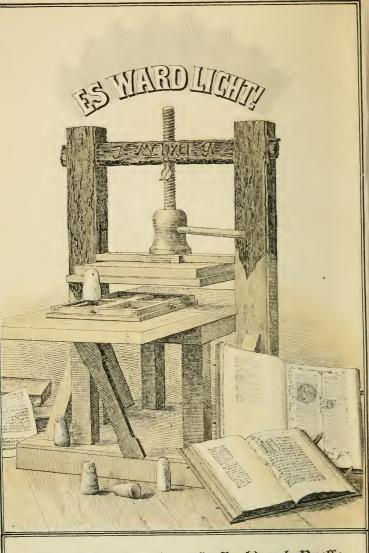

Noliann Gutenberg's erfte Buchdruck-Preffe. wurde 1941 in Strafburg erbaut, 1944 mit nach Mainz übersiedelt, und dort im

Jahre 1856 aus dem Branbicutte der ehemaligen Gutenbergijchen Drudwerffiatte

## Beschreibender Catalog

des

# Bibliographischen Museums

von

### Heinrich Klemm

Königl. Sächs. Commissionsrath in Dresden.

### Erste und zweite Abtheilung:

Manuscripte und Druckwerke des 15. und 16. Jahrhunderts aus den 18 frühesten bis 1470 bekannt gewordenen Druckstädten, zusammen über 1000 Gegenstände umfassend.

Preis: broschirt 6 Mark; antik gebunden in Deckel von zweitausendjährigem Holze aus den Fundamenten der ehemaligen Mainzer Römerbrücke 12 Mark.

### Dresden 1884.

H. Klemm's Verlag & artistische Anstalt.

TABEL TO THE

Z 240 K64

## Zur Einführung.

Der unterzeichnete Begründer und Eigenthümer des "Bibliographischen Museums" in Dresden übergiebt hiermit seinen fachgelehrten Freunden und Allen, die sich für die ehrwürdigen Denkmäler der grössten deutschen Erfindung interessiren, den ersten Theil eines beschreibenden Cataloges dieser vielbesprochenen Sammlung, worin neben einer Auswahl von handschriftlichen Werken und Holztafeldrucken die wichtigsten typographischen Erzeugnisse der bis zum Jahre 1470 entstandenen 18 frühesten Druckorte in chronologischer Folge verzeichnet sind.

Im Ganzen haben in diesem ersten Theile bereits über 1000 grösstentheils seltene Gegenstände Aufnahme finden können. Die mit beweglichen Typen gedruckten Werke gehören, mit Ausnahme von nur neun besonders wichtigen Büchern, sämmtlich dem fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderte an. Trotzdem sind aus jenen frühesten achtzehn Druckorten die wichtigsten typographischen Erzeugnisse von nicht weniger als 385 verschiedenen Buchdruckereien hier zu beurtheilen und zu verzeichnen gewesen, soweit sie überhaupt erforderlich waren zur Darstellung möglichst aller Typengattungen von Johann Gutenberg bis zum Ausgange des sechszehnten Jahrhunderts, und soweit sie jenen 18 Druckstädten angehören.

Die zahlreichen Typengattungen selbst mit darzustellen, muss ich mir als überaus schwierige und zeitraubende Arbeit so lange versagen, bis auch die frühesten typographischen Erzeugnisse der übrigen in meiner Sammlung vertretenen circa 400 Druckorte catalogisirt sein werden, um erst eine Uebersicht des überhaupt Nothwendigen zu gewinnen. Wenn der Zweck erreicht werden soll,

müssen alle Alphabete autographisch haargenau copirt und dann systematisch geordnet werden, um beispielsweise sofort die kleinen Unterschiede zwischen Typen zu zeigen, die man wegen ihrer Aehnlichkeit bisher für die gleichen gehalten und daher so oft einem und demselben Drucker zugeschrieben hat. Vielleicht trägt unsere Anregung auch dazu bei, ein derartiges Unternehmen von anderer Seite hervorzurusen, dem übrigens von hier aus gern jede Unterstützung zu Theil werden würde.

Wie in diesem Cataloge an vielen Stellen nachgewiesen ist, sind es bei manchen stärker verbreitet gewesenen Typenarten des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts oftmals nur einzelne besonders charakteristische Buchstaben, nach denen sich der ungenannte Drucker mit Sicherheit bestimmen lässt. Aus diesem Grunde wäre auch die photo-lithographische Wiedergabe von ganzen Columnen der Wiegendrucke ein eben so kostspieliges wie verfehltes Unternehmen, weil es hierbei nur in wenigen Fällen möglich sein würde, alle Buchstaben des Versal-Alphabets zu treffen, die eben nöthig sind. Aus diesem Grunde habe ich mich auch den desfallsigen Wünschen vieler Herren Fachgelehrten und Bücherfreunden gegenüber stets ablehnend verhalten müssen, wenn auch jenes Verfahren das am wenigsten mühsame sein würde.

Uebrigens sind in diesem Cataloge zur Vergleichung und Beurtheilung der Typen so vielseitige Winke und praktische Vortheile angegeben, dass der Hauptzweck nahezu erreicht ist, denn man wird die praktischen Typenstudien an den Wiegendrucken vieler öffentlichen Bibliotheken schon in ziemlichem Umfange mit Vortheil hiernach betreiben können. Es befinden sich in diesen Sammlungen genug hierzu geeignete Werke, deren Drucker man bisher nicht kannte, und die in Folge dessen kaum Beachtung fanden. Der leidige typographus ignotus hat es eben auch verschuldet, dass schon so viele werthvolle Wiegendrucke, weil man ihre Bedeutung nicht kannte, theils ganz verschwunden, theils nur noch in wenigen Exemplaren erhalten sind, und dass man sie heute oft gern mit Gold aufwiegt.

Es lag nicht in der Absicht des Besitzers dieser Sammlung eine grosse Menge alter Drucke aufzuhäufen, von denen ja eine Unzahl sehr leicht zu erlangen wären, sondern der leitende Grundgedanke war die Vereinigung von kaum mehr als ein paar tausend besonders characteristischen Druckwerken behuß typologischer und bibliographischer Studien in ganz anderer Weise, als solche bisher gepflegt worden sind.

Das "Bibliographische Museum", eine Errungenschaft vieler

Jahre, hat sich also von vorn herein die Aufgabe gestellt gehabt, nur möglichst viele für das Typen-Studium zur Feststellung der Drucker erforderliche Werke, besonders Seltenheiten ersten Ranges, in schönerhaltenen Exemplaren zu sammeln und so zu vereinigen, dass man zum Zwecke einer zuverlässigen vergleichenden Autopsie nicht mehr nöthig hat, das eine seltene Werk vielleicht in Paris, das andere in London oder Wien einzusehen, denn eben hierdurch sind so viele Irrthümer in unserer ganzen bibliographischen Literatur herbeigeführt worden. Man glaubte oftmals genau dieselben Typen vor sich zu haben, die man schon anderwärts gesehen, während höchstens von einer Aehnlichkeit die Rede sein konnte.

Wir werden die hierdurch entstandenen oft haarsträubenden Irrthümer, welche sich in den Angaben von Druckorten und Typgraphen eingeschlichen, an vielen Stellen dieses Cataloges überzeugend nachweisen, aber auch die Leichtfertigkeit rügen, mit welcher unsere älteren Bibliographen, denen man noch heute folgt, bei Beurtheilung anonymer Drucke und ihrer Typen oftmals zu Werke gegangen sind. Was sich halbwegs ähnlich sah, wurde flugs in einen Topf geworfen, während es künftig durch Anwendung der hier gegebenen sichern Anleitungen ein Leichtes sein wird, selbst bei ganz gleich scheinenden Typen oftmals den auffälligsten Unterschied zu entdecken.

Es lässt sich hiernach dreist behaupten, dass es durch fortgesetzte Typenstudien und Vergleiche recht wohl möglich wäre, alle nach Drucker, Druckort und ungefährer Zeit des Erscheinens bisher völlig unbekannten werthvollen Incunabeln richtig zu bezeichnen. Ein ganz respectabler Ansang ist hier gemacht, und die Mittel zur bequemen Fortführung der Arbeit sind gegeben.

Ferner glaubte der Eigenthümer dieser Sammlung durch dieselbe auch instructiv auf die Buchdruckerkunst der Jetztzeit wirken zu können, da nicht so leicht an andern Orten die Gelegenheit zu finden sein dürfte, die verschiedenartigen ältern Typenformen in solcher systematischen Auf- und Zusammenstellung kennen zu lernen, worunter doch so viele sich befinden, die ein hohes künstlerisches Interesse erwecken und heute noch als mustergiltig zu betrachten sind.

Aber auch in andern Beziehungen bietet unser Museum eine Fülle authentischer Belege dar, die für eine künftige bessere Geschichtschreibung von unschätzbarem Werthe sind; denn über so manchen Drucker und Druckort verbreitet sich ein neues Licht, und was bisher als frühestes typographisches Erzeugniss einer Stadt oder eines Landes angestaunt, von allen Bibliographen deshalb eingehend beschrieben, und im Handel mit hohen Summen bezahlt

wurde, kommt nun auf einmal erst in zweite oder dritte Linie zu stehen, wie zum Beispiel der berühmte Lactantius von 1465, der bisher als erster italienischer Druck gegolten und über den man ein Langes und Breites deshalb geschrieben hat.

Durch die in unserer Sammlung bereits vorhandenen circa 150 ...ersten Drucke" von Druckorten und besonders berühmten Typographen sind überhaupt für die Geschichte der Typographie so viele sprechende Zeugen gefunden, dass für den gründlichen Forscher oft ganz neue Gesichtspunkte gegeben sind, und manche bisher als richtig angenommene Daten oft um eine lange Reihe von Jahren weiter zurück verlegt werden müssen.

Bei der Richtung unserer schreibseligen Zeit, über einzelne Zweige der menschlichen Thätigkeit womöglich neue Geschichte zu machen, ist es ganz besonders die Typographie, deren Entwickelungsgeschichte nicht blos mit der gelehrten Brille, sondern an der Hand der Original-Urkunden, insbesondere nach sorgfältigster Untersuchung der Wiegendrucke bearbeitet werden sollte.

Wenig kann uns Deutschen namentlich damit gedient sein, wenn man einfach unsere ältern Geschichtschreiber copirt und in etwas anderer Form neu auftischt, einzelne Irrthümer vielleicht berichtigt um destomehr neue hinzuzufügen, oder wenn gar der Eine aus purer Rivalität das Gegentheil von Dem behauptet, was der Andere entdeckt zu haben glaubte. Was dabei Komisches zu Tage gefördert worden ist, daran fehlt es nicht an Beispielen.

Unter solchen Umständen ist es aber Pflicht eines Jeden, welcher hierzu irgendwie beizutragen im Stande ist, die typographischen Denkmäler mit aller Liebe zu pflegen, damit der Zahn der Zeit nicht so bald das noch Vorhandene vernichtet: denn ohne die sprechenden Zeugen der grössten deutschen Erfindung möchte uns wohl diese Ehre nur zu bald von neuem streitig gemacht werden.

In Bezug auf gute Erhaltung der ehrwürdigen Druckdenkmäler dürfte unser Museum wohl als Muster dienen können, indem es zeigt, wie man werthvolle Seltenheiten mit Defecten aller Art wieder in den besten Stand zu setzen vermag, um sie vor baldigem Untergange zu bewahren. Es zeigt ferner, wie man interessante alte Original-Einbände wo irgendmöglich restaurirt, oder wie man sie mit Einschluss der Metallbeschläge nach alten Mustern neu herstellt, damit die oft kostbarsten Druckwerke wieder Jahrhunderten Trotz bieten können.

Mit Bedauern sieht man nur zu oft in öffentlichen Bibliotheken, wie an Seltenheiten ersten Ranges Stücke herunterhängen und die so nothwendigen Metallschliessen den Dienst versagen oder abgerissen sind, so dass der Sauerstoff der Luft und der Bücherwurm ihr Zerstörungswerk ruhig fortsetzen können. Kein Wunder wenn der Besucher einer Bibliothek selbst an den werthvollsten Büchern in so desolatem Zustande keine Freude und kein Interesse findet. In unserm Museum sind alle irgend werthvollern Werke mit Metall, viele mit Silber beschlagen, mindestens aber ist jedes Buch mit Schliessen versehen.

Bezüglich der Aufstellung ist unsere Sammlung so geordnet, dass zunächst die achtzehn frühesten Druckstädte chronologisch folgen, ganz wie in gegenwärtigem Cataloge. Die Erzeugnisse dieser Druckorte, soweit sie zur Darstellung möglichst aller Typengattungen besonders wichtig erschienen, sind übersichtlich auf freistehenden Repositorien placirt, an denen zu beiden Langseiten zugleich bequeme und mit grünem Tuch beschlagene Lesepulte angebracht sind. Die meist frühesten Erzeugnisse der übrigen bei uns vertretenen circa 400 Druckorte von 1471 ab sind dann nach dem Alphabet der Ortsnamen in gewöhnlichen Regalen an den Wänden entlang aufgestellt.

Ferner sind alle Einblattdrucke und wichtige Einzelblätter zwischen Doppelglas und Messingrahmen gefasst, so dass sie von beiden Seiten zu sehen sind. Darunter befindet sich auch die ganze werthvolle Sammlung aus dem Nachlasse des Archivars Ludwig Bechstein in Meiningen, die seiner Zeit käuflich in unsern Besitz überging. Unsere Holztafeldrucke sind theils ebenfalls eingerahmt, theils befinden sie sich in Schaukästen, zugleich mit verschiedenen alten Original-Holzstöcken und andern interessanten Gegenständen.

Die Reihe der typographischen Erzeugnisse eröffnen Mainz und Eltville mit über 160 Druckwerken allein aus der Zeit von Gutenberg bis zum Aussterben der Fust-Schöfferschen Druckerfamilie im Jahre 1555, also genau 100 Jahre nach Erscheinen der herrlichen 42 zeiligen Gutenbergbibel, von der unser Museum das schönste aller noch bekannten acht Pergament-Exemplare aufweist. Unter Mainz finden sich überhaupt die grössten Seltenheiten der frühesten Periode in prachtvoll erhaltenen Exemplaren, und zum Theil auf Pergament gedruckt. Ebenso reich sind aber auch Strassburg und nach Verhältniss ihrer Leistungen alle übrigen frühesten Druckstädte vertreten.

Noch dürfte es manchen Bücherfreund interessiren, die oft gestellte Frage beantwortet zu sehen: wie es in unserer Zeit überhaupt noch möglich gewesen, eine so kostbare Bibliothek zusammen zu bringen? Hier muss ich der seit Jahren für mich angestrengten Thätigkeit fast des gesammten deutschen Antiquar-Buchhandels

rühmlich gedenken. Insbesondere verdanke ich den weitverzweigten Geschäftsverbindungen des Herrn Albert Cohn in Berlin die Herbeischaffung der meisten und wichtigsten Schätze meiner Sammlung; aber auch Privatagenten in aller Herren Länder schafften mir direct so manches Prachtstück ins Haus.

Im Laufe der hierzu allerdings erforderlichen langen Jahre gewann ich trotz meiner vielseitigen literarischen Berufsgeschäfte zugleich die nöthige Zeit, jedem Druckwerke die eingehendste Untersuchung zu widmen, um bei anonymen Drucken durch Typenstudien und Vergleiche in zahlreichen Fällen mit Sicherheit die Drucker zu ermitteln und manchen bisherigen Irrthum klarzustellen. Bei der Sichtung und schliesslichen Verarbeitung des seit Jahren aufgehäuften Materials an Nachweisen und Notizen aller Art fand ich endlich im verflossenen Jahre auch eine wesentliche Stütze in Herrn Max Ilgenstein aus Berlin, der sich meine gesammelten Erfahrungen mit regem Interesse aneignete, und der bei seinen jungen Jahren hoffentlich Gelegenheit finden wird sie nutzbringend weiter zu verbreiten.

Fachgelehrte mögen übrigens diesen ersten Theil eines Gesammt-Catalogs meiner Sammlung umsomehr mit Nachsicht beurtheilen, als das Werk zugleich bestimmt ist, als Führer für nichtgelehrte Besucher meines Museums zu dienen. Es dürsten sich daher wohl hier und da Notizen und Erläuterungen finden, die für den rein bibliographischen Zweck überflüssig erscheinen. Allein was der Fachgelehrte am besten selbst weiss, ist für den Laien ostmals gerade das Wissenswerthe. Wenn übrigens auch nur der Kern der Sache auf guten Boden fällt, wird mit der Zeit die Frucht nicht fehlen. Das lebhaste Interesse, das sich für meine Sammlung von allen Seiten mehr und mehr kundgiebt, lässt mich die Erfüllung dieses Wunsches jedensalls hossen. —

Dresden, im März 1884.

Heinrich Klemm.

## Erste Abtheilung.

## Das Bücherwesen vor Gutenbergs Erfindung,

eargestellt in einer Auswahl han dich riftlicher Werke des neunsten bis fünfzehnten Jahrhunderts, vom einfachsten Bethückel des geswöhnlichen Mannes bis zum größten Vergament-Missale; ferner durch

mehrere seitene Holztafel=Drucke des funfzehnten Jahrhunderts.

1. De confirmatione regulae Canonicorum decretae in Concilio Aquisgranensi, anno 816. — Pergamentheft in Folio-Format

Ein Perganent-Manuscript, welches der Schrift und seinem ganzen Aussehen nach aus der Zeit stammt, die sich aus dem Inhalte erschen lässt, also aus dem Jahre 816 nach Christus. Es enthält die Regeln, welche auf dem Concil zu Auchen für die Einkleidung der Geistlichen gegeben wurden. —

2. Pergament-Blatt eines lateinischen Bibel-Codey, 9. Jahrhundert. — Gross Folio-Format.

Die eigenthümliche Orthographie des Latein, sowie die Form des Buchstaben A, die schon zur Zeit des Ulphilas im vierten Jahrhunderte vorkommt, lassen beinahe auf ein noch höheres Alter dieser Handschrift schliessen. Das Blatt geht vom Ende des Capitel 24 bis fast zum Ende von Capitel 27 des zweiten Buches der Chronika: Porahppomenon. —

- 3. Das älteste tentsche Gedicht nach dem einzigen Priginale in dem bayrischen Kloster Wessobrunn. 8. Jahrhundert. In Rahmen.
- 4 bis 6. Drei Pergament-Blätter aus dem 13. bis 15. Jahrhunderte. Folio-Format.

Zwischen Glas und Messing-Rahmen. Die Missal-Blätter 5 und 6 mit reicher Malerei und Miniaturen in den vergoldeten großen Initialen R und A sind das schönste, was das spätere Mittelalter aufzuweisen hat. —

- 7. Ein auf Pergament geschriebener Nausbrief vom Jahre 1341. Quer Quart-Format.
  - Zwischen Glas und Messing-Rahmen; betrifft den Kauf eines Weinberges. -
- 8. Gereimte deutsche Jandschrift auf Pergament aus dem 14. Jahrhunderte. — Quart-Format.
- 9 und 10. Imei lateinische Erbauungsbücher aus dem 15. Jahrhunderte. Sedez-Format.

No. 9: Hübsches Manuscript in kleiner Schrift auf Papier und Pergament in ziemlichem Umfange. Der schöne alte Ledereinband mit reicher Pressung ist mit vergoldetem Beschläge versehen; jedenfalls war der Besitzer schon ein wohlhabender Mann. Wie ganz anders nimmt sich 'das Buch im Vergleich zu No. 15 bis 18 aus. Unter 10 folgt ein noch niedlicheres Pergament-Büchel, jedenfalls ein Taschenbuch, zwar ziemlich dick aber nur 7 Centimeter hoch und 5 breit, mit zwei Miniaturen in Gold und Farben: Mariä Verkündigung und Anbetung des Jesuskindes.—

 Altdentisches Gebetbuch; ein Coder von 15 verschiedenen Handschriften des 14. und 15. Jahrhunderts. — Klein Octav-Format.
 Auch dieses hübsch geschriebene Buch gehörte sicher schon einem wohl-

habenden Manne; der hellbraune Original-Lederband ist mit vergoldeten Bukeln versehen. —

- 12. Ethische Betrachtungen und Job der Preieinigkeit. Deutscher Coder aus dem 14. und 15. Jahrhunderte. Quart-Format.
- 13. Die fieben Bug-Pfalmen; gefdyrieben um das Jahr 1400. Groß Folio-Format.

Ein herrlich ausgeführtes Pergament-Manuscript mit blauen und rothen Initialen und einer grossen mit Gold gehöhten Miniature auf dem ersten Blatte.

14. Deutscher Manuscript - Codey; geschrieben um das Jahr 1400. - Quart-Format.

Dieser schöne mittelalterliche Codex enthält: 1. Vision der heiligen Carissina.

2. Die sieben Zeiten unseres Herrn Jesu Christi. 3. Mystik der heiligen Messe.

4. Das Buch der ewigen Weisheit von Saso. 5. Epistel des jüdischen Meisters Samuel aus der Stadt Marrochitan an Rabbi Isaac, verdeutscht von Pfarrer Prinhert zu Strazgang. 6. Mystische Verehrung Gottes an den sieben Wochentagen. 7. Mystischtheologisch-ascetische Betrachtungen. 8. Moral gegen Unmässigkeit und Wollust, nach Boethius "De consolatione philosophicae".

15 bis 18. Dier kleine Gebetbuchel aus dem funfzehnten Jahrhunderte.

Diese vier interessanten Werkehen enthalten verschiedene Handschriften in deutscher und lateinischer Sprache. Es sind kleine Gebetbücher der wohlfeilsten Art, wie sie sich "der gemeine Mann", der überhaupt zu lesen verstand, eben nur erzeugen konnte. Das eine derselben enthält als Knopf des Verschlussbandes eine gehenkelte altrömische ächte Kupfermünze. In der Regel aber dienten zum Verschluss der einer Brieftasche ähnlichen Bucheinbände ganz sehmale Lederstreifchen, die einfach zugebunden wurden. Proben von häuslichen Erbauungsbüchern, wie sie im Mittelalter bei reicheren Leuten üblich waren, führten wir unter 9, 10 und 11 vor.

19. Magister Jucidarius. Ein deutsches Schulbuch, geschrieben in Sulzbach 1406. — Gross Octav-Format.

Ein 156 Blätter umfassendes Lehrbuch, in Frage und Antwort abgefasst, welches in seinem stellenweise höchst lächerlichen Inhalte ein drastisches Bild von dem blühenden Unsinn giebt, der damals in den Schulen gelehrt worden ist. So erfährt man auf Blatt 4, dass der Teufel nur eine halbe Stunde im Himmel gewohnt habe; auf der Kehrseite desselben Blattes wird die geographische Lage der Hölle genau beschrieben; Blatt 7 und folgende geben die Beschreibung des Puradieses und des ersten Menschenpaares. Unglaubliches wird auf Blatt 10 und folgende auf dem Gebiete der Geographie, der Völkerkunde etc. geleistet. Mit dem 123. Blatte schliesst das eigentliche Schulbuch und es beginnt auf der Kehrseite desselben Blattes eine medicinische Abhandlung, welche die übrigen Seiten des interessanten Buches füllt. —

20. Geistliche Gefänge des 15. Jahrhunderts. — Grof Folio-Format.
Ein in grosser Antiqua-Schrift ausgeführtes Manuscript mit Musik-Noten. —

21. Ein Breviarium aus dem 15. Jahrhunderte. — Duodez-Format.

Ein mit wunderbarer Correctheit in ziemlich grosser Mönchsschrift hergestelltes Pergament-Manuscript von betrüchtlichem Umfange. Die Kehrseite des achten Blattes zeigt eine mit Gold gehöhte Miniature, die Jungfrau mit dem Kinde darstellend, und die Vorderseite des neunten Blattes einen mit Gold gehöhten Initialbuchstaben. —

- Tateinisches Gesangbuch des 15. Jahrhunderts. Detau-Format. Enthält kirchliche Gesange mit Musiknoten. Schöne Pergament-Handschrift. —
- 23. Ein Pfalterinm aus dem fünfschnten Jahrhunderte. Sedez-Format. Saubere Pergament-Handschrift in mittelgrosser Mönchsschrift mit rothen und blauen Initialen, von denen die grösseren mit Gold gehöht sind. Original-Einband von gepresstem Schweinsleder. —
- 24 bis 26. Ordnung vom heiligen Abendmahl und Begräbniß, nebst den sieben Busspsalmen. 15. Jahrhundert. Octav-Format.

No. 24: Ein deutsch-lateinisches Pergament-Manuscript in ziemlich grosser Mönchsschritt mit Musiknoten. Unter No. 25 und 26 folgen zwei ähnliche kleine handschriftliche Bücher aus derselben Zeit. —

27. Grokes Pergament-Miffale des 15. Jahrhunderts. — Groß Folio-

Prachtvolle Handschrift mit Musik-Noten in sehr grosser Missalschrift. Den Eingang zieren fein gemalte Initialen mit Miniaturen, durch Gold erhöht. Einband, Bukeln und Verschlussbänder sind höchst originell und praktisch.

28. Pfalter mit Mufik - Noten aus dem 15. Jahrhunderte. — Folio-Format.

Handschrift auf starkes Papier in Antiqua ausgeführt. Alter Original-Einband von dunklem Leder mit Pressung. —

29. Tateinische Kirchengefänge des 15. Jahrhunderts. — Alein Quart-

Ein Pergoment-Manuscript in ziemlich grosser Mönchsschrift mit Musik-Noten. Bemerkenswerth ist, dass in deutscher Sprache mit rother Schrift Anweisungen für die Ausübung des Gesanges in kurzen Notizen eingestreut sind. Schön gepresster Original-Einband von Schweinsleder. —

30. Petrus Comeftor. Historia Scholastica; anno 1440. — Quart-Format.

Ein umfangreiches Manuscript mit hübscher Handschrift. Das Werk ist im zwöllten Jahrhunderte von Petrus Comestor, einem Zeitgenossen des Petrus Lombardus, verfasst und zuerst in Strassburg eirea 1469 im Druck erschienen; es giebt eine Bearbeitung und Erläuterung der ganzen biblischen Geschichte. Vergleiche No. 187 unserer Sammlung. —

31. Iohannes de Metis; Summa Decretalium. 15. Jahrhundert. — Octav-Format.

Manuscript auf Papier in zweierlei äusserst zierlichen Handschriften. -

32. Petri Berchorii Pictaviensis: Dictionarium vulgo Repertorium morale.
15. Jahrhundert. — Quart-Format.

Hübsch geschriebenes Werk, zuerst gedruckt 1489 von Koburger in Nürnberg, später auch an andern Orten. Das Buch hängt an der Kette. --

33. Diurnale Bambergenst; 15. Jahrhundert. — Melcin Anart-Format. Ein reizendes Pergament-Manuscript von beträchtlichem Umfange, mit einer überaus zierlichen Handschrift ausgeführt und mit reichen in Gold gehöhten Initialen geziert. Alter Original-Einband in Schweinsleder, mit reizender Pressung und Messing-Bukeln. —

\*

34. Fragment einer deutschen Geschichte des neuen Testamentes aus dem 15. Jahrhunderte. - Klein Quart-Format.

Die sieben Blätter enthaltende Handschrift zeigt auf der Kehrseite des ersten Blattes eine ziemlich rohe bildliche Darstellung: Die Anbetung des Jesuskindes. Die Schrift ist ziemlich gross und deutlich. —

35. Tateinischer Coder aus dem 15. Jahrhunderte. - Folio-Format.

In mittelgrosser Mönchsschrift abgefasstes Pergament-Manuscript ascetischen Inhaltes. Alter Original-Einband von Schweinsleder. —

- 36. "Hie hebt fid) an das pud) d'heilign Alt || vater und von erst Sand pauls lebn || des ersten ainsidel." — Gross Octav-Format. 4 Handschriftlicher deutscher Ariginal-Codex aus der ersten Hälte des 15. Jahr-
- f Handschriftlicher deutscher Original-Codex aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Origineller Ledereinband mit Verschlussbändern. 37. "Das Duch genant Ein Spiegel eins; vollkomen lebens. Erste

Hälfte des 15. Jahrhunderts. — Klein Octav-Format.

Ziemlich umfängliche Handschrift auf Papier. Guterhaltener Ledereinband. —

- 38. "Das ift die notel wen ain frume flerben wil." Pergament-Handschrift aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. — Octav-Format.
- 39. Officiale. Lateinisch und deutsch geschriebener Coder vom Jahre 1436. Folio-Format.

Ein prachtvolles Pergament-Manuscript von 236 Blättern mit über 400 reizenden Initialen und Miniaturen, von kostbarer Erhaltung und luxuriösester Ausstatuug. Das Bedeutungsrollste aber bietet der Original-Einband: Die mit dickem Schweinsleder überzogene starke Holz-Einbanddecke ist in der Mitte und an den acht Ecken mit alten höchst merkwürdigen Messingbeschlägen und ebenfalls messingbeschlägenen Verschlussbändern von starkem Leder versehen. Die ganze Vorder- und Rückseite der Einbanddecke ist mit kleinen originellen Ornamenten geziert, welche mittels Stanze in das Leder eingepresst wurden; alle diese Beschläge und Ornamente zeigen in ihrem Stil romanische Motive.

Zwei Centimeter vom äussern Rande des Deckels abstehend läuft ringsum auf der Vorderseite eine lateinische, auf der Rückseite eine deutsche Inschrift. Diese Schrift ist unstreitig mit einzelnen, beweglichen Typen oder Stanzen in das Pergament hineingedrückt, denn man bemerkt zwischen jedem Buchstaben eine erhöhte Linie, welche die kleinen Zwischenräume der Typen kennzeichnet.

Aus der Schrift erführt man, dass der Mönch Conrad Forster zu Nürnberg im Jahre 1436 das Buch eingebunden hat, und es geht also zur Eridenz daraus hervor, dass man schon vor Erfindung des Buchdrucks bewegliche Metallbuchstaben gehabt hat, und dass mun bereits dicht vor der Thür des Geheinmisses stand, durch welche Johann Gutenberg in glücklicher Iden-Combination nur zu dem befreienden Gedanken seiner wellbewegenden Erfindung himuustreten durfte.

Die lateinische Schrift der Vorderseite lautet: Anno dnī. M.CCCCXXXVI liber iste ligatus est per fratrē Conradū forster de onolspach saeristā Conventus Xurembergensis ordīs predicatorum.<sup>2</sup> Nach der deutschen Inschrift der Rückseite ist das grossartige Manuscript das Werk der Schwester Maria Katharina Ursula Barbara im Katharinenkloster zu Nürnberg.

An dem ganzen umfünglichen und herrlich geschriebenen Pergament-Codex ist Alles Original, Alles aber auch ist gleichmässig gut erhalten und hat dem langen Zeitraume von nahezu 450 Jahren Trotz geboten, ein Meisterstück der Buchbinderkunst und der Kalligraphie. — 40. Ausschreiben des Concils zu Basel, 1437. — Octav-Format.

Kleine deutsche Handschrift von neun Blättern auf starkem Papier mit vollständiger Datirung. —

- 41. Compendium theologicae veritatis. Anno 1446. Folio Format. Ein umfangreiches Manuscript auf Papier. Alter Einband von Schweinsleder. —
- 42. Großes lateinisches Breviarium in zwei Bänden, geschrieben und vollendet zu Nürnberg 1446 und 1452, in grösstem Folio.

Ein Riesenwerk der Kalligraphie und Miniaturmalerei auf ausgesucht schönes Pergament geschrieben. Der Wintertheil dieses Breviarium enthält auf dem ersten Blatte folgende Inschrift: "Nach fij gepurt Mo ccc. ju de rivj iar hat dis buch ge. höhribe fram anna grumperger || in burgerin ezu nur ezu nun || dem closter ezu sant kathrein! ju nur poig'ordens. pit got || fur fie."

Demnach scheint dieser Theil ein Geschenk der Bürgerin Anna Grumperger an das Kloster St. Katharina gewesen zu sein. Jedenfalls im Auftrage desselben Klosters wurde später von der Nonne Margaretha der Sommertheil dazu gesertigt, denn dieser, in Ausstattung dem Wintertheil vollkommen entsprechend, zeigt auf dem ersten Blatte solgende Inschrist: "tlach pi gepurt !! All'. cccco. jn dem lij || hat dis both geschriben. Swester. || Alargaretha karten || sein. Ein nut ire || closter. cju Sant ka therina jn nuten || berg. prediger oridens, pit got fur || ste."

Die beiden prächtigen Pergament-Einbände sind abermals ein Werk des Bruder Cournd Forster von Onoldsbach im Angustinerkloster zu Nürnberg, denn auch hier zeigt wie beim Officiale unter No. 39 die gepresste Inschrift dieses an, woraus die Thätigkeit dieses kunstreichen Mönches durch mindestens 16 Jahre erwiesen wird. Die Schönheit und der Reichthum der Miniaturen und sonstigen Malereien dieses kostbaren Schriftwerkes trotzen jeder Beschreibung. —

- 43. Tateinisches Breviarium vom Jahre 1447. Riein Quart-Format.
  Schöne Pergament-Handschrift mit reizenden Initialen und Datirung. Brauner gepresster Ledereinband mit grün oxidirten Schliessen. —
- 44. Handschriftlicher Ablagbrief vom Jahre 1454. Folio-Format.

Auf Pergament geschrieben. Der Ablass ist ausgestellt auf Johanm Gerhavd, Vicarius der Bartholomäuskirche zu Frankfurt um Main. -

- 45. "Das Buch sagt von den Jehen gebothen gottes." Quart-Format.

  Pergament-Manuscript aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mit einem schönen in Gold gehöhten Initialbuchstaben auf dem ersten Blatte. —
- 46. Coder Bibliorum. Gefchrieben um das Jahr 1470. Mittel Folio-Format.

Ein prächtiges Manuscript auf Papier in schöner kleiner Handschrift. -

- Henricus Pifloris: Admonitiones ethicae. Folio-Format.
   Manuscript-Codex auf Papier vom Jahre 1475. Brauner gepresster Ledereinband. —
- 48. Henricus Arimenensis. Cractatus de quatuor virtutibus cardinalibus. 1475. Quart-Format.

Lateinische Handschrift mit Datirung. Das Buch "ron den vier Hampt-Tugenden" wurde um dieselbe Zeit in Strassburg auch bereits gedruckt. —

49. Tateinisches Breviarium vom Jahre 1483. — Quart-Format.

Ein schönes umfangreiches Pergament-Manuscript mit sehr vielen grossen und kleinen Initialen und Musiknoten. Brauner Ledereinband mit reicher Pressung und grün oxidirten Messingschliessen. —

50. Ein Blatt aus einem Pergament-Miffale des 15. Jahrhunderts. -

Das Initial A ist eine 10 Centimeter im Quadrat messende Miniature in schönen Farlien und reicher Goldhöhung. —

51. Eine kleine Pergamenthandschrift des 15. Jahrhunderts. — Duoder-Format: zwischen Doppelglas und Messingrahmen.

Ein äusserst zierliches Manuscript mit 18 feinen Initialen in Farben und Gold, und zwei schönen Bordüren in geschmackvoller Ausführung. —

## Bolztafel Drucke.

52. Halender des Johannes de Gamundia vom Jahre 1439. Holytafel-Druck von der Originalplatte.

Der älteste bis jetzt bekannte deutsche Culender, von dem Astronomen Johann von Gmünden am Traunsee verfasst, und 1439 in Holztofeldruck ausgeführt. Die Original-Platte wurde in Nürnberg aufgefunden. —

53. (XLVI) "Die kunft Ciromantia." Von Dr. Johann Hartlieb. Holytafel-Druck von Jorg Schapff in Augsburg um 1450. mit der Jahrzahl 1448 versehen.

Die Kunst, aus der Hand wahrzusagen, wurde im Jahre 1448 zuerst von Dr. Johann Hartlieb aus dem Lateinischen übersetzt, und auf 48 Holztafeln xylographisch dargestellt. Es giebt von dieser werthvollen Seltenheit ersten Ranges nur noch 6 complete Exemplare, von verschiedenen Ausgaben. Unser Exemplar ist jedoch insofern Unicum, als es der allerfrühesten Ausgabe angehört, und jedenfalls, bald nach der Fertigstellung durch den Autor, von Georg Schapff in Holz geschnitten und gedruckt, daher wahrscheinlich bis zum Jahre 1450 rollendet wurde. —

Dieses complete Exemplar ist daher auch noch ohne besondern Titel, ebenso fehlen ihm die Signaturen der drei Blattlagen und am Schlusse des letzten Blattes auch der Name des Formschneiders "jorg schapff" zu Augsburg. Dies Alles wurde erst bei den späteren Auflagen in die Holztafeln eingefügt.

Da nun alle Bibliographen, welche das seltene xylographische Product beschreiben, nur die später gedruckten Exemplare der Staatsbibliotheken zu Wien, München, Wolfenbüttel, Paris und bei Lord Spencer in Althorp kannten, so hat man angenommen, dass das Werk erst um 1470 hergestellt sei, weil man namentlich Signaturen vorher nicht kannte und anwendete.

Es ist aber gar nicht anzunehmen, dass der Autor das Werk im Jahre 1448 für en sylographischen Buchdruck gezeichnet, und dann bis zu unzig Jahre nach Ernindung des Drucks mit beweglichen Typen liegen gelassen haben sollte, ohne einen so gesuchten Gegenstand zu verwerthen.

Unser prächtiges Exemplar löst daher — wie so viele seltene Gegenstände unserer Sammlung — ein wichtiges bibliographisches Räthsel; und den sichersten Beneis für unsere Annahme giebt von selbst der Umstand, dass unser Exemplar nicht erst auf der Buchdruckpresse nach Gutenbergs Erfindung, sondern nach dem ältesten Verfahren des Holztafeldruckes blos einseitig mit dem Reiber gedruckt. und die Blätter alsdann je zwei und zwei mit den leeren Rückseiten in Eins zusammengeklebt sind.

Einen fernern Beweis für das grössere Alter unsers Unicum liefert der Umstand, dass an Stelle des Titels, der sich bei den andern Exemplaren auch am Schlusse des Buches wiederholt, hier zwei andere reichverzierte Blätter vorhanden sind, die den Umschlag des Buches bilden. Jedenfalls ist unser Exemplar das werthvollste von allen noch existirenden, und bildet einen wahren Edelstein unter den Schätzen des Bücherdrucks vor Einführung der beweglichen Typen durch Johann Gutenberg.—

54. "Der Churm der Weisheit." Holytafel-Druck aus dem 15. Jahrhunderte. — Gross Folio-Format.

Alt colorirt und zwischen Glas und Rahmen gefasst. Ein äusserst inhaltreiches Blatt. —

- 55. Der heilige Sebaftian. Unbekannter Holztafel Druck aus dem 15. Jahrhunderte. — Folio-Format.
- 56. Ein Blatt in Holytafel-Druck aus dem Calender des Magister Johann von Kungsperk, anno 1473. Folio-Format.
- 57. Donatus in lateinischer Sprache. Holztafel-Druck von Conrad Dinekmut in Ulm, eirea 1475. Folio-Format.

Nur noch in ein paar Fragmenten bekannter Holztofel-Druck, und eines der frühesten Ulmer Druckerzeugnisse, obgleich wir nur erst das Jahr 1475 als muthmassliches Druckjahr angenommen haben. Da hiernach Conrad Dinckmul, der bisher als Drucker mit beweglichen Typen nur erst von 1482 ab bekannt ist, gleich seinen Vergänger Hohenrang ursprünglich jedenfalls Briefdrucker und Formschneider gewesen, so ist sogar nicht ausgeschlossen, dass der Druck unsers interessanten Donat noch in die sechsziger Jahre des fünfzehnten Jahrhunderts zurückreicht, wo der Druck solcher kleinen lateinischen Sprachlehren besonders stark betrieben wurde.

Wenn trotzdem selbst Fragmente solcher Holztafel-Drucke, wie der unsrige, zu den Seltenheiten ersten Ranges zählen, so erklärt sich dies leicht dadurch, dass Schulbücher eben durch den starken Gebrauch völlig abgenützt wurden und dann verschwanden. Auch von unsern schönen Donat-Fragmente existirt sicher kein completes Exemplar mehr, und es ist als ein Glück zu betrachten, dass hier nicht nur dass erste Platt mit dem grossen Initialbuchstaben P, dessen Ausläufer eine herrliehe Bordöre um die ganze Druckseite bilden, sondern dass auch das letzte Hatt mit der Druckfirma so schön erhalten ist.

Ohne dieses Colophon wäre der Ursprung dieses ehrwürdigen Druckdenkmals kaum zu vermuthen gewesen. Das erste Blatt ist auf beiden Seiten mit je siebenundzwanzig Zeilen bedruckt; dass letzte Blatt giebt noch zwölf Zeilen und das vierzeilige Colophon: "Otto partinun orationis. || bonatus.prr Cuntadum || binchmut
Ulmesis Oppfoli. | Cinem impressus finit felicit." Dieser prächtige Holztafel-Druckin sehr grossen Charakteren gezeichnet, ist zugleich ein wichtiges Document zur
Buchdrucker-Geschiehte von Ulm. —

58. Tateinischer Priginal-Ablaftbrief vom Jahre 1482. — Duer Folio-Format.

Die grosse Ungleichheit der Buchstaben dieses seltenen Einzelblatt-Druckes lässt deutlich erkennen, dass wir hier einen Holztufel-Druck vor uns haben, obgleich von andern Seiten einzeln geschnitzte Typen angenommen worden sind.

Dergleichen Holzplatten wurden für bestimmte kleinere Drucksachen selbst noch lange nach Erfindung der beweglichen gegossenen Typen angewendet, besonders von Friefdruckern und Formschneidern, die keine Schriftgiesserei begassen.

Die Form der Buchstaben zeigt übrigens eine auffallende Aehnlichkeit mit den typographischen Erzeugnissen Friedrich Creussner's in Nürnberg und wir kommen in der zweiten Abtheilung unter No. 749 hierauf noch näher zu sprechen. Die Beschaffenheit der leeren Rückseite des Blattes lässt darauf schliessen, dass es nicht mit dem Reiber, sondern auf der Presse gedruckt worden ist, Verkauft wurde der Ablassbrief durch den Klosterbruder Petrus Gardianus von München im Auftrage von Papst Sixtus dem Vierten. Das guterhaltene Exemplae ist zwischen Doppelglas in Messingrahmen gefasst.

 Die fünf Wunden Christi. Ein Ablaß-Bild vom Bahre 1485, dessen Original-Holzstock sich in unserer Sammlung befindet.

Dieses interessante alte Bild zeigt in der Mitte, umgeben von einer Dornenkrone, ein Herz, aus dessen klaffender Wunde das Blut träufelt: in den vier Ecken des Bildes sind die gleichfalls mit den Wundmalen bedeckten Hände und Füsse des Heilandes veranschaulicht. In der Mitte oben befindet sich eine Tafel mit ""Ths" und unten eine gleiche mit ""Tps". [Jhesus Christus]. Die Unterschrift lautet:

.. Diser inwendiger zirekel In dem hertzt beraiget die warhafftigen leng bad braite || der wunden der seitten spi welche ein itzlieh mensch mit warer rew und peieht & | mit andacht ansicht berdient bij jar bergebug aller sund durch berleybug des | heilieten baters bund hern Indereng des arhten pubst als offt das beschieht 2°CO". —

Veranstaltet wurde dieser Ablassbrief vom Papst Innocenz VIII. im Jahre 1485 zu Nürnberg, doch zählt derselbe zu den sogenannten "unächten", die von späteren Päpsten desavouirt wurden. Die Strassburger Bibliothek besitzt einen olten Originol-Druck hiervon. —

60. Holytafel-Drudt aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, gedrudt zu Augsburg durch Hans Hofer, Briefmaler. Lang Folio-Blatt.

Es beweist dieses interessante mit sehr grosser Schrift gedruckte Blatt, dass man sich für gewisse kleinere Drucksachen noch lange nach Gutenbergs Erfindung des Holztafeldrucks bediente, nur dass man ihn nicht mehr mit dem Reiber, sondern auf der Buchdruckpresse ausführte.

Unser Exemplar, zwischen Glas und Rahmen gefasst, ist wahrscheinlich Unic in und dessen Drucker kaum bekannt; es ist aus zwei Stücken zusammengesetzt, weil das Ganze jedenfalls eine zu grosse Holzplatte erfordert haben würde. —

 Eine Tandkarte von Paläßtina, Ende des 15. Jahrhunderts, deren Original-Holzstock sich in unserer Sammlung befindet.

Es sind nur sehr primitive Umrisse und Linien, die den Bestandtheil dieser Kurtebilden und man würde sicher nicht ahnen können, welches Land dargestellt werden sollte, wenn die eingedruckten Ortsbezeichnungen nicht auf Palüstina deuteten; ein interessantes Zeugniss für die geringe Ausbreitung, welche die geographischen Kenntnisse damals noch gewonnen hatten. —

62. Ein Flugblatt auf Karl II. von England, um das Jahr 1660.

Das Blatt stellt in einem hügelichen Felde eine grosse Anzahl von Galgen vor, an deren einem drei Menschen baumeln; an den andern sind einzelne menschliche Gliedmassen aufgehängt; links im Vordergrunde ist der Henker damit beschäftigt, die todten Leiber mehrer Menschen zu zerstücken. Ueber der Abbildung steht in einem Bande: "Execution der Englischen Königs-Verräther".

Das Blatt bezieht sich auf den Antritt der Regierung Karls II. von England, der die Mitglieder des Parlamentes, welches seinen Vater Karl I. hatte hinrichten lassen. den Händen des Henkers überlieferte, ja sogar die Leichname der Hauptanführer der revolutionären Partei aus den Gräbern reissen, schleifen, zerstückeln und an den Galgen hängen liess. Der Original-Holzstock dieses schauerlichen Blattes befindet sich in unserer Sammlung. —

63. Schablonen - Druck vom Jahre 1461; ein Schmähbild gegen einen Grafen Niclas von Abensberg.

Schon lange vor Erfindung des Holztafel-Druckes kannte man den Schablonen-Druck, und bediente sich dessen zur Darstellung von Bildern und Schrift. Besonders die Namensunterschriften wurden häufig mit einer Schablone oder Patrone in Form eines dünnen Blechblättchens ausgeführt, in welchem die Buchstaben ausgeschnitten waren und über die man einen mit Farbe getränkten Pinsel hinwegführte. Das Original dieses Schmähbildes existirt nur in einem einzigen Exemplare.

- 64. Confessionale on "Beichtspiegel nach den zehn Geboten", reproduit en facsimile avec une introduction par J. W. Holtrop. La Haye. Klein Quart-Format.
- 65. Fragmente von deutschen Erbauungsbüchern. Fachmiles von Jolitafel-Drucken aus der Zeit vor Gutenberg.
- 66. Ein Blatt aus den "Fünfzehn Seichen des jüngsten Gerichts". Holztafel-Druck vom Briefmaler Junghanss in Nürnberg vom Jahre 1472. Facsimile nach dem Exemplar der Gothaer Hofbibliothek.

Ferner befinden sich in unserer Sammlung noch folgende Holztafel-Drucke in getreuen Facsimiles, welche diese früheste Art des Bücherdruckes vollständig vergegenwärtigen: 67: Der heilige Christoph von 1423, nach dem Unicum in Lord Spencers Bibliothek. Ferner 68: Einzelblätter aus der "Apocalypse"; 69: "Ars memorandi"; 70: "Ars moriendi"; 71: "Entkrist"; 72: "Fünfzehn Zeichen des jüngsten Gerichts"; 73: "Biblia pauperum"; 74: "Spieghel der menscheliker Behoudenisse": 75: "Das hohe Lied oder Historia B. V. Mariae"; 76: "Defensorium inviolatae Virginitatis b. Virginis Mariae"; 77: "Buch der Könige"; 78: "Symbolum Apostolicum"; 79: "Confessionale oder Beichtspiegel"; 80: "Todtentanz"; 81: "Fabel vom kranken Löwen" und \$2: "Legende vom heiligen Meinrad", die sich übrigens unter "Basel" auch in der höchst seltenen Ausgabe mit beweglichen Typen, von Michael Furter 1496 gedruckt, in einem vorzüglich schön erhaltenen Exemplare bei uns vorfindet. in welcher die alten Original-Holzstöcke mit den Bildern nochmals Verwendung gefunden haben. -

## 3weite Abtheilung.

## Der Buchdruck mit beweglichen Typen

in feiner Entwickelung Sargestellt burch besonders charakteriftische und seltene Truckwerke von Gutenberge Beit ab.

### Vorbemerkungen.

Im Nachfolgenden sind zurächst die frähesten 18 Druckorte von 1450 bis 1470 in ehronologischer Ordnung verzeichnet, ebenso sind ihre Typographen, soweit die Jahre ihrer Wirksamkeit bekannt oder zu ermitteln gewesen, nach der Zeitfolge aufgeführt.

Zu den Druckorten bis 1470 zählt man zwar auch das Städtchen Treei in Italien, doch war hier ein gewisser Johann Reynard aus Deutschland jedenfalls nur als Wander-Typograph vorübergehend thätig, und erscheim 1475 in Venedig, Aus Verona galt bisher als Druckort von 1470 ab, doch haben bereits Bibdin und Beschamps gerechte Zweifel angeregt, ob das Werk "Barracomiomachia" Homer's wirklich ein Veroneser Druck sei. Dasselbe zeigt allerdings die Schlussschrift: "Verona, die XV. Jannarii, McCCCLXX"; allein es ist dies jedenfalls nicht das Druckjahr, denn charaktere, Druck und Ausstattung sind ganz verschieden von dem ersten Drucke Verona's, der zwei Jahre später den Namen des ersten dasigen Drucker's unfweist. Aus diesen Gründen weisen wir auch der Stadt Verona ihren Platz erst im zweiten Theile an. in welchem alle in unserer Sammlung vertretenen Druckore nach 1470 in alphabetischer Folge verzeichnet werden sollen.

Die übrigen 18 frühesten Druckorte sind folgende: Mainz mit Eltville — Bamberg — Strassburg — Cöln — Subiaco — Rom — Basel — Augsburg — Marienthal bei Mainz — Venedig — Mailand — Ulm — Nürnberg — Foligno — Beromünsten — Paris und Lübeck. Es ist übrigens bei der Auswahl der hier zu verzeichnenden Werke besonders darauf Rücksicht genommen, dass möglichst able Typenformen zur Anschauung gelangen.

Von mehr als hundertjünfzig Druckorten und besonders berühmten Typogrophon sind sogar die ersten Drucke in unserer Sammlung vertreten: auch erscheinen mehrfach Druckorte, die man bisher als solche nicht gekannt, während aus andern mehrfach Druckwerke vorliegen, durch deren Jahrzahlen die Einführung der Typographie dasebtst oft in eine wesentlich frühere Zeit verlegt wird, als in der Geschichte dieser Kunst bisher angenommen und verzeichnet worden ist. Manche andere bisherige Irrthümer klären sich leicht durch die Vergleichung der Druckwerke auf, die man bisher selten oder gar nicht nebeneinander vorgefunden hat, und zerade solche Vergleiche bilden ein Kriterium der bisherigen Forschung von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit, —

## Gutenberg der Erfinder

mit Johann Sust in Gemeinschaft 1450 bis 1455; † 1468.

No. 1.

## "Biblia facra vulgata."

Mainz, Johann Gutenberg, 1450 bis 1455.

Die zweiundvierzigzeilige, auch Mazarin-Bibel genannt, in 2 starken Folio-Bänden auf Pergament gedruckt.

Von diesem erhabensten Denkmale der grössten Erfindung des Menschengeschlechts, das Johann Gutenberg sich selbst errichtete, haben wir hier unter allen noch bekannten acht Pergament-Exemplaren das einzige mit Miniatur-Malercien, und zugleich das schonste in jeder Beziehung vor uns, dessen wahrhaft fürstliche Ausstattung sich selbst auf die kostbaren Einbände erstreckt, die im Geschmacke der Früll-Renaissance aus verschiedenfarbigen Holzarten zusammengesetzt und mit starken Silberbeschlägen reich ornamentirt sind.

Auf ausgesucht schönes grosses Pergament mit sehr breitem Rande gedruckt, macht das herrliche Werk beim ersten Anblick mehr den Eindruck eines hondschriftlichen Codex, da es ganz in jener luxuriösen Weise ausgestattet ist, in welcher schon ror Gutenbergs Zeit hohe fürstliche Personen einzelne Manuscripte für den eigenen Handgebrauch durch Maler und Schreibkünstler ersten Ranges herstellen liessen.

Sämmtliche Zeilen des 641 Blätter umfassenden Werkes sind nämlich mit rother Tinte unterstrichen, und jede einzelne Columne noch besonders durch doppelte rothe Linien höchst gleichmässig eingerahmt. Da nun von den 1252 Seiten 5 leer sind und auf der nur theilweise bedruckten Schlussseite des ersten Bandes die Querlinien jedenfalls vergessen wurden, so waren auf den überhaupt bedruckten und linirten 1276 einzelnen Spulten nicht weniger als 122,752 Linien sorgfältig mit der Hand auszuführen!

Jedes einzelne Buch durch das ganze Bibelwerk beginnt mit einem grossen buntgemalten und reich mit ächtem Golde belegten Initial-Buchstaben, an welchen sich
jedesmal eine prächtige Rund-Malerei in Gold und mehren Farben anschliesst, und
meist über die ganze Länge und Breite des Blattes geht. Dergleichen grosse Initialen
sind 104 vorhanden, alle in ihrer ursprünglichen wundervollen Schönheit wie neu
erhalten.

Dazu gesellen sich aber noch eine ungleich grössere Anzahl von mittleren und kleineren Initialen, alle ebenso schön in Gold und Farben gemalt. Mit einem solchen Initial-Buchstaben beginnt nämlich jedes einzelne Capitel durch das ganze Bibelwerk, so dass sich ihre Gesammtzahl auf 1334 beläuft. Alle wechseln unter sich stets in den Hauptfarben ab.

Ein wahres Unicum in seiner Art bildet aber unser Exemplar durch die hunderte von bildlichen Darstellungen des Bibeltextes, wie sie nach Gutenbergs Zeit in ähnlicher Weise durch Holzschnitte eingedruckt und dann zuweilen bunt ausgemalt wurden. In unserm Exemplare sind diese Miniuturen auf den untern breiten Rand der Blatseiten mit der Hand gemalt, und jedesmal von reichen Arabesken in Gold und Falben umgeben; sie sind jedenfalls das Werk eines nicht unbedeutenden Künstlers, und sicher wurde unser Exemplar nur für eine hohe fürstliche Person so prachtvoll ausgestattet.

In Bezug auf die typographische Arbeit gehört unser Exemplar zu den wenigen noch existirenden ersten Abdrücken, wo die ersten neun Seiten nur 40 Zeilen, die zehnte 41 und alle übrigen 42 Zeilen haben. Dieser merkwürdige Umstand heweist, dass Gutenberg auch bereits das sogenannte "Durchschiessen des Satzes" erfand, denn die ersten neun Seiten sind ganz, die zehnte grösstentheils durchschossen und haben dadurch fast genau dieselbe Spaltenhöhe, wie weiterhin 42 compress gesetzte Zeilen.

Ausser den acht Pergament-Exemplaren kennt man von dieser ehrwürdigen Gutenberg-Bibel noch neun auf Peptier, wovon das hübscheste bei Lord Spencer, Das minderschöne Exemplar von Perkins in London ging 1873 für 77 000 Mark in nandere Hände über. Nur vier Exemplare sind zur Zeit noch im Privatbesitz. Aber leider nicht alle sind complet; selbst in dem Pergament-Exemplare der Königlichen Bibliothek in Berlin, das im Uebrigen als eins der schönsten gilt, fehlen Blätter. Von den berühmten drei Mainzer Bibeln aus den Jahren 1455, 1462 und 1472 haben viele Staats- und Stadtbibliotheken nichts oder höchstens einzelne Blätter aufzuweisen: unser Museum gewährt die Annehmlichkeit, diese typegraphischen Schätze alle drei neben einander bewundern zu können.

Mit den Typen der 42 zeiligen Bibel gedruckt, haben sich nach und nach eine Anzahl Donate vorgefunden, die zum grossen Theile nur fragmentarisch in verschiedenen öffentlichen Bibliotheken aufbewahrt werden. Es giebt davon Ausgaben, die in 24, 25, 26, 33 und 35 Zeilen gedruckt sind. Indess müssen wir von dem in Mainz befindlichen Donate zu 32 Zeilen, der ebenfalls mit Typen der 42 zeiligen Bibel gedruckt sein soll, bekunden, dass dies nicht der Fall ist.

Die Typen desselben weissen einen merklichen Unterschied auf, der schon bei dem i zu Tage tritt. Während nämlich über dem i der 42zeiligen Bibel stets ein kleiner Halbzirkel steht, bemerkt man in dem Fragmente des 32zeiligen Donats dafür überall einen kleinen Schrügstrich, was neben andern Abweichungen den auffälligsten Beweis der Verschiedenheit beider Typengattungen liefert.

Wir haben dagegen die Entdeckung gemacht, dass die Typen dieses Donat-Fragmentes vielmehr denjenigen vollständig gleichkommen, mit welchen Johannes Numeister seine "Meditationes Johannis de Turrecremata" vom Jahre 1479 in Mainz gedruckt hat, die wir unter No. 46 anführen werden. Das betreffende Mainzer Donatfragment darf daher nicht als Gutenberg's, sondern als Numeister's Druck gelten. Unsere Sammlung enthält davon eine genaue photographische Abbildung. —

Wenn einige Bibliographen behaupten wollen, die 42 zeitige Bibel sei von Peter Schoeffer gedruckt, weil ihre Typen denen gleichkommen, mit welchen er um 1467 den in Paris aufbewahrten Donatus gedruckt habe, so bekunden wir: das Drucktwerkzeng Gutenberg's war schon 1455 durch den Prozess Fust's gegen den Erfinder in die Hände von Fust & Schöffer gelangt, und konnte also Peter Schöffer mit Gutenberg's Typen später ungehindert drucken, ohne doch der Schöffer dieser Bibellypen zu sein. Behauptung steht hier gegen Behauptung, aber mit der überwiegenden Mehrzahl aller Kenner und Forscher halten wir daran fest, dass Johonn Gutenberg der unsterbliche Schöffer des herrlichen 42 zeiligen Bibelwerkes in der That gewesen ist, und lassen jede andere Ansicht kampflos daneben bestehen.

Wie es aber Forscher giebt, die dem Erfinder den Druck der 42zeiligen Bibel absprechen, so giebt es auch solche, die in gleicher Weise ihm das "Catholicon" entziehen, weil mit denselben Typen später von Heinrich und Nicolaus Bechtermänze das "Vocabularium ex quo" zu Eltvil gedruckt wurde; und so bliebe denn für den grossen Erfinder Gutenberg nichts übrig, als die Idee, die ihm auch seine grössten Widersacher nun einmal nicht rauben können, und allenfalls ein paar kleine Donate oder Kalender als mühsane erste Versuche, aber nicht Ein grösseres Werk, das den zur That gewordenen grossen Gedanken der Erfindung verkörperte! Und doch giebt hierfür die Schlussschrift des "Catholicon", zu dem wir uns nun wenden, auch in ihren dunkeln Worten einen fühlbaren Ausdruck. —

### No. 2.

# Johannis Balbi de Janua "Catholicon". Mainz, Johann Gutenberg, 1460. Gross Folio-Format.

Die vielbewunderte Schlussschrift dieses herrlichen Druckwerkes besagt zu deutsch: "Unter des Allerhöchsten Beistand, auf dessen Wink der Kinder Zungen beredt werden, und welcher den Geringen oft plötzlich enthüllt, was er den Weisen verbirgt, ist dieses vortreffliche Buch "Catholicon" im Jahre der Menschwerdung des Herrn 1460 im guten Mainz gedruckt und vollendet worden, der ruhnwürdigen Stadt deutscher Nation, die Gottes Gnade mit so hohem Geisteslichte und freiem Gnadengeschenke den andern Völkern der Erde fortan voranzuleuchten gewürdigt hat. Nicht mittels des Rohres, des Griffels und der Feder ist dies bewerkstelligt, sondern durch ein wunderbares Zusammenpassen, Verhältniss und Mass der Patronen und Pormen."

Wer anders als der Erfinder hätte eine so edle und dennoch bescheidene Sprache finden mögen, in der hohe Begeisterung mit prophetischem Blicke die leuchtende Gewalt der göttlichen Erfindung kündet, eine Erscheinung so riesengross, dass der Erfinder selbst sich demüthig nur als irdisches Werkzeug eines höheren Willens erkennt!

Das vorliegende Exemplar des weltberühmten Werkes ist eines der schönsten von allen existirenden, wie neu erhalten und mit Malereien von höchster Feinheit geziert. Mit dem Titel "Catholicon" wollte der Verfasser nur "die Allgemeinheit" bezeichnen, der das Werk dienstbar zu sein bestimmt war. Man kann es die erste Real-Encyclopädie nennen, die verbunden mit einer lateinischen Grammatik vom Dominikanermönche Johannes Balbus aus Genua schon im vorletzten Decenium des 13. Jahrhunderts verfasst wurde.

Unser prächtiges Exemplar ist höchst geschmackvoll in dunkelrothes Leder gebunden und überaus reich mit ächtem Silber beschlagen. Hain No. 2254. —

### Xo. 3.

# Chomas de Aquino: "Summa de articulis sidei". Mainz, Johann Gutenberg, circa 1461. Klein Quart-Format.

Dieser höchst seltene kleine Tractat über die Glaubensartikel ist mit der Culholikon-Type gedruckt und muss daher den Erzeugnissen Gutenberg's zugezählt werden, obwohl er weder Angabe des Ortes noch des Druckers und der Jahrzahl aufweist.

Der Einband dieser kleinen unschätzt aren Cimelie ist von dunkelgrünem Maroquin und enthält den Namen des berühmten Buchbinders *Duru* in Paris nebst der Jahrzahl 1854; er ist zudem mit ächten Silber-Beschlägen versehen. Das Werkchen selbst ist wie neu erhalten. Hain No. 1425. —

Bis vor Kurzem schrieb man Gutenberg auch eine Reihe anderer Druckwerke zu, die mit einer Type gedruckt sind, auf welche zuerst Fischer in seinem Essai pag. 79 aufmerksam machte. Dort wird einer hondschriftlichen Notiz in einem mit diesen Chrakteren gedruckten "Tractatus de celebratione missarum" Erwähnung gethan, nach welcher das betreffende Exemplar dieses Buches 1460 an die Karthause bei Mainz durch Schenkung von Johann Gutenberg und Johann Numeister gekommen wäre. Mit den gleichen Typen ist ein "Kalender von 1460" gedruckt, den die herzogliche Bibliothek in Darmstadt besitzt.

Allein der Engländer Hessels hat in seiner neuesten Schrift über Gutenberg pag. 108 bis 113 nachgewiesen, dass die Jahrzahl dieses Kalenders gefälscht ist, indem darin mehrere Zahlen radirt worden sind, und er erhärtet auch aus dem Inhalte des Kalenders, dass die Jahrzahl ursprünglich lxxxii gelautet haben muss, statt lx. Hierdurch nun erhellt gleichzeitig, dass auch jene handschriftliche Notiz ein Falsificat ist, da beide Jahrzahlen nicht zu vereinbaren sind.

Wir besitzen die mit derselben Type gedruckte älteste Ausgabe von "Clagen und nunliche lere aus; gemennen beschriebenen rechten", Hain No. 3727, die wir hier ohne aparte Nummer ihrer grossen Seltenheit wegen ansühren. Hessels hat an derselben Stelle S verschiedene Werke bezeichnet, die mit der gleichen Type gedruckt sind und welche nunmehr wieder einem "unbekannten Mainzer" um die Zeit der achtziger Jahre zugeschoben werden. Ueber Letztern können wir eine ziemlich sicher-Vermuthung aussprechen.

Da nämlich in der mit Erhart Rewich's Firma gedruckten holleindischen Ausgabe von "Breydenbach's Reisen", untermischt mit den sonstigen Schwabacher Charakteren des Werkes, simmiliche Majnskeln der oben bezeichneten Typen wieder zu finden sind, so liegt es nahe, an diese überraschende Thatsache Combinationen zu knüpfen. Da aber, wie man bisher anzunehmen berechtigt war. Erhart Rewich die Breydenbach'schen Reisen mit Schoeffer's Typen gedruckt hat, so würde auch in obigem Falle Peter Schoeffer in Erwägung zu ziehen sein.

Diese letztere Eventualität möchten wir indess am wenigsten für annehmbar halten; denn trotzdem, dass in den "Clagen und ungliche lere" auch Typen von unverkennbar Schoeffer'schem Ductus erscheinen, so sind der Druck und das ganze Exterieur dieser Werke so schülerhaft und sogewaltig von den Schöffer'schen Leistungen abnetekend, dass man Letzterem diese Arbeit unmöglich zutrauen kann. Es ist so zu sagen ein Sammelsurium von allerhand Typenformen, als habe der Verfertiger alle damaligen Mainzer Typen, gut und schlecht, nachgeahmt.

Wir glauben kaum zu irren, wenn wir annehmen, dass Johann Numeister, der Mitarbeiter Gutenbergs, noch während seines ersten Aufenthaltes in Mainz der Urheber jener unvollkommenen Drucke ist, denn was er darin leisten konnte, beweist sein erster Druck in Foligno noch im Jahre 1470. Jene Mainzer Typen Numeister's können ja später recht wohl in Rewich's Hände gelangt sein. Mögen unsere Andeutungen zu weiteren Forschungen Anregung geben. —

## Gutenberg in Eltwyl bei Mlainz.

In Folge der im Jahre 1465 stattgehabten Ernennung Gutenbergs zum Hof-Cavalier des Erzbischof Adolf's II., der seine Residenz in Eltvil hatte, war auch Gutenberg veranlasst, dorthin überzusiedeln und auch seine mit den Mitteln des Dr. Humery errichtete zweite Druckerei dorthin zu verlegen. Daselbst wohnten auch seine Verwandten Heinrich und Nicolaus Bechtermünze, mit denen er nun in geschäftliche Berührung kam.

Wir besitzen ein kleines Druckwerk, das den Bibliographen schon viel Kopfzerbrechen verursachte, da man nicht weiss, wohin es zu placiren ist. In neuerer Zeit will man dieses in nächster Nummer näher beschriebene Werkchen wegen der Aehnlichkeit eines M und eines S dem Arnold Therhoernen in Cöln zuschreiben, trotzdem dessen kleinste Type ungleich grösser und mit jener kaum zu vergleichen ist. Viel eher könnte man hierbei an die Druckerei der

Britder des gemeinsamen Lebens in Brüssel denken, deren eben so niedliche älteste Typen Holtrop in seinen "Monuments typographiques 1868" auf Tafel 75 wiedergiebt, wenn man nicht auf den ersten Blick ungleich mehr an die Catholicontype erinnert würde,

Auch die Brüder des gemeinsamen Lebens in *Marienthal* führten eine ähnliche kleine Type; doch sprechen zu viele typographische Merkmale dafür, dass das nachverzeichnete Werkchen früher entstanden ist, als die Klosterdruckereien in Brüssel und Marienthal errichtet worden sind, und bevor auch Therhoernen in Cöln gegen 1469 zu drucken begann. —

No. 4.

## Augustini "Tiber de fancta Dirginitate".

Ohne Angabe des Ortes, der Jahrzahl und des Druckers.

Octav-Format.

Diese Seltenheit ersten Ranges, von der nur noch fünf Exemplare bekannt sind, ist mit einer der Catholicon-Type auffallend ähnlichen Schriftgattung von höchst ungleichen Schnitte gedruckt, die nur wesentlich kleiner ist. Auch Panzer besass davon ein Exemplar in seiner Sammlung, von dem er in den Annales IV pag. 89 Nr. 125 schreibt: "Dieses bisher von Niemand eitirte Werkehen scheint der alleversten Typographie anzugehören. Die Typen kommen denjenigen am nächsten, die in Mainz gebraucht wurden."

Der Vergleich mit den Catholicon-Typen, denen sie allein von allen Mainzer Schriftgattungen ähnlich sehen, ist in der That interessant. Uebrigens ist das Werkchen eine wahre Schülerarbeit, sowohl in Hinsicht der höchst ungleichen Typenform wie des Druckes, bei dem, wenigstens in unserm Exemplare, sogar auf jeder der 42 Seiten stellenweise die Druckschwärze versagt hat. Die Columnen stehen grösstentheils schlecht im Register, und die Ungleichheit namentlich der Versalbuchstaben ist so gross, dass man allein auf Seite 17 fünf verschiedene N sehen kann, ebenso noch mehre auf Seite 27 und 28, während auf Seite 20 gleich nach einander fünt verschiedene B stehen, darüber auch noch ein R statt B als Satzfehler, wenn es nicht gar bloss au einem sechsten B gefehlt haben sollte. Dieselben Verschiedenheiten kann man durch das ganze Alphabet hindurch, selbst bei den Minuskeln und bei den wenigen Ligaturen, wahrnehmen.

Es wäre nicht unmöglich, dass die Entstehung des seltenen Werkchens in die Zeit fällt, wo Gutenberg mit seinem Verwandten Heinrich Bechlernündze die neue Druckerei zu Elluyl begründete, wohin ja auch die Catholicon-Typen übergingen, und dass es somit zu den ersten Bechlermünze'sehen Druckversuchen des Jahres 1464 bis 1465 zu zählen ist. Hain No. 2078. —

No. 5.

## Vocabularium latino-tentonicum,

auch "Vocabularium ex quo" genannt.

### Eltwyl, Nicolaus Bechtermüncze, 1472. Hoch Quart-Format.

Von diesem kostbaren Bibliothekschatze ersten Ranges haben nur noch einzelne Staatsbibliotheken ein Exemplar aufzuweisen. Das ehrwürdige Druckdenkmal ist de von den vorhergehenden beiden Auflagen desselben Werkes, den Cafholicon-Typen, völlig abweichen. Glücklicherweise ist dasselbe aber mit Druckort und Jahrzahl verselnen.

Das "Vocabularium ex quo" — so genannt nach seinen Anfangsworten — surde zuerst von Heinrich Bechtermünze in Eltugi, auch Eltuille oder Elfeld bei Mainz. 1467 gedruckt, dann 1469 ein Neudruck begonnen und im November durch Nicolnius Bechtermünze vollendet, nachdem der Bruder inzwischen gestorben. Auch iruckte Nicolaus eine dritte und vierte Auflage, 1472 und 1477, in welchem Jahre er ebenfalls starb und die Druckerei in Eltwyl erlosch.

Die eeste Ausgabe von 1467 ist gleich der von 1469 mit den Typen des Gutenberg schen Catholicon gedruckt. Da wir das Catholicon selbst besitzen, war die obige Ausgabe von 1472 für unsere Sammlung viel wichtiger, denn sie ist mit einer ganz neuen origineilen Type gedruckt, gleich der von 1477, die übrigens ähnelich schon in den Ablassbriefen von 1454 und 1455 vorkommt, aber keineswegs die gleiche ist, wie Manche glauben, trottdem sie sich schon in der Grasse unterscheiden.

Das Vocabularium ex quo ist eigentlich ein kurzer Auszug aus Gutenberg's Catholicen unter Beifügung des Deutschen. Es ist deumach das erste deutsch-lateinische Wörferbuch, das bei der damaligen Zunahme des Gebrauchs der deutschen Spruche jedenfalls einem dringenden Bedürfniss entgegenkam, und mit der weiteren Austreitung der Buchdruckerkunst auch eine Menge ähnliche Wörterbücher zur Folge hatte.

## Zweite Mainzer Druckerei: Johann Luft & Peter Schoeffer, 1456 bis 1466.

No. 6.

### "Pfalmorum Coder."

Das Mainzer Psalterium, von Fust & Schoeffer 1457 und 1459, von Peter Schoeffer 1490 und 1502 und von Johann Schoeffer 1516

durchgehends im Folio-Format gedruckt.

Das Mainzer Psalterium, in der Editio princeps vom Jahre 1457 als das erste mit Firma und Jahrzahl gedruckte Buch der Welt bekannt, ist ebenso hochgeschätzt, wie von grösster Seltenheit, denn es existiren von allen fünf Ausgaben im Ganzen nur noch eirea zwanzig Exemplare, zumeist in Staatsbibliotheken.

Eine der sellensten Ausgaben, die nur noch in drei Exemplaren vorhandene letzte von 1516, enthält unsere Sammlung in einem guterhaltenen Exemplare, und da alle fünf Auflagen mit den gleichen Typen gedruckt sind, kann man sich danach einen vollständigen Begriff auch von den fübrigen machen, zumal von den Ausgaben 1457 und 1502, welche letztere Peter Schöffer's letzte Arbeit war, auch noch Original-Blutter in unserer Sammlung vorhanden sind, ebenso von der Ausgabe 1459 die facsimilirte Schlussschrift nach dem Exemplare der Mainzer Stadtbibliothek.

Es ist bei der Umständlichkeit des ganzen ursprünglichen Druckverfahrens übrigens kaum denkbar, dass Fast mit seinem damaligen Diener Peter Schöffer nach Ausgang des Processes gegen Gatenbery, Ende 1456, gleichsam im Handumdrehen nicht nur die sämmtlichen Typen des Psalters in drei verschiedenen Gattungen, der grossen Psalm-Type und zweierlei Choral-Typen, geschnitten und gegossen, sondern auch den Druck des Werkes bis zum Monat August 1457 vollendet haben sollte. Viel wahrscheinlicher hatte der Erfinder Gatenberg mit der Vollendung seiner herrlichen Biblia seera latina im Jahre 1455 auch den Druck des Mainzer Psalters ganz oder theilweise schon vorbereitet, als ihm in demselben Jahre das ganze Druckwerkzeug von seinem Associe Johann Fast durch schlau angelegten Process abgepfändet wurde.

Fust erntete eben die Frucht des Gutenberg'schen Fleisses und seiner grossen Erfindung!

Das Mainzer Psalterium ist von allen Bibliographen als eines der kostbarsten Documente zur Erfindungsgeschichte der Buchdruckerkunst anerkannt, durch welches die Ehre der Stadt Mainz als Wiege der grossen Erfindung unantastbar für alle Zeiten feststeht. Der merkwürdige Umstand, dass die noch vorhandenen wenigen Exemplare dieses Edelsteins der Incunabeln theils im Texte, theils in der typographischen Ausstattung mehr oder weniger verschieden sind, lässt es ausser Zweifel, dass das Werk zumeist für einzelne Kirchen und Klöster auf besondere Bestellung gedruckt worden ist.

Ein solches scheint auch das in unserer Sammlung befindliche Exemplar des Psalters von 1516 zu sein, von dem es nur noch ein zweites auf Pergament gedrucktes in der National-Bibliothek zu Paris giebt, das in der Orthographie wie im Texte genau mit unserem Exemplare übereinstimmt. Ein zweites, wie das unserige auf Papier gedrucktes Exemplar jener Bibliothek, stimmt dagegen in Orthographie und Zeileneintheilung nicht überein, obgleich es dieselbe Firma und Jahrzahl trägt. Wahrscheinlich wurde dasselbe ebenfalls nur in wenigen Exemplaren wieder für eine andere reiche Diözese in demselben Jahre gedruckt.

Der Preis eines Psalters mag schon ursprünglich ein ziemlich hoher gewesen sein. Aus der späteren Zeit sind die Ankaufspreise zum Theil bekannt. Das den Bibliographen zuerst bekannt gewordene Exemplar in der Königlichen Bibliothek zu Dresden vom Jahre 1457 wurde 1643 auf dem Chore der Domkirche zu Freiberg entdeckt. Obwohl sehr defect und durch langen Gebrauch entstellt, wurde es doch 1776 von der Königlichen Bibliothek für die damals sehr hohe Summe von 304 Thalern und 4 Groschen erworben. Das Berliner Exemplar wurde noch vor 25 Jahren aus der Königlichen Bibliothek in Stuttgart für nur 5000 Thaler angekauft.

Das ebenfalls defecte Exemplar der National-Bibliothek in Paris wurde 1817 für 12000 Franken, und dasjenige des Lord Spencer in London im Jahre 1798 für 3000 Rheinische Gulden angekauft. In Zukunft dürfte nur durch ganz besondere Umstände jemals noch ein Exemplar in den Handel kommen, denn alle sind in festen Händen, und der französische Bibliograph Fournier spricht sich in seinem Dictionnuire schon 1809 wie folgt aus:

"Nous ne serions point surpris qu'un exemplaire de ce livre, s'il se présentait en vente publique, fût adjugé à 15 ou 20000 francs." Heute würde man diesen Preis gern mehr als dreifach zahlen.

Das in unserem Museum befindliche Exemplar des Psalters von 1516 befand sich bis 1870 in Paris und gelangte von da durch Verkauf zunächst nach der Schweiz; es ist kostbar in blaues Leder gebunden, mit Silber reich beschlagen und zählt im Ganzen zu den am besten erhaltenen Exemplaren dieses ehrwürdigen Mainzer Druckdenkmals. —

### No. 7.

# "Durandi Rationale divinorum officiorum." Mainz, Johann Fust & Peter Schoeffer 1459; auf Pergament in Folio.

Wir haben hier wiederum ein seltenes und hochgeschätztes Mainzer Druckdenkmal vor uns; es ist das zweile mit Druckfirma und Jahrzahl versehene Buch der Welt, gedruckt nach Gutenberg's neuer herrlicher Erfindung, wenn auch in der Schlussschrift von Fust und Schöffer wohlweisslich verschwiegen wird, wer "die neue künstliche Art Bücher zu drucken" eigentlich erfunden habe!

Das Rationale ist aber das erste Werk, welches mit Schöffer's neuer Type gedruckt wurde. Die Form derselben ist der damals üblich gewesenen Handschrift meisterhaft nachgebildet. Die Schriftgattung hat nach obigem Werke die Bezeichnung "Durandus-Type" erhalten, der wir noch mehrfach begegnen werden.

Uebrigens erscheint bereits in der Schlussschrift des Rationale, die 10 Zeilen umfasst, zum Erstenmale die Bibel-Type von 1462, während man bisher annahm, diese neue schöne Schrift sei jedenfalls für diese Bibel gegossen worden. Es ist dies umsoweniger der Fall, als auch die Constitutiones von Clemens dem Fünften 1460 damit gedruckt sind, weshalb sie ja auch die Clemens-Type genannt wird.

Unser Exemplar gehört übrigens zu den wenigen, bei denen mehrere rothe Initialen nicht eingemalt, sondern mit in Holz geschnittenen Formen wohl mit der Hand eingedruckt sind. Letztere sind jedenfalls Peter Schöffer's Werk, dem als früherem Schriftmaler, Buchschreiber oder Clericus ein besonderes Talent nicht abzusprechen ist.

Der Inhalt des Werkes giebt eine Kirchenordnung, das heisst eine Beschreibung der Gebräuche, welche in der Kirche schon im 13. Jahrhunderte üblich und bis in das 15. Jahrhundert allgemein beliebt waren. Verfasst wurde das Werk im Jahre 1286 von Wilhelmus Durandus Episcopus St. Minatensis ecclesiae.

Von den vielen späteren Ausgaben des Rationale besitzt unser Museum die wichtigsten und schönsten von Mentelin in Strassburg von circa 1464, Johann Zainer in Ulm 1473, ein wahres Prachtwerk; Anton Koberger in Nürnberg 1481 und Johann Prüss in Strassburg 1486. — Unser Rationale von 1459 ist neu nach altem Muster in azurblaues Leder gebunden, mit Schliessen, reichen Eckbeschlägen und Bukeln von vergoldetem Messing; ein Meisterwerk des Metallarbeiters. —

### No. 8.

# Sancti Augustini "De vita christiana". Mainz, Fust & Schoeffer, circa 1461.

### Klein-Ouart.

Der Umstand, dass diese Seltenheit ersten Ranges nur in so wenigen Exemplaren bis auf unsere Zeit gekommen, und dass das Werkehen mit der Durandus-Type gedruckt ist, berechtigt zu der Annahme, dass sein Entstehen in die früheste Periode der Fust-Schöffer'schen Thätigkeit bald nach dem Erscheinen von Durandi Rationale fällt, vielleicht schon in das Jahr 1460. Dafür spricht auch die Unvollkommenheit des Schriftsatzes, denn die Ungleichheit in der Länge der Zeilen ist hier genau so gross, wie im Rationale von 1459.

Das Schriftchen umfasst 17 Blätter mit 23 Zeilen in Klein-Quart und beginnt mit: "Intip plogus benti Augustini de vita rpiana". Das zweizeilige Schlusswort lautet: "Erplicit liber benti augustini de vita rpiana || Get faciendo quisq; vita obtinebit eterna". Darunter steht das roth gedruckte Fust und Schösfer'sche Wappen. Der Inhalt giebt eine erbauliche Anleitung zu einem christlichen Lebenswandel.

### No. 9.

## Bulle Kaiser Friedrichs III. gegen Diether won Isenburg. Mainz, Fust & Schoeffer, 10. August 1461.

Quer-Folic-Format.

Von den sechs interessanten Urkunden, welche sich auf den Streit Adolph's von Nassau gegen Diether von Isenburg beziehen, geben wir in obiger die erste, welche in deutscher Sprache und mit der Clemens-Type gedruckt ist. Zur Geschichte dieser Urkunden von hervorragend historischem Interesse das Nothwendigste:

Erzbischof Diether von Mainz hatte dem Grasen Adolph von Nassau die Belehnung über das Eichsseld und den Mainzer Hof zu Erfurt abgenommen. Adolph gewann nun durch Klage den Papst für sich, welcher letztere die bisher nur vom Kaiser bestätigte Wahl Diether's noch nicht sanctionirt und genügenden Grund sie zu missbilligen hatte, da Diether sich der Zahlung des Kaufgeldes und des geforderten Zehnten weigerte. Der Papst wirkte auf den schwachen Kaiser und dieser willigte in der uns vorliegenden Bulle in die Absetzung Diether's durch den Papst. Dieselbe ist vom 10. August 1461 datirt; die darauf folgende päpstliche Entsetzungs-Urkunde ist vom 21. August, welches Datum noch drei andere päpstliche Bullen führen, von denen eine an Adolph von Nassau, eine an das Mainzer Domkapitel und eine an die Geistlichkeit und Diözese Mainz gerichtet ist.

Doch vermochten alle diese Massregeln nicht, den von Erfurt unterstützten Erzbischof Diether von Isenburg seiner Würde zu entheben; in seinem vom 4. April 1462 datirten bekannten "Manifest", welches wir in nächster Nummer kennen lerne werden, appellirte er an ein Concilium, und erst am 27. October 1462 kam die Stadt Mainz durch Verrath, Ueberfall, Zerstörung und Massenmord in die Hände Adolph's von Nassan, und Diether wurde flüchtig.

Diese Urkunden sind sämmtlich von Fust und Schöffer und zwar, ausser der obigen mit der Clemens-Type hergestellten, mit der kleinen Type des "Rationale" gedruckt. Die vorliegende, im Original heute wohl unauffindbare Bulle Friedrich's III. ist auf einem kleinen Bogen in Quer-Folio auf '28 Zeilen gedruckt und vermag in dem getreuen Facsimile unter Glas und Messingrahmen, welches unsre Sammlung aufweist, eine hinreichende Vorstellung von dem interessanten Originale zu geben-

### No. 10.

# Manifest des Erzbischofs von Mainz, Diether von Isenburg, gegen Adolf von Nassau, erlassen am 4. April 1462.

Mainz, Fust & Schoeffer, 1462.

#### Folio-Maximo.

Es ist dies die auf einem Folio-Blatte mit den Typen des "Rationale" in 106 Zeilen gedruckte Entgegnung des Erzbischofs auf die gegen ihn von Kaiser und Papst gerichteten Massregeln, worin er aus staatsrechtlichen Gründen die Unrechtmässigkeit seiner Absetzung zu erweisen und Hülfe und Unterstützung gegen seine Feinde zu erwirken sucht.

Von dem bisher nur in fünf Exemplaren — in Frankfurt. München, Strassburg, Paris und bei Lord Spencer — bekannten Rarissimum bewahrt unsre Sammlung eine dem Originale täuschend ähnliche Reproduction unter Glas und Messingrahmen, welche eine Vorstellung des Originales durchaus zu ersetzen im Stande ist. Das Manifest ist in deutscher Sprache abgefasst, aber — was für ein Deutsch! Die am Rande und zum Theil auch zwischen den Zeilen ersichtlichen Correcturen sind jedenfalls gleich nach dem Drucke bewirkt, noch ehe das Plakat öffentlich angeschlagen und verbreitet wurde. Unser Exemplar giebt sie ebenfalls originalgetreu wieder; es ist nach dem am besten erhaltenen Exemplare der Kaiserlichen Bibliothek in Strassburg hergestellt, das uns in dankenswerther Weise zum Zwecke der Vervielfältigung überlassen wurde. —

#### No. 11.

# Biblia sacra latina. Die achtundvierzigzeilige Bibel. Mainz, Johann Fust & Peter Schoeffer, 1462. Auf Pergament in Gross-Folio gedruckt.

Auch von diesem Bibliothekschatze ersten Ranges enthält unser Museum eines der schönsten Pergament-Exemplare. Der zueite Band enthält die vollständige Schlussschrift: "Püs hoc opufculu Artificiosa od inueitione || impmendi sen caracterizandi . absq. calami || eraracon in ciuitate Aloguntų essignatū . et || ad eusebia dei industrie per Iod'em sust eine || et Petru schoissper de gernspenm clericu di- || otes einsdem est consumatuz. Anno dni . Al. || cccc. leij. In vigilia assumpcois virg. marie." Darunter wieder das Fust-Schösser'sche Wappen.

Merkwürdig ist bei der hier in Anwendung gebrachten neuen Type, die grösser als die Durandus-Type ist, und mit welcher zuerst die Schlussschrift des Rationale von 1459 gedruckt wurde, dass die Versal-Buchstaben sich in zueierlei ganz verschiedener Gestaltung vorfinden; es sind dabei namentlich auffallend: S, N, A, P, M, V welches letztere sogar in drei, und das Q, welches in vier diversen Formen chommt. Wir kommen auf diesen interessanten Gegenstand bei Besprechung der mit denselben Typen gedruckten Mainzer Bibel von 1472 unter No. 25 zurück. —

### No. 12.

### Sancti Egidii "Aurea verba".

### Mainz, Fust & Schoeffer, circa 1463. Klein-Quart-Format.

Der Umstand, dass nach der Verwüstung von Mainz durch Adolph von Nassau, im October 1462, erst 1465, also nach drei Jahren wieder ein grösseres Werk die Mainzer Presse verliess, legt die Vermuthung nahe, dass Fust und Schöffer in dieser Zwischenzeit nur mehrere kleinere Druckwerke ohne Firma und Jahrzahl zu Stande gebracht, die zumeist mit der Bibel-Type von 1462 gedruckt sind, und wobei sich wahrscheinlich neue Arbeitskräfte heranbildeten.

Da diese und spätere Drucke beweisen, dass die bis dahin vorhanden gewesenen verschiedenen Typen bei der Verwüstung der Stadt und den Brand des Druckhauses nicht verloren gegangen waren, so lässt sich das Darniederliegen der Druckerei nach 1462 wohl mehr dadurch erklären, dass das Druckerpersonal bei der Belagerung von Mainz nach allen Himmelsgegenden ausgevandert war, um in Strassburg, Cöln, Rom, Venedig, Augsburg, Basel etc. Druckereien zu gründen.

Es ist aber wohl kaum anzunehmen, dass Fust und Schöffer ihre bedeutende Offizin so ganz und gar von Arbeitskräften entblösst haben sollten, um nicht wenigstens unbedeutendere Drucksachen herstellen zu können, und zu solchen Arbeiten dürften wohl die kleinen undatirten Tractate zählen, die wir unter No. 12 bis 15 aufführen, und von denen die ersten zwei, die wir mit circa 1463 und 1464 bezeichneten, sogar ohne Druckerzeichen sind.

Wer weiss was die Herren Fust und Schöffer als Gegner des Bezwingers von Mainz veranlasste, in diesen beiden Jahren ihre Firma nicht an die grosse Glocke zu hängen, wie sie es bei ihrem Ehrgeize noch in der Schlussschrift der Bibel von 1462 in grosssprecherischer Weise gethan. Jedenfalls war aber ihre Druckerei in dieser Drangsalsperiode auch nicht besonders leistungsfähig, so dass sie wohl neben kleineren Accidenz-Arbeiten eben genug zu thun hatte mit den obengenannten kleineren Druckwerken von 1463 bis 1464, zumal in dieser Zeit auch schon die grössern Werke "Cicero de officiis" und Bonifacius VIII. "Liber sextus decretalium"

vorzubereiten und auszuführen waren, da sie beide noch im Jahre 1465 erschienen. --

Der Inhalt obiger keineswegs orthodoxen Schrift giebt Abhandlungen über die Tugenden vom Standpunkte praktischer Lebensweisheit. Bei Panzer, Annales IV, 464, ist das Werk unter den Büchern ohne Angabe des Jahres, Ortes und Druckers angeführt.—

### No. 13.

# Sancti Bernardi "Speculum de honestate vitae". Mainz, Fust & Schoeffer, circa 1464. In Klein-Quart-Format.

Das bei Hain I. 2901 erwähnte, jedenfalls höchst seltene Schriftchen ist mit der Bibel-Type von 1462 gedruckt. Der Inhalt desselben giebt des Heiligen Bernard von Clairvaux Betrachtungen über die Ehrbarkeit des Lebens, eine Abhandlung voll der strengsten Observanz und ascetischen Eifers. —

### No. 14.

Johannis de Fabrica, Nicolai Richardi et Anthonini "Tractatus super declaratione indulgentiarum concessarum pro animabus in purgatorio."

Mainz, Fust & Schoeffer, circa 1464. Klein-Folio-Format.

Früher Mainzer Druck von grösster Seitenheit, mit der Durandus-Type gedruckt, jedenfalls aber noch vor dem Cicero von 1465, als Fust und Schöffer nach der Zerstörung von Mainz 1462 nur kleinere Druckwerke herzustellen vermochten, denen sie weder Firma noch Jahrzahl beifügten, wie es von 1465 ab wieder nachweislich ist.

Diese drei, von der göttlichen Barmherzigkeit für die von Sünden gereinigten Geschöpfe handelnden Tractate, sind von Panzer bei den undatirten Drucken, Annales IX, pag. 323, und von Hain unter No. 6876 ungenau beschrieben. Ersterer weicht in den Zeilenangaben ganz von der Richtigkeit ab; Letzterer giebt nur den Anfang des ersten Tractates. Wir geben daher die genaue Beschreibung:

Fol. 1 beginnt mit dem vierzeiligen Titel: "Eractatus copohtus y Kenerendü magistru || nostru Magistru Iohanne de fabrica ordinis fratru minoru sacre pagine || yfessore sauchssimu Parisus in psati ordinis scola regente suy declacaco || ne (sic!) Indulgentiaru cocessaru y animab; in purgatorio."

Auf Fol. 2 verso, Zeile 27 schliesst der Tractat des Johannes de Fabrica und es beginnt der des Nicolaus Richardus mit dem vierzeiligen Titel: "Tractatus copofitus p Keuerendö magistrü || nostrü magistrü llicolau richardi sacre pagine ysessionen schlituum || secularem sup eade materia indulgentiarü tüc in vniuerstate pictauieü. || samosa rectorem".

Auf Fol. 6, Zeile 14 schliesst der zweite, und es beginnt der dritte Tractat mit den einleitenden Worten: "Sequitur resolutio summe Anthonini archi-||episcopi storentini", und endigt mit der 27. Zeile auf Fol. 6 verso: "§ 36 Et multo minus qui su inserno."

Das ganze Werkchen umfasst also nur 6 Blätter in Folio und mit je 43 Zeilen, ohne Signaturen, Custoden und Seitenzahlen. Die Ungleichheit in der Zeilenlänge spricht ganz für das hohe Alter des kleinen interessanten Druckwerkes.

#### No. 15.

# Arctini "De amore Guiscardi et Sigismundae filiae Cancredi". Mainz, Fust & Schoeffer, circa 1465.

In Klein-Quart-Format.

Wieder mit der Bibel-Type von 1462 gedruckt. Dass man zu solch kleinen Werkchen diese grosse Type wählte, hängt wohl eben damit zusammen, dass es in dieser Drangsalsperiode bei Fust und Schöffer an geschulten Schriftsetzern fehlte. die mit der kleinen Durandus-Type zurechtgekommen wären. Obiges Werkchen ist die lateinische Uebersetzung einer Erzählung des berühmten Italieners Boccaccio, welche die unglückliche Liebe der Tochter Tancred's von Salerno, Sigismunde, zu Guiscard behandelt.

### No. 16.

# Marci Cullii Ciccronis "Officia et Paradora". Mainz, Fust & Schoeffer, 1466. Klein-Folio-Format.

Cicero's drei Bücher ton den Pflichten nebst den Paradoxa repräsentiren in dieser zweiten Mainzer Ausgabe, auf Pergament gedruckt, einen hervorragenden Bibliothekschatz. Diese zweite Auflage ist seltener wie die erste, die 1465 erschien, während die zweite schon im Februar 1466 die Presse verliess. Wahrscheinlich wurde nur ein kleinerer Vorrath mit ganz geringen Abweichungen im Texte nachgedruckt, weil Johann Fust im Frühjahre 1466 mit genügenden Vorräthen seine Geschäftsreise nach Paris antreten wollte, wo er in demselben Jahre an der Pest starb.

Die Typen sind die von "Durandi Rationale" mit Verkürzungen und Ligaturen von zwei auch drei Buchstaben; der Satz ist aber, was bislang wohl nur von Bernard beobachtet wurde, im Cicero durchschossen und erscheint dadurch grösser, klarer und viel ausdrucksvoller; es kominen auf 28 Zeilen der "Officia" nur 24 des "Rationale". Es ist das ein Beweis, wie bald diese den Druck veredelnde und klärende Technik den ersten Practicanten schon offenbar wurde.

Die rothe, sechszeilige Schlussschrift ist mit den Typen der Bibel von 1462 gedruckt. Typographisch wichtig ist es, dass in den Paradoxa, welche auf der Rückseite des 75. Blattes beginnen, zum ersten Male griechische Typen vorkommen, mit denen die griechischen Ueberschriften gedruckt sind. Wie primitiv diese Erstlinge auch erscheinen, so sind sie doch als solche von Bedeutung.

Besonderes Interesse hat das Werk auch deshalb, weil es das *érste* ist, in dessen Schlussschrift Fust's Schwiegersohn *Peter Schöffer* mit der Bezeichnung "puer meus" bedacht wird, obgleich seine Verheirathung mit Fust's Tochter schon um 1454 stattgefunden haben dürfte. Klappern gehörte jetzt zum Handwerk. —

Der Inhalt dieser bekannten Schriften des grossen Redners und Staatsmannes Cicero ist ein philosophisch-pädagogischer. Die drei Bücher der "Officia" sind an seinen Sohn Marcus gerichtet, von denen das erste Buch über das Gute an sich, das zweite über das Nützliche und das dritte von dem, was nach Umständen von beiden das Vorzüglichere sei, handelt. Die "Paradoxa" entwickeln sechs verschiedene Sätze der stoischen Philosophie.

Unser Pergament-Exemplar ist ganz complet und wohlerhalten, mit stark vergoldetem Initial-Buchstaben und Randmalereien auf der ersten Seite des Buches. Auch der prächtige veilchenblaue Leder-Einband mit reichem vergoldetem Beschlage, nach altem Muster gearbeitet, schliesst sich dem kostbaren Druckdenkmale würdig an-

### No. 17.

## Sancti Augustini "De arte predicandi".

Mainz, Johannes Fust, wohl 1466. Klein-Folio-Format.

Diese mit der *Durandus-Type* gedruckte Ausgabe der "Kunst zu predigen" von Aurelius Augustinus ist als erster Nachdruck zu betrachten und deshalb besonders, bemerkenswerth; zugleich ist es der leiste Druck mit Johann Fust's Namen, welcher auf Blatt 1 verso in der 38. Zeile vorkommt, wonach Schaab zu berichtigen wäre, welcher in Band I, Seite 448 des Bonifacii "Liber sextus Decretalium" vom Jahre 1465 als das letzte mit Fust's Namen bezeichnete Werk angiebt.

Beschrieben ist das Buch namentlich bei Ebert, No. 1364, der dazu Folgendes sagt: "Die zum Behufe des Registers an den Rand !gesetzten Buchstaben, für welche in der vorigen Ausgabe — Strassburg, Mentelin, vor 1466 — Raum gelassen war, der in der vorigen fehlende Zusatz am Ende, und der Umstand, dass in dem Vorberichte zwar Heidelberg, Speyer, Worms und Strassburg, aber nicht Mainz erwähnt werden, setzt es ausser Zweifel, dass Fust's Ausgabe die spätere und blos Nachdruck der vorigen ist. Da Fust 1466 starb, so muss sie wenigstens in diesem Jahre gedruckt sein."

Der Nachdrucker Fust hat übrigens bei der Sache nichts weiter gethan, als dass er den Druck des Prologus auf der Vorderseile des ersten Blattes anfing, statt wie bei Mentelin auf der Rückseite, und dass er auf der zweiten Columne seinen Namen "Johannes Fust in Mainz" an die Stelle von "Johannes Mentelin in Strassburg" setzte. Er giebt uns aber damit wenigstens eine schätzbare Urkunde, dass er nicht "Faust" geheissen, wie ihn einige Bibliographen beharrlich genannt haben. — Einband von blauem Leder mit reichem durchbrochenem Silberbeschlage. —

## Dritte Mainzer Druderei:

## Peter Schöffer allein

nach Suft's Tode 1467 bis + 1502.

No. 18.

Ch. de Aquino: "Summae theologicae secunda secundae partis".

Mainz, Petrus Schoeffer de gernssheim, 1467. Folio-Format.

Seltenheit ersten Ranges und der erste Mainzer Druck, den Peter Schöffer nach Fust's Tode allein lieferte.

Es giebt hiervon zweierlei Exemplare; solche, die auf Blatt 452 eine neunzeilige Schlussschrift haben, in welcher Peter Schöffer als Drucker und das Jahr 1467 angegeben ist; dann Exemplare, wie das unsrige, in welchen die Schlussschrift fehlt. Die letzteren sind viel seiltener, und man möchte annehmen, dass sie zum Verkauf als Manuscripte bestimmt gewesen sind. Vielleicht ist aber auch Schöffer nach dem Tode Fust's wegen der Firma nicht sofort schlüssig gewesen und hat sich erst später für die Aenderung derselben und deren Beifügung entschieden.

Das Werk ist mit der Durandus-Type gedruckt, nicht — wie Schaab Band I, Seite 446 sonderbarerweise angiebt — mit der Bibel-Type von 1462. Der Inhalt dieses Hauptwerkes des berühmten Theologen und Scholastikers Thomas von Aquino, welcher 1224 geboren wurde, giebt den ersten Versuch eines vollständigen theolo-

gischen Systems, in welchem auf höchst geistvolle Weise die aristotelische Philosophie auf die wissenschaftliche Behandlung der Theologie in Anwendung gebracht wurde. ---

## No 19.

## Instiniani "Institutiones cum glossa." Mainz. Peter Schoeffer, 1468. In Gross-Folio-Format.

Die erste Ausgabe der vom Kaiser Justinian im sechsten Jahrhunderte aus früheren Rechtsschriften zusammengestellten und von ihm selbst vermehrten "Verordnungen". Der Text ist mit der Bibei-Type von 1462 gedruckt, und die den Text rings umgebenden Randbemerkungen oder Glossarien mit der Durandus-Type.

Dieses seltene Werk ist besonders interessant durch seine Schlussschriften. In der rolhgedruckten Endschrift von 18 Zeilen ist Peter Schöffer als Drucker genannt. Darauf folgen aber noch in Schwarzdruck 24 Zeilen, welche zum Theil für die Geschichte der Buchdruckerkunst wichtig sind. Die Verleugnung des Erfinders Gutenberg durch Peter Schöffer nimmt hier ihren Anfang, wenn derselbe auch im Todesjahre Gutenberg's noch nicht ganz direct es wagte, die ganze Erfindung der Kunst sich allein zuzuschreiben.

Der Versemacher spricht daher gleichnissvoll von zwei Johannes, welche die Stadt Mainz als Meister der Kunst geboren, und einem Petrus, der mit ihnen zum Grabe gegangen und in das Geheimniss der Erfindung zuerst eingetreten sei, obgleich er im Laufe der Letzte gewesen. Er habe ein vollkommenes Verfahren des Typengusses entdeckt und dadurch mehr geleistet, als die beiden Johannes.

Es ist dies eine Anspielung auf Evangelium Johannes Capitel 20, Vers 3 bis 8, wo die Apostel Petrus und Johannes zum Grabe Christi laufen. In obigem Gleichniss ist es nun unbestimmt gelassen, welcher Johannes der rechte "Magister der Druckkunst" gewesen, ob Johann Gutenberg oder Johann Fust; aber beide hat der Petrus, das ist der Peter Schöffer, überholt. — Dieses interessante Document findet sich auch abgedruckt auf der lezten Seite in Gregor's Decretalen von 1473 unter No. 27 unserer Sammlung.

Ein schönes Exemplar der Fortsetzung dieses Werkes: "Novellae constitutiones" von 1477 werden wir noch unter No. 34 ebenfalls in unsrer Sammlung finden. —

#### No. 20.

# Chomas de Aquino: "Expositio quarti libri sententiarium". Mainz, Peter Schoeffer, 1469. In Gross-Folio-Format.

Seltenheit ersten Ranges. Prächtig erhaltener Foliant mit der Durandus-Type auf starkes Papier gedruckt. Das Werk ist ein Commentar zu dem vierten Buche der Sententia des Petrus Lombardus, um die Mitte des zwölften Jahrhunderts verfasst, worin die Aussprüche der Kirchenväter, besonders des Augustinus, über die Dogmen unter gewissen Titeln und mit Hinzufügung der Einwendungen gegen dieselben und der Widerlegungen dieser Einwände durch kirchliche Autoritäten, zusammengebracht sind; ohne eigenes Endurtheil hatte dieses Werk doch bis zur Reformation beinahe classischen Ruf.

· Unser Exemplar ist in prächtigem altem Original-Einbande von braunem Leder, wie neu erhalten, und reich mit durchbrochenen Metallbeschlägen geziert. —

### No. 21.

## Sancti Bieronymi "Epistolae".

## Mainz, Peter Schoeffer, 1470. In Gross-Folio-Format.

Ein colossales und prachtvolles Werk, ganz mit der Bibel-Type von 1462 gedruckt und mit vielen schönen Initialen ausgemalt. Es ist die zweite Ausgabe der Briefe des ascetischen und im Bibeltexte vor allen Andern bewanderten Heiligen des vierten Jahrhunderts; wir werden der ersten Ausgabe in unsrer Sammlung unter Rom, bei Sweynheim & Pannartz 1468, auch noch begegnen.

In der Auction Didot zu Paris wurde 1879 ein Exemplar des seltenen Werkes um 3000 Francs versteigert. Der riesige Poliant unsrer Sammlung ist in unversehrtem hellbraunem Ledereinbande mit Messingschliessen und grossen Bukeln verschen. —

## No. 22.

## Johannis Marchesini "Mammotractus". Mainz, Peter Schoeffer, 1470. In Folio-Format.

Seltenes Prachtexemplar, wie neu, mit der Durandus-Type gedruckt, nur die Schlussschrift hat die Paulus-Type; so benannt nach dem Dialogus Pauli de Sancta Maria von 1478, welchen wir unter No. 36 kennen lernen werden. Sie ist etwas grösser und eckiger als die Durandus-Type, ihr aber sonst sehr ähnlich. In der Schlussschrift des "Mammotractus" tritt sie zum ersten Male auf, danach bis zum Jahre 1478 in mehreren anderen Werken; dennoch erhielt sie — sonderbar genug — von jenem Paulus de Sancta Maria erst ihren Namen. Dieser "Mammotractus" — wörtlich: der Zug des Säuglings aus der Brust — ist ein biblisches Wörterbuch und enthält eine Erklärung aller in der Bibel, den Gesängen und Legenden der Heiligen vorkommenden Ausdrücke. Der Verfasser lebte im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts in Italien.

Bei Schaab, I, 488, ausführlich beschrieben. Unser Exemplar ist in reich gepresstem rehbraunem Lederbande, mit eben so reichem Metallbeschlage versehen. —

## No. 23.

## Chomas de Aquino:

## "Summae theologicae partis secundae prima pars". Mainz, Petrus Schoeffer, 1471. In Gross-Folio-Format.

Wahrscheinlich die zweite Ausgabe des ersten Theiles der "Summa theologica", deren zweitem Theile wir bereits oben unter No. 18 begegneten; sie ist gleichfalls mit der Durandus-Type, die Schlussschrift aber mit der Paulus-Type gedruckt.

Unser wohlerhaltenes Exemplar ist nach altem Muster prachtvoll in grünes Leder gebunden und mit vergoldetem Messingbeschlage versehen. —

## No. 24.

# Val. Marimus: "Factorum et dictorum memorabilium libri IX". Mainz, Peter Schoeffer, 1471. In Folio-Format.

Schönes Exemplar einer seltenen Ausgabe, welche jedenfalls die erste datirte ist, während man die Priorität der nicht datirten von Mentelin in Strassburg um 1463 zuschreibt.

In unserer mit der Bibel-Type von 1462 gedruckten Ausgabe erscheinen zum ersten Male neben dem Punkte auch andere Interpunctationen, Komma, Ausrufungszeichen und Fragezeichen.

Dieses Werk eines römischen Bürgers und Gelehrten entstand um das Jahr 35 nach Christus und behandelt in philosophisch-pädagogischer Form die verschiedensten Fragen und Erscheinungen auf moralischem sowie auf dem Gebiete des öffentlichen Lebens. Ueber Tugenden und Laster bei seinen Landsleuten wie bei Ausländern, die der Verfasser auf seinen Reisen aufsuchte, handelt er gleich unparteiisch.

Ein wohlerhaltener alter Ledereinband mit reichem Metallbeschlage giebt diesem Bibliothekschatze ein würdiges Gewand.—

#### No. 25.

## Biblia sacra latina.

Mainz, Peter Schoeffer, 1472. In Folio-Format.

Ein starker Foliant, 'Pracht-Exemplar wie neu erhalten; auf starkes Papier gedruckt. Diese dritte' Mainzer Bibel-Ausgabe, ebenso selten wie die in unsrer Sammlung unter No. 11 besprochene zweite Auflage von 1462, ist ein genauer Abdruck der letzteren mit den gleichen Typen; nur sind die in zwei- auch dreierlei Form vorkommenden Majuskeln hier 'anders angewendet, das heisst bei denselben Wörtern ungewechselt, was so manchen Gelehrten, der die Sache nicht genauer untersuchte, zu der irrigen Annahme führte, dass beide Bibelwerke "zwar mit sehr ähnlichen, aber dennoch verschiedenen Typen" gedruckt seien.

Auch der Umstand, dass der Druck auf dem schönen kräftigen Papiere klarer und schärfer hervortritt, als in der zehn Jahre früher auf Pergament gedruckten Ausgabe hat schon manchen oberflächlichen Forscher irre geführt, und der gelehrte Schaab sagt in seiner "Geschichte der Buchdruckerkunst" Band I. Seite 495 über die Bibel von 1472, im Vergleich mit der von 1462 ausdrücklich: "ihre Lettern sind terschieden, wie es schon Panzer bemerkt hat, und in dieser Auflage — von 1472 — größer und schöner."

Beides ist nicht zutreffend; und wenn 'die Ausgabe von 1472 schöner gedruckt ist wie die von 1462, so hatte man eben in den zehn Jahren besser drucken gelernt, oder den Druckapparat verbessert. Wären dagegen die Typen wirklich grösser, dann müssten doch auch die 48 Zeilen auf jeder Columne in den beiden Bibeln einen terschiedenen Höhenraum einnehmen, auch müsste die Ausgabe mit der grösseren Type mehr Blötter umfassen.

Beides ist nicht der Fall; die Höhe der Columnen ist in beiden Ausgaben ganz gleich, das heisst sie schwankt zwischen 278/3 und 28 Centimeter von Grundstrich zu Grundstrich gerechnet. Diese kleine Differenz hängt mit der Verschiedenheit des Materials zusammen, auf welches gedruckt wurde. Namentlich durch das Anfeuchten der Bogen vor dem Drucke, das nicht immer gleichmässig erfolgt, läuft manches Papier mehr, das andere weniger ein; und ebensowenig constant bleiben die verschiedenen Pergamentarten nach dem Drucke. Beim Papiere kommt aber noch hinzudass dasselbe früher erst nach dem Drucke geleimt<sup>4</sup>, also durch Leimwasser gezogen und dann getrocknet wurde, was nicht immer ganz gleichmässig ausfiel.

Erwähnt sei noch bei diesem letzten Mainzer Bibelwerke des fünfzehnten Jahrhunderts, dass in diesem sowohl wie in den Ausgaben von 1455 und 1462 die rothen Versalien des *Psalters* sämmtlich *mit der Hand gezeichnet*, bei allen andern "Büchern" aber gedruckt sind, eine Besonderheit, die, so merkwürdig sie ist, bisher von keinem Bibliographen bemerkt wurde, viel weniger eine Erklärung gefunden hat.

Ohne ganz besondere vielleicht rituelle Gründe dürfte man sich schwerlich die ungeheure Mühe gegeben haben, die grossen Anfangsbuchstaben jeden Satzes durch alle 150 Psalmen hindurch roth einzumalen, anstatt sie gleich mit zu drucken, wie bei allen übrigen Büchern der heiligen Schrift, da man doch die Typen dazu in ausreichender Anzahl gehabt hätte, um nicht die enorme Menge von 2500 Versalbuchstaben einzeln mit der Hand ausführen zu müssen.

Dass dies nicht ohne einen ganz besondern Grund schon von Gutenberg 1455 und von Peter Schöffer in den lateinischen Bibeln von 1462 und 1472 geschehen sein kann, beweist noch der Umstand, dass wir es auch in andern religiösen Druckwerken jener Zeit vorfinden, wie zum Beispiel in dem seltnen Marienthaler "Breviarium Moguntinense" 1474 und den zwei gleichen Brevieren von Johann Schöffer, die sich unter den Jahren 1509 und 1510 in unsrer Sammlung befinden.

Aber auch die früheste lateinische Bibel-Ausgabe von Anton Koberger in Nürnberg 1475 zeigt jene Merkwürdigkeit, wogegen es in den alten Strassburger Bibeln von Johann Mentelin 1460 und 1464 ebensowenig der Fall ist, wie in der alten Basler Vulgata von Bernhard Richel 1477. Waren etwa in einzelnen Diözesen besondere Rücksichten vorwaltend, oder wurden von den Psaltern Extra-Abdrücke veranstaltet, die man mit eingeschriebenen Versalbuchstaben um so leichter als Manuscripte verkausen konnte? Dann wäre doppelt zu bedauern, dass sich kein derartiges Buch bis auf unsere Zeit erhalten hat. —

Unser herrliches Exemplar von 1472 ist nach altem Muster in dunkelgrünes Leder mit reicher Pressung gebunden, und mit vergoldetem Messingbeschläge versehen, in welchem Engelsköpfe in erhabener Arbeit reizend schön angebracht sind. —

## No. 26.

## Gratiani "Decretum cum glossis". Mainz, Peter Schoeffer, 1472. Gross-Folio-Format.

Die dritte Ausgabe der kirchenrechtlichen Vorschriften des Mönches Gratian. worin er die aus früheren Rechtsschriften geschöpften Bestimmungen in eine gewisse Ordnung brachte und durch Deductionen und Aufstellung von Rechtsprincipien verband, um das Jahr 1150 vollendete, und hierdurch der Begründer des canonischen Rechtes geworden ist. Das Werk ist im Texte mit der Bibel-Type von 1462 und in den Glossarien, welche den Text umgeben, mit der Paulus-Type gedruckt.

Von dieser seltenen Ausgabe, welche nach den beiden in Strassburg bei Eggestein 1471 und 1472 gedruckten erschien, besitzt unsre Sammlung leider nur ein wohlerhaltnes Blatt auf Pergament gedruckt, aus der berühmten Bechstein'schen Sammlung, welches in Messingrahmen mit Doppelglas vorliegt; dagegen sind die noch seltneren Strassburger Ausgaben von 1471 und 1472 in schönen und completen Exemplaren vertreten, welche wir später unter "Strassburg" näher kennen lernen werden. —

#### No. 27.

## Gregorius IX.: "Hova compilatio Decretalium cum glossa." Mainz, Peter Schoesser, 1473. Gross-Folio-Format.

Die erste Mainzer und dritte datirte Ausgabe dieses im Texte mit der Clemens-Type und in den Glossarien mit der kleineren Paulus-Type gedruckten voluminösen Folianten. Auf der letzten Seite vor der rothen Schlussschrift finden sich die historisch wichtigen 24 luteinischen Verse in ebensoviel Zeilen abgedruckt, von denen wir schon unter No. 19 Näheres bemerkten. —

Das Exemplar ist von prachtvoller Erhaltung; der nach altem Muster reich gepresste laubgrüne Ledereinband ist mit einem kolossal starken Messingbeschlage versehen, dessen grosse Ecken und Mittelstücke zugleich riesige Bukeln von 2 Centimeter Höhe bilden. Dieser ganze Beschlag stammt übrigens von dem alten Einbande eines handschriftlichen Codex des dreizehnten Jahrhunderts, und ist sonach hier nur passend wieder verwendet worden.

#### No. 28.

## Sancti Augustini "De civitate Dei cum commentariis Chomae Valois & Nicolai Triveth".

## Mainz, Peter Schoeffer, 1473. In Gross-Folio-Format.

Schönes Exemplar dieser ersten Mainzer Ausgabe mit vollständiger Datirung; die Editio princeps werden wir jedoch bei Sweynheim & Pannartz, in Subiaco unter dem Jahre 1467 finden.

Die Mainzer Type für den Text ist die der Bibel von 1462 oder die Clemens-Type, während die auf Blatt 285 beginnenden Commentarien mit der Durandus-Type gedruckt sind; die neunzehnzeilige rothe Schlussschrift hat wieder die grössere Clemens-Type.

Diese aus 22 Büchern bestehende theologische Schrift des Aurelius Augustinus, Von dem Reiche Gottes" begegnet in ihrem Inhalte den Einwendungen der Heiden gegen das Christenthum und ist zugleich die Hauptschrift des um 354 bis 430 lebenden Kirchenvaters.

Die Gelehrten Dominikaner Valesius und Trivesh haben im vierzehnten Jahrhunderte zu diesem Werke ihre Gedanken niedergeschrieben, welche zu dieser Ausgabe als Commentar erschienen. — Unser Prachtexemplar ist in laubgrünes Lumi mit reicher Pressung nach altem Muster gebunden, und mit vergoldetem Messingbeschlage in durchbrochener Arbeit geziert. Die Beschläge sind Original. —

### No. 29.

## Bonifacius VIII.: "Tiber sertus Decretalium cum apparatu Ioannis Andreae".

## Mainz, Peter Schoeffer, 1473. In Gross-Folio-Format.

Seltenheit ersten Ranges, zugleich als Pergament-Exemplar ein Prachtstück von bewundernswerth schöner Erhältung, vielleicht das schönste von den etwa acht noch existirenden. Es ist die dritte Mainzer und die fünfte datirte Ausgabe, im Texte mit der Clemens-Type und den ringsum laufenden Glossen mit der Paulus-Type gedruckt.

Pubst Bonifacius VIII. verfasste dieses ', sechste Buch der Verordnungen" als Ergänzung zu Gregor's IX. "fünf Büchern Decretalien", wovon wir einem schönen Exemplare schon auf voriger Seite unter No. 27 begegneten, zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts. Die unbedingte Macht des päbstlichen Stuhles, welche beide Päpste mit gleichem Ungestüm und gleicher Heftigkeit durchzusetzen trachteten, ist auch der Canon dieser Verordnungen, welche ihr Richteramt auf alle Könige der Welt ausdehnen.

Die Anmerkungen sind im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts von dem gelehrten Johanmes de Andrea verfasst, der von seinen Zeitgenossen "der Fürst des canonischen Rechtes" genannt wurde. — Das Exemplar hat auf dem ersten Blatte ein schönes, mit Gold gehöhtes Initial, welches in einer reizenden Miniature den Papst Bonifacius, über seinem Werke beschäftigt, darstellt. Der prächtig erhaltene braune Lederband ist mit grün oxydirtem Metall reich beschlagen. —

#### No. 30.

# Benricus Berp: "Speculum aureum decem praeceptorum Bei." Mainz, Peter Schoeffer, 1474. Mittel-Folio-Format.

Vorliegendes ist die erste Ausgabe dieses schönen und seltnen "goldenen Spiegels der zehn Gebote Gottes", welchen der Franciscanermönch Heinrich Herp zum Unter-

richte der Beichtväter und Prediger verfasste, wie es in der sechszeiligen rothen Einleitungsschrift des zwölften Blattes heisst. Der umfängliche Band ist mit der Durandus-Type, die Schlusschrift aber mit der Paulus-Type gedruckt.

Unser Exemplar ist so schön erhalten, als ob es eben erst die Presse verliesse, und nicht minder ansprechend ist der rothbraune Lederband mit starken vergoldeten Schliessen und Eckbeschlägen. —

### No. 31.

# Foannes de Turrecremata: "Expositio super toto Psalterio." Mainz, Peter Schoesser, 1474. Klein-Folio-Format.

Sehr seltene erste Mainzer und dritte datirte Ausgabe, da ihr die von 1471 in Rom und 1472 in Augsburg erschienenen vorangingen.

Diese "Auseinandersetzung über den ganzen Psalter" von Johannes de Turrecremata oder Torquemada ist mit einer eigenartigen Type gedruckt, welche in den Minuskeln gleich der Clemens-Type ist; die Versalien aber von fetter und breiter Form sind ganz eigenartig und finden sich nur in den beiden Auflagen des Mainzer Turrecremata, von denen die spätere von 1476 ebenfalls in unsrer Sammlung vertreten ist und unter No. 33 vorliegt.

## No. 32. .

# Sancti Bernardi "Sermones de tempore et de fanctis." Mainz, Peter Schoeffer, 1475. Folio-Format.

Seltenheit ersten Ranges. Ganz complet und gut erhalten. Es ist die erste Mainzer Ausgabe "der Reden über die Zeit und über die Heiligen" des Abtes Bernhard von Clairvaux, in orthodoxer Tendenz gegen die philosophische Richtung des Abülard zu Sens und Gilbert von Poitiers verfasst.

Das Werk ist ganz mit der schönen Clemens-Type gedruckt. Einige grössere Initialen sind in Gold und Farben ausgemalt; die kleineren zum Theil roth oder auch nur mit dem Stempel ohne Farbe auf das starke Papier vorgedruckt, also noch nicht mit Tinte nachgeschrieben. —

## No. 33.

# Joannes de Turrecremata: "Expositio super toto Psalterio." Mainz, Peter Schoeffer, 1476. In Klein-Folio-Format.

Die zweite Mainzer Ausgabe des seltenen Buches, welches wir unter No. 31 in erster Auflage kennen lernten. Die Typen sind ganz dieselben wie dort. —

### No. 34.

## Justiniani "Novellac Constitutiones." Mainz, Peter Schoesser, 1477. Gross-Folio-Format.

Seltenheit ersten Ranges. Prächtiges completes Exemplar. Es ist die zweite Ausgabe der "neuen Ordnungen" des Kaisers Justinian, von denen die erste 1476 in Rom erschien. Das Buch bildet eine Fortsetzung zu dem unter No. 19 beschriebenen, und ist mit denselben Typen gedruckt. —

### No. 35.

Decisiones Antiquae et Novae Rotae Romanae, a variis

Mainz, Peter Schoeffer, 1477. In Folio-Format.

Die Schöffer'sche Ausgabe der "Entscheidungen des Römischen Rota-Gerichtes", welche von Guilielmus Horborch herausgegeben und um mehrere "Decisiones" vermehrt ist. Sie umfasst 289 Blätter, von denen vier leer sind; Schaab giebt sonderbarerweise 174 Blätter an. Nach diesem Werke ist die kleine Durandus-Type, mit welcher es durchgehends gedruckt ist, die "Rota-Type" genannt worden. Aus welchem Grunde gerade dieses Buch dazu ausersehen wurde, der Type den Namen zu geben, nachdem sie beinahe zwei Jahrzehnte vorher existirt hatte, ist freilich nicht einzusehen. Wahrscheinlich hielt man sie durch die gelehrte Brille für eine andere Typengattung und vollzog darauf hin nochmals die Taufe. —

### No. 36.

## Paulus de Sancta Maria: "Dialogus, qui vocatur serutinium seriptuarum." Mainz, Peter Schoeffer, 1478. In Folio-Format.

Pracht-Exemplar des mit der Paulus-Type gedruckten Werkes. Diese "wissenschaftliche Untersuchung in Gesprächsform" zerfällt in zwei Theile: der erste Theil enthält ein Gespräch des Paulus und Soulus; der zweite ein anderes zwischen Lehrer und Schüler. Beide Dialoge behandeln in sokratischer Methode die Grundsätze der Paulinischen Lehre vom Christenthume.

Verfasser des Werkes ist der spanische Prälat Paulus de Burgos, welcher um 1350 bis 1435 lebte. Unser Exemplar ist wie neu erhalten, mit sehr hübscher Rubrication und in geschmackvollem Lederbande mit Messingbeschlägen. —

## No. 37.

# Bartholomacus de Chaymis: "Interrogatorium five Confessionale."

Mainz, Peter Schoeffer, 1478. In Klein-Quart-Format.

Schönes Exemplar eines seltenen Werkes, mit der Durandus-Type gedruckt, die zehnzeilige rothe Schlussschrift mit der Clemens-Type. Das Werk handelt von Schuld und Sühne aller Vergehen und Laster. — Alter schöner Einband mit Beschlägen.

## No. 38.

"Tractatus de coceptione marie vir ginis editus a fratre petro aureoli ordinis minoru."

Mainz, Peter Schoeffer, circa 1480. In Octav-Format.

Das äusserst seltene, im Jahre 1938 von dem Bruder Petrus aus Verberia verfasste Schriftchen über "die Empfängniss der Jungfrau Maria" ist im Texte mit der Durandus-Type, die Ueberschriften aber sind mit einer grösseren Missal-Type gedruckt.

#### No. 39.

## Miffale Moguntinum.

## Mainz, Peter Schoeffer, 1483. In Gross-Folio-Format.

Dieses älteste der gedruckten Mainzer Missalen ist sehr selten und bei keinem Bibliographen vollständig beschrieben. Nach Schaab, I. pag. 527, hatte Adolph von Breithaupt noch vor Erscheinen des grossartigen Werkes testamentarisch angeordnet, dass aus seinem Nachlass ein Exemplar angekauft, gebunden und ehrbar illuminirt werden solle, falls er es nicht noch selbst erleben sollte.

Es sind in diesem Folianten dreierlei verschiedene Typen in Anwendung gekommen, und zwar entsprechen dieselben — jedoch nur ihren Grössen nach — hauptsächlich den Typen der zweiundvierzigzeiligen Bibel, und der grossen Psalter-Type, mit denen sie zum Theil auch Aehnlichkeit haben, besonders die letztere, mit welcher der sechs Blätter umfassende Canon gedruckt ist. Zwei grosse in Farben und Gold ausgeführte Initialen schmücken das Werk, welches auch viele kleinere, blaue und rothe Initialen enthält, von denen die ersteren mit der Hand ausgeführt, die letzteren aber meist eingedruckt sind.

### No. 40.

## "Herbarius cum herbarum figuris."

## Mainz, Peter Schoeffer, gegen 1484. In Hoch Quart - Format.

Diese lateinische Ausgabe ohne Datirung ist wahrscheinlich noch älter, doch setzt man sie in das Jahr 1484, weil ein Jahr später der deutsche Hortus sanitatis erschien, obwohl derselbe keineswegs blos eine deutsche Uebersetzung ist. Das Werk ist das erste avzneiwissenschaftliche Buch; es enthält 150 Abbildungen von Pflanzen und Kröutern in Holzschnitt und ist mit der Paulus-Type gedruckt. —

- Das Buch ist von grösster Seltenheit. Der Herzog de la Vallière besass übrigens ein Exemplar mit der gedruckten Jahrzahl 1484, nebst Schöffer's Firma und Druckerzeichen, worüber De Bure unter No. 1555 ausführlicher berichtet. Hain eitirt unter No. 8443 und 8144 ebenfalls eine undatirte und eine datirte Ausgabe, ohne eine derselben gesehen zu haben. Die undatirte Ausgabe, zu welcher unser Exemplar zählt, ist sicher die erste und älteste.

## No. 41.

## Johannes von Luba:

## "bortus sanitatis vff teutsch eyn gart der gesundheit."

## Mainz, Peter Schoeffer, 1485. In Folio-Format.

Erstes naturwissenschaftliches Buch in deutscher Sprache und zugleich das erste mit der von Peter Schöffer hergestellten Schwabacher Schrift gedruckt. Das Werk ist eine sehr vermehrte Ausgabe des schon oben aufgeführten Schöffer'schen Herbarius von eirea 1484, jedoch 'mit durchweg neuen Abbildungen, deren Anzahl nicht weniger als 390 beträgt. Unser Exemplar hat 358 Blätter, während das von Hain unter No. 8948 beschriebene mit einem Holzschnitt auf dem ersten Blatte nur 356 Folien nach dessen Angabe enthielt.

Das Werk enthält sowohl Abbildungen von Pflanzen wie von Thieren in illuminirten Holzschnitten, deren Hersteller wahrscheinlich der Maler Rewich ist, welcher

auch die in Breydenbach's Reisen nach dem gelobten Lande von 1486 vorkommenden Abbildungen auf derselben Tour gefertigt hat. —

No. 42.

# Bernardus de Breydenbach: "Opusculum sanctarum Peregrinationum ad sepulcrum Christi in Sierusalem."

Mainz, Druck von Erhard Rewich, jedoch mit Peter Schoeffer's Typen, 1486. In Mittel-Folio-Format.

Ein sehr schönes Exemplar des höchst seltenen, ohne Custoden, Signaturen und Seitenzahlen gedruckten Werkes, welches als erste gedruckte Reisebeschreibung und als Druck mit Rewich's Firma am Schlusse doppelt bemerkenswerth ist. Es ist das zweite Werk mit den Schwabacher Typen aus der Officin Peter Schöffer's, die zum ersten Male in der deutschen Ausgabe des Hortus sanitatis 1455 Verwendung gefunden.

Durch den besondern Umstand, dass sowohl das grosse wie das kleine d im Texte des Hortus in zuecierlei Form vorkommt, und dass in Breydenbach's Reisen nur eine Form dieser Buchstaben Verwendung fand, gewinnt der Satz beider Bücher ein etwas verschiedenes Ansehen; zumal bei dem häufigen Auftreten des verschlungenen D im Hortus erscheint der Text des letzteren gegen den der "Heylichen Reisen" viel verschnörkelter und bunter; die Type aber ist im Uebrigen ganz dieselbe und stimmt in der Kegelhöhe aufs Haar überein.

Hier nun ist es nothwendig, auf einen Irrthum des Herrn Professor Faubnann in seiner illustrirten "Geschichte der Buchdruckerkunst 1881" hinzuweisen, um nicht durch weitere Fortpflanzung die Verwirrung zu grösserer Ausdehnung anwachsen zu lassen. Herr Faulmann giebt auf Seite 203 seines so fleissig gearbeiteten und schönen Werkes ein Facsimile der Schöffer'schen Hortus-Type von 1485, und zwar da die Original-Ausgabe des Werkes auf der Wiener Hofbibliothek nicht vorhanden ist, nach dem Wetter'schen Werke in einer gothischen Type!

In dem darauf folgenden Facsimile giebt Herr Faulmann uns nun eine Schriftprobe und Alphabet von Reuich's Typen, welche hier allerdings einen ganz anderen
Charakter zeigen, als das Facsimile der Hortus-Type. Sieher würde Herr Faulmann
sich nicht zu weiteren falschen Conjecturen verstiegen haben, hätte er ahnen können,
dass das Wetter'sche Facsimile der Hortus-Type ein ganz falsches ist; sicher würde
er durch Autopsie des Schöffer'schen Hortus sofort ersehen haben, dass die
Schuabacher Type desselben mit keiner Idee den gothischen Charakteren des
Wetter'schen Facsimile entspricht.

Wer weiss, welcher obscure Nachdruck Herrn Wetter zur Herstellung seines Facsimile gedient hat; ein Schöffer'scher Hortus von 1485 ist es keinenfalls gewesen! Durch Vergleich beider Originalwerke wäre Herr Faulmann sicher zu demselben Resultate gelangt, dass die Typen derselben gleich sind; er würde ferner nicht nöthig gehabt haben, den Maler Rewich für sein einziges Werk besondere Schriften zeichnen und die Typen von Peter Schöffer schneiden, schliesslich aber Letzteren noch die vermeintliche Rewich'sche Type für seine "Cronecke der Sassen" von 1492 abermals copiren zu lassen; er würde im Gegentheil gefunden haben, dass die Schriften aller drei genannten Werke gleich sind und alle drei zweifellos der Officin Peter Schöffers angehören. Dergleichen weitgehende Conjecturen sollten wenigstens stets nur auf Grund sicherer Original-Vorlagen gemacht werden. —

Die wahre Geschichte des uns vorliegenden kostbaren Druckwerkes des Bernardus de Breydenbach lehrt uns Folgendes: Erhard Rewich aus Utrecht hatte als Maler die Reise nach dem gelobten Lande mitgemacht, ebenso die Holzschnitte für das Werk gezeichnet; um nun auch den Satz besser überwachen zu können, stellte Peter

Schöffer zweifellos den nötbigen Druckapparat in Rewich's Hause selbst auf, denn der Verfasser des Buches erzählt in der im selben Jahre erschienenen deutschen Ausgabe, dass bei der Reisegesellschaft Bernhard Breydenbach's auch ein Maler Erhart Rewich gewesen sei "der all dis gemelt in diesem buch hat gemalet, vnd die Druckerey in seinem huss volfuret".

Auf Blatt 110 verso der vorliegenden lateinischen Original-Ausgabe ist Erhardus Rewich de Traiecto inferiori ebenfalls als Zeichner und Maler aufgeführt. Wir unterlassen nun aus allen diesen Gründen, ihm einen besondern Platz unter den Mainzer Druckern zu geben; auch liegt ausser diesem und der nachfolgenden deutschen, sowie einer holländischen Ausgabe desselben ein weiteres Druckwerk von ihm nicht vor.

Unser Exemplar von Breydenbach's Reisen umfasst 152 Blätter, nicht 147, wie Hain unter No. 3956 angiebt; und es finden sich darin 12 leere Seiten vor.

Die 18 zum grössten Theil illuminirten Holzschnitte verbildlichen Städteansichten, Trachten und Thiere. Auf Blatt 80 bis 89 finden sich auch die mit sehr richtigen Typen gedruckten Alphabete mehrerer orientalischen Sprachen: Sarracenisch, Hebräisch, Griechisch, Chaldäisch, Surinamisch und Abessinisch. Blatt 2 recto und 108 verso weisen jedes ein mit Gold gehöhtes farbiges Initial auf; ersteres ist in Holz geschnitten, das letztere mit der Hand gemalt.

Die Abbildungen sind mit gleich lebhaften Farben ausgeführt, wie diejenigen des vielbewunderten Exemplares der National-Bibliothek zu Paris, dem das unsrige an innerer Schönheit nichts nachgiebt, im Aeusseren aber es wesentlich überbietet durch den schönen hellgrünen Ledereinband mit reicher Goldpressung und mit vergoldeten Beschlägen. Die eben so schön erhaltene deutsche Ausgabe von "Breidenbach's heiligen Reisen" bringt unsre Sammlung in nächster Nummer; auch werden wir unter "Augsburg" eine ebensolche Ausgabe von Anlon Sory gedruckt vorfinden, die jedoch blos den Text bringt. —

## No. 43.

# Bernhard von Breydenbach's "heilige Reisen nach Jerusalem."

Mainz, bei Erhart Rewich 1486 mit Peter Schoeffer's Typen gedruckt.

In Folio-Format

Hier haben wir die deutsche nicht minder werthvolle und höchst seltene Ausgabe vor uns, welche 4 Monate nach der lateinischen Original-Ausgabe vollendet wurde. In allem Wesentlichen ist sie der letzteren gleich und es gilt von ihr Alles das, was wir schon bei voriger Nummer bemerkt haben. —

## No. 44.

## Conrad Botho: "Croneden der faffen". Mainz, Peter Schoeffer, 1492. In Mittel-Folio-Format.

Ein prächtiges, ganz completes Exemplar dieses interessanten mit Schwabacher Schrift gedruckten Werkes, welches in erster Linie historischen Werth hat durch die vielen brauchbaren und hauptsächlich die niedersächsischen Ortschaften betreffenden Nachrichten, welche darin enthalten sind. Die Ausstatung mit gegen 700 Abbildungen in Holzschnitt und prächtigen Initialen ist ebenso luxuriös wie interessant. Auf dem Holzschnitte des dritten Blattes, welcher die Vertreibung des ersten

Menschenpaares aus dem Paradiese vorstellt, findet sich in der Ecke unten links ein V. jedenfalls die Künstlermarke des unbekannten Formschneiders, von dem die Holzschnitte herrühren. —

Man darf indessen nicht glauben, dass zur Herstellung des Werkes, wie es scheinen möchte, wirklich volle 700 verschiedene Holzstöcke in Anwendung gebracht wurden. Die Naivetät unsrer Altvordern fand kein Bedenken darin, dieselbe Abbildung im Werke sich für eine Menge verschiedener Begebenheiten, nur mit anderen Bezeichnungen, wiederholen zu lassen, so dass es im Ganzen nur etwa 50 verschiedene Darstellungen sind, die abwechselnd für die manchfaltigsten Vorstellungen immer wiederkehren.

Bibliographisch merkwürdig ist bei dem ohne Custoden und Seitenzahlen erschienenen Buche, dass die Signatur erst auf Blatt 67 — nicht auf Blatt 65, wie Panzer unrichtig angiebt — mit i iij beginnt. Das ganze Werk hat auch nicht, wie Panzer sagt, 281, sondern 284 Blätter; es scheinen also dem von ihm beschriebenen Exemplare nicht nur das letzte Blatt mit der Schlussschrift, das gewöhnlich fehlen soll, sondern noch 2 andere Blätter gefehlt zu haben. Zur Entscheidung der Streitfrage, ob jenes Blatt mit der Schlussschrift, die Panzer nur nach dem Uffenbach'schen Cataloge geben konnte, überhanpt existire, geben wir dieses in 7 Zeilen roth gedruckte Colophon dem Wortlaute nach:

"Dusse kronecke van kerseren unde anderen || fursten unde steden der sassen mit den waven || hefft geprent Peter schoffer van gernszhein || In der eddelen stat Mencz die eyn anefangk || is der prentery In deme iare na cristi gebort. || Dusent vierhundert Irxxrij vppe den Sesten || dach des Merczen."

Darunter steht das Fust-Schöffer'sche Druckerzeichen ebenfalls roth gedruckt.
Der schöne Einband mit Beschlägen entspricht ganz dem Werthe des seltenen Werkes. —

### No. 45.

## "Miffale Moguntinum."

Mainz, Peter Schoeffer, 1493. In Folio-Format.

Von dieser enormen Seltenheit besitzen wir leider nur ein Fragment von 8 Blättern auf Pergament und 1 Blatt auf Papier gedruckt. Das Werk wurde auf Befehl des Erzbischofs Berthold von Henneberg verbessert, und von Peter Schöffer jedenfalls nur in sehr kleiner Auflage gedruckt. Unser Fragment beweist aber, dass es sowohl Pergament- wie Papierexemplare gegeben hat. —

Die folgenden Jahre des fünfzehnten Jahrhunderts weisen von dem gealterten Peter Schöffer nur noch unbedeutende und wenig werthvolle Werke auf, mit Ausnahme des Missale Wratislaviense von 1499, das er für die Schlesischen Kirchen und Klöster druckte.

Die Concurrenz zweier neuen Buchdruckereien von Jacob Meydenback 1491, und Peter Friedberg 1498 mochte ebenfalls auf die Schöffer'sche Offizin nicht ohne Einense geblieben sein. Einen würdigen Abschluss fand Peter Schöffer's Leben und typographische Thätigkeit im Jahre 1502 mit einer vierten Auflage des schönen Mainzer Psalterûm, das wir schon unter No. 6 mit den übrigen Auflagen dieses ehrwürdigen Chorbuches aufgeführt haben. —

## Johannes Humeister

als vierter Mainzer Typograph 1478 und 1479 in Mainz selbst thätig.

No. 46.

Johannis de Turrecremata: "Meditationes".

Mainz, Johannes Numeister, 1479. In Folio-Format.

Seltenheit ersten Ranges, von der man nur noch neun Exemplare kennt. Claudin widmet in seinen "Origines de l'imprimerie à Albi en Languedoc 1480 à 1484" dem Drucker Numeister oder Neuweister eine höchst gründliche Untersuchung, begleitet von vorzüglichen Reproductionen Numeister'scher Drucke, namentlich aus unserm Turrecremata. Das Claudin'sche Werk liegt neben unserem prächtigen Originale selbst vor.

Danach druckte Numeister aus Mainz zuerst in Rom, dann in Foligno, ging wieder nach Mainz zurück, wo er 1479 den vorliegenden Turrecremata mit einer wunderbar glatten und correcten Missail-Type vollendete, die grosse Aehnlichkeit mit der der 42 zeiligen Bibel Gutenberg's hat. Dann wanderte er abermals aus, um in Albi in Languedoc, und später in Lyon seine Thätigkeit fortzusetzen.

Unser Turrecremata ist zugleich das wichtigste Denkmal des ächt deutschen Metallschnittes, von welchem das 48 Blätter umfassende Werk in 43 Abbildungen die schönsten Abdrücke von vorzüglicher Klarheit und kostbarer Erhaltung aufzuweisen hat. Unter Foligno 1470 werden wir Numeister resp, dessen eben so seltenen ersten Druck von 1470 genauer kennen lernen.

Jedenfalls war Numeister einer der tüchtigsten Gehülfen Gutenberg's und wahrscheinlich auch noch nach Gutenberg's Trennung von Fust und Schöffer sein thätiger Mitarbeiter. Als selbstständigen Mainzer Drucker lernen wir ihn erst aus dem vorliegenden prächtigen Turrecremata kennen. —

## Jacob Mendenbach

der fünfte Mainzer Typograph 1491 bis 1498.

No. 47.

Johannes de Cuba: "Jortus sanitatis".
Mainz, Jacob Meydenbach, 1491. In Folio-Format.

Es ist dies eine vervollständigte lateinische Ausgabe des Werkes, welches wir schon unter No. 41 bei Peter Schöffer 1485 kennen lernten. Sie umfasst 453 Blätter mit 1065 Abbildungen in Holzschnitt, welche die verschiedensten Objecte des Pflanzen-, Thier- und Steinreiches darstellen; viele andere verbildlichen den Gebrauch, welchen der Mensch von den Producten der Natur macht. Sieben von den Holzschnitten sind in Blattgrösse.

Der Drucker Jacob Meydenbuch ist der Sohn des Gehülfen Gutenberg's, der denselben Namen führte und die grossen Initialen des Psalters von 1457 geschnitten haben soll. Die gothischen Charaktere, deren er sich für obiges Werk bediente, und die, wie er in der Schlussschrift versichert, seine eigenen waren, sind sehr beachtenswerth. Da aus derartigen illustrirten Werken nur zu häufig Bilder herausgerissen wurden, ist unser prächtiges ganz completes Exemplar eine um so grössere Seltenheit; es ist mit eben so schönem als reichbeschlagenen Einbande versehen. —

## No. 48.

"Beatissimi Gregorij pape || tocius eccl'ie luminis p clarissi || mi in septe psalmos penitenti ales explanatio admodu vtil"...

Mainz, Jacob Meydenbach, 1495.

Der zweite Meydenbach'sche datirte Druck, mit derselben Type und von grosser Seltenheit. Nach allgemeiner Annahme der Bibliographen soll Meydenbach ausser seinem "Hortus" und des Papstes Gregor vorliegender "Erklärung der sieben Busspsahnen" kein weiteres Werk gedruckt haben, was man indessen wohl dahingestellt sein lassen möchte, da der "Hortus sanitatis" die Jahrzahl 1491, das obige kleine Werk aber das Druckjahr 1495 trägt, also eine grosse Zwischenpause stattgefunden haben müsste. Jedenfalls sind aber seine übrigen Drucke entweder verschwunden, oder als solche noch nicht erkannt.

## Peter Friedberg

der sechste Mainzer Typograph 1493 bis 1498.

No. 49.

"Johannis de trittenhem ab-batis spanhemensis ordinis fancti benedicti de observantia burßseldensis liber lugu-bris de statu et ruina monastici ordinis: omnibus reli-sossis ac denotis viris non minus vtilis §3 incudus."

Mainz, Peter Friedberg, 1493. Klein-Quart-Format.

Man nahm als erstes Druckjahr des sechsten Mainzer Typographen, Peter Friedberg, den wir nunmehr kennen lernen, das Jahr 1494 au; allein obiges Schriftchen des Abtes Trithemius "Veber Bestehen und Untergang der Mönchsorden", datirt vom Jahre 1493, stammt zweifellos von Peter Friedberg, wenn derselbe auch nicht als Drucker angegeben ist.

Man kann die Friedberg'schen Drucke, alle aus derselben kleinen gothischen Schrift und in gleichem Quart-Formate gedruckt, sofort daran erkennen, dass im Texte hier und da gleichsam als Wahrzeichen ein ganz anderes S, und zwar aus fetter Antiqua, zwischen der gothischen Textschrift verwendet ist.

#### No. 50.

"Jacobi Unmphelingi || Sletstattensis Elegan- tiaru medulla · oratoriags precepta In ordine || inuentu facile · copiose · clare breuitergs reducta."

Mainz, Peter Friedberg, 1493. Klein-Quart-Format.

Jakob Wimpheling von Schlettstadt giebt in diesem kleinen Werkehen "das Wesentliche eines eleganten Styls" in Beispielen und Regeln. Am Schlusse des letzten Blattes steht die Datirung. Den Drucker erkennen wir aus dem auf Blatt 16 recto vorkommenden fetten S. —

### No. 51.

"De taudibus sanctissime || matris anne tractatus per-||qua vtilis domini ioannis || tritemij abbatis spanhemensis ordinis dini pa-||tris benedicti."

Mainz, Peter Friedberg, 1494. Klein-Quart-Format.

Der zweite Druck Friedberg's mit Datirung und Druckfirma. Der Tractat des Abtes Trithemius handelt "über das Lob der heiligen Anna". Er hat wie die folgenden die schon erwähnten typographischen Besonderheiten.

## No. 52.

"Epigramata sancti Prosperi | epi regiensis de vicijs et virtu-||tibus ex dictis Augustini."

Mainz, Peter Friedberg, 1494. Klein-Quart-Format.

In diesem Drucke der "Epigramme des heiligen Prosper über Laster und Tugenden nach Sätzen des Augustinus", herausgegeben vom Abte Trittenheim, kommt das charakteristische fette 8 nicht vor, aber das Werkchen hat dafür Friedberg's Druckfirma nebst Datirung. —

## No. 53.

"Theoderici gresemudi iunio || ris moguntini lucubraciun || cule bonarii septem artium liberatiii Apologiam || eiusdemq3 cii phia dialogii et oratione ad rerum || publicarum rectores in se complectentes."

Mainz, Peter Friedberg, 1494. Klein-Quart-Format.

Die vom Abte Trittenheim herausgegebene Abhandlung des Gresmundus "über die sieben freien Künste" mit Firma und Datum zeigt an einigen Stellen wieder das charakteristische Friedberg'sche S in Antiqua. —

#### No. 54.

"De vanitate et miseria huma- |ne vite liber dni Johanis tritemij abbatis spanhemeng | ordinis dini patris benedicti."

Mainz, Peter Friedberg, 1495. Klein-Quart-Format.

Das kleine Schriftchen "über die Leerheit und Erbürmlichkeit des menschlichen Lebens" bietet keine neue Eigenthümlichkeit bezüglich des Druckes dar. —

### No 55.

"De proprietate monachorum | tractatus p qua vtilis domini || Iohannis tritemij abbatis spanhemensis ordinis sancti || benedicti."

Mainz, Peter Friedberg, 1495. Klein-Quart-Format.

Mit Firma und Datirung. — In seiner Schrift "über das Eigenthum der Mönche" eifert der Verfasser, von dem dreifachen Gelübde: der Armuth, der Keuschheit und des Gehorsums ausgehend, heftig gegen die Besitzthümer der Ordensbrüder. —

### No. 56.

"Libellus putilis de fraterni-state sanctissima et Rosaria beate marie virginis fratris | Iohanis de Lamsheym Canonici regularis in Kirk-sgarten prope Unormaciam."

Mainz, Peter Friedberg, 1495. Klein-Quart-Format.

Dieses Schriftchen "über die heilige Brüderschaft com Rosenkranze", welches zur grösseren Verbreitung dieses Ordens beitragen wollte, hat ebenfalls Datirung und Firma des Druckers. —

## No. 57.

"Cathalogus illustrium viror" || germania suis ingenijs et tu-||cubrationibus omnifariam exornantium: dni iohannis || tritemij abbatis spanhemensis ordinis sancti benedicti: || ad Bacobu Wimpsetingu sletstatinu theologum."

Mainz, Peter Friedberg, 1495. Klein-Quart-Format.

Dieser Catalog des Abtes von Trittenheim enthält über 300 Namen von deutschen Gelehrten, von denen Jeder kurz nach seinen Lebensumständen beschrieben ist. Auf Blatt 82 recto — nicht 81, wie Hain unrichtig angiebt — steht die Datirung, jedoch nicht die Druckfirma, welche indessen auf leichte Weise durch die von uns bereits gekennzeichneten Merkmale sofort zu finden ist, wenn sie auch Hain — No. 15615 — merkwürdiger Weise nicht kannte. Es gehören eben vielseitige Vortheile dazu, einen ungenannten Drucker mit Sicherheit festzustellen, und oft genügt hierzu ein einziger charakteristischer Buchstabe, der nachweislich bei keinem andern Drucker jener Zeit sich wiederholt. —

No. 58.

"De operatione dini amoris | Pratio dui joannis tritemij Abbatis spanhemeng ha-||bita erphordie in capt'o Annali vj kalendas Septem-||bris Anno redemptionis nostre. M cccc revij."

Mainz, Peter Friedberg, 1497. Klein-Quart-Format.

In dieser kleinen Rede des Abtes Trittenheim "über die göttliche Liebe" erkennt man an dem nur einmal auf Blatt 9b erscheinenden fetten **S** wieder den Drucker Friedberg, welcher hier nicht genannt ist. —

No. 59.

"Tiber de triplici regione clau-|ftralium et spirituali exercitio || monachorum: omnibus religiosis non minus vtilis q3 necessarius | Jo tritemio abbate spanhemense || emendante opnsculum."

Mainz, Peter Friedberg, 1498. Klein-Quart-Format.

Das Buch "über die dreifuche Beschrünkung und über die geistige Uebung der Mönche" ist Peter Friedberg's letzler Druck, der auch die vollständige Datirung und die Druckfirma enthält. — Hiermit haben wir Friedberg's vorzüglichste Drucke vom Anfange bis zum Schlusse seiner typographischen Thätigkeit kennen gelernt; die noch duzwischen liegenden bieten eben typographisch nichts Anderes dar. —

## Johann Schöffer

Peter Schöffer's altester Sohn und Geschäfts = Nach = folger, als siebenter Typograph von Mainz, 1503 bis † 1531.

NB. Ein zweiter und zwar der jüngste Sohn Peter Schöffer's, also der jüngere Bruder des Johann, hiess nach dem Vater ebenfalls Peter. Diesen Peter Schöffer den Sohn werden wir weiterhin sowohl in Mainz, wie unter Worms und zuletzt in Venedig vorfinden, wo er nach kurzem Aufenthalte in Strussburg ebenfalls das Geschäft betrieb, wie es dutirte Drucke unserer Sammlung sowohl aus Worms wie Venedig beweisen. —

No. 60.

"UDmische Historie | vf Cito linio || gezogen."

Mainz, Johann Schoeffer, 1505. Erste Auflage. Klein-Folio-Format.

Johann Schöffer's erstes grösseres Druckwerk ist zugleich ein wichtiger Zeuge in der Erfindungsgeschichte der Buchdruckerkunst. Auf Blatt 1b, in der Dedication an den Kaiser Maximilian liest man die bedeutungsvolle Notiz: "In welicher stadt — Mainz nämlich — auch ankengklich die wunders bare kunft der Trückeren, von Im ersten von dem kunstreichen Joshann Güttenbergk, do man zalt nach Christi volers heren geburth Tausent vierhunderth und fünstig Jare erfunden, von darnach mit vleyß kost und arbeyt Ichan Sausten und Peter Schöffers zu Mentz gebesserth und bestendig gemacht ist worden."

Nach diesem völlig sachgemässen Zeugnisse von dem eigenen Sohne jenes Peter Schöffer, dessen Ehrgeiz, so lange er lebte, bestrebt war, sich die Ehre der Erfindung des Buchdrucks im Wesentlichen selbst anzueignen, ist es freilich unbegreifgich, diesen selben Johann Schöffer nur 4 Jahre später in der Schlussschrift des "Enchiridion" vom Jahre 1509 seinen Grosseater mütterlicher Seite, Johann Fust, den "Erfinder der Kunst" nemen zu hören!

Staunenerregend ist es aber, dass diese kaltblütig in die Oeffentlichkeit geschleuderte Lüge, unhaltbar in sich selbst, geduldige Hörer, endlich sogar Gläubige gefunden, sodass hierdurch und durch die als Mitbewerber um die Ehre der Erfindung aufgetretenen Städte Strassburg und Haarlem, die undre Geschichte der grossen Erfindung auf Jahrhunderte verdunkelt werden konnte und man endlich in Büchern von deutschen Gelehrten kaum noch ein Wort von Johann Gutenberg, wohl aber den Geldmann Johann Fust und seinen Schwiegersohn Peter Schöffer als die Erfinder verherrlicht sehen konnte.

Obige erste deutsche Ausgabe der römischen Geschichte des Livius ist im ersten und zweiten Theile von Bernhard Schöferlin, im dritten Theile aber von Ito Wittig übersetzt worden, jedoch nicht wörtlich, sondern in freier Nachbildung. Das Werk ist mit circa 250 Holzschnitten eines unbekannten Formschneiders geziert; es kehrt jedoch ein und dieselbe Darstellung oftmals und an den verschiedensten Stellen des Werkes wieder, wie wir dieses schon bei Botho's "Cronceken der Sassen" unter No. 44 unserer Sammlung zu beobachten Gelegenheit fanden. Der Titel des Werkes ist mit der grossen Psallter-Type, der Text mit Schwabacher Schrift gedruckt.—

## No. 61.

## "Directorium Miffe."

Mainz, Johann Schoeffer, 1506. Klein-Quart-Format.

Ein höchst seltenes Werkehen mit Datirung und Angabe der Druckfirma. Unter dem Titel befindet sich ein Holzschnitt, welcher den heiligen Martin, sein Gewand zertheilend, darstellt. Bemerkenswerth ist, dass Titel und Schlussschrift mit der grossen Psalter-Type von 1457 gedruckt sind, die Johann Schöffer auch noch 1516 zur letzten Auflage des Mainzer Psalterium benutzte. Der Inhalt des Werkes giebt eine Anleitung zur Abhaltung des Gottesdienstes, besonders der heiligen Messe.—

## No. 62.

"BAmbergische Halfgerichts | vnd rechtlich Ordenung, in peynliche sachen zu volnsarn, allen Stetten, Communen | Regimenten, Amptleuten, Vögten, Verwesern, Schultzeyfen, Schöffen vn richtern | Dienlich, fürderlich vn behilfflich, Darnach zu handeln und rechtspreche, gant

glich=|formig gemeyne geschriben Rechten ic. Dar auß auch diß büchlin gezogen vn fleissig || gemeynem nutz zugut, gesammelt und verordnet ist.

Mainz, Johann Schoeffer, 1508. Folio-Format.

Die zweite von den dreien im selben Jahre erschienenen Auflagen mit Datirung und Druckerfirma. — Die "Bambergische Halsgerichtsordnung", zuerst im Jahre 1507 in Bamberg gedruckt, ist von dem Freiherrn und Bambergischen Geheimen Rath Johann von Schwarzenberg verfasst, und als Vorläufer und Quelle der fürchterflichen "Constitutio Carolina eriminalis", der Halsgerichtsordnung Kaiser Karl V. zu betrachten, welche von 1533 an ihre schrecklichen Gerechtsame über Deutschland geltend machte.

Es befinden sich in obiger Ausgabe 10 Abbildungen in Holzschnitt, von denen einige aus dem Livius von 1505, den wir bereits unter No. 60 kennen lernten, herübergenommen sind.

Dieser ziemlich seltene Mainzer Druck wird von den Sammlern hauptsächlich gesucht und hoch geschätzt, weil nicht nur die grosse Tielzeile auf der ersten Seite des Buches wirklich mit Typen des Mainzer Psalterium gedruckt ist, sondern weil man auch in den Capitel-Ueberschriften durch das ganze Werk hindurch die Typen der 42zeiligen Bibel Gutenberg's zu erblicken glaubt.

Letzteres ist jedoch ein grosser Irrthum; jene Schriftgattung hat zwar auf den ersten Blick viel Achnlichkeit mit den angeführten Gutenberg'schen Bibel-Typen, doch erkennt man bei etwas näherer Untersuchung leicht einen himmelweiten Unterschiede, indem nicht nur die Form, sondern sogar die Kegelhöhe, also die Grösse der Buchstaben gänzlich verschieden sind; denn die Type der 42zeiligen Bibel Gutenberg's ist nur <sup>7</sup>/s so gross wie diejenige, aus welcher in der Bambergischen Halsgerichtsordnung die Capitel-Ueberschriften gesetzt sind, so dass eine solche Ueberschrift von 4 Zeilen die Höhe von 4½ Zeilen der Bibel repräsentirt.

Dies würde allein schon genügen, den Irrthum nachzuweisen, selbst wenn die Typen an sich genau dieselbe Form hätten, was aber bei genauer Untersuchung eben nicht stimmt. Dass die älteren abgenutzten Typengattungen der Schöfferschen Offizin nach und nach durch neue ersetzt wurden, die den alten ähnlich, aber doch nicht gleich waren, ist sehr natürlich, und man muss daher bei Beurtheilung alter Drucke ungemein vorsichtig verfahren, um nicht in Trugschlüsse zu verfallen, wie sie in der Geschichte der Typographie an der Tagesordnung sind und immer wieder nachgeschrieben werden. —

## No. 63.

"MAnuale Curato-||ru. predicadi prebes || modum : tam latino q3 vulgari sermone practice illuminatu : cum certis alijs ad curam animaru pertinentibus : omnibus || curatis : tam conducibilis q3 salubris."

Mainz, Johann Schoeffer, 1508. Klein-Quart-Format.

Der Verfasser dieses "Handbuch für Seelsorger über die Kunst zu predigen" nennt sich in der Vorrede Johannes Ulricus Surgant. Die vorliegende Ausgabe ist mit Datirung und Druckfirma versehen. Die zwei ersten Zeilen des obigen Titels sind wieder mit der grossen Psalter-Type von 1457 gedruckt. —

No. 64.

"Breniarium Maguntinenß. | Nouissime Impressum. | emendatum: ac plurimis lucule- tissimis additametis con || gestum et absolutu. Feliciter incipit."

Mainz, Johann Schoeffer, 1509, Folio-Format.

Diese sehr seltene und kostbare Ausgabe, welche 4 Monate später als das "Enchiridion von 1509" erschien, hat dieselbe lügenhafte Schlussschrift wie das letztere, deren wir schon bei dem ersten deutschen Livius von 1505 unter No. 60 unserer Sammlung Erwähnung gethan; die betreffende Stelle daraus lautet:

"Impressum || Moguntie impensis et opera honesti : pronidi viri Ioannis || Schesser ciuis Mogutini. Cuius anus primus artis Impres-||sorie fuit innentor : autor." Zu deutsch also wörtlich: "Gedruckt zu Mainz mit Kosten und Mühe des ehrenvollen und sorglichen Mannes Johann Schöffer, Bürger von Mainz, dessen Grossvoter der erste Erfinder und Urheber der Buchdruckerkunst war. Man staune! —

Die ersten beiden Zeilen des Titels und das erste Wort der nächsten Seite: Condemnatio sind mit der grossen Psalter-Type gedruckt, im Texte finden wir die Missal-Type wieder, welche zu den Ueberschriften der "Bambergischen Halsgerichtsordnung" von 1508 angewandt wurde und deren Aehnlichkeit mit der Gutenbergschen 42zeiligen Bibel-Type zu Verwechselungen Veranlassung gegeben hat. — Unser prächtiges Exemplar ist hächst elegant in laubgrünes Leder gebunden und mit vergoldetem Messingbeschlage versehen. —

### No. 65.

## "Breniarius Maguntin."

Mainz, Johann Schoeffer, circa 1510. Klein-Octav-Format.

Dieses Breviarium hat ein besonderes Titelblatt mit obigen zwei Worten, aber weder Datirung noch Druckfirma, es ist jedoch mit einer niedlichen gothischen Type gedruckt, die sich genau in dem mit Schöffer's Firma versehenen Placentinus: "De varietate actionum" vom Jahre 1531, ebenfalls in unserer Sammlung, wiederfindet, und ist daher zweifellos Schöffer'scher Druck, aber aus früherer Zeit, denn es finden sich weder Custoden noch Seitenzahlen vor.

Der schöne schwarz und roth ausgeführte Druck des zwar starken, aber niedlichen Buches, ist ein wahres Meisterstück des Druckers in Bezug auf genaues Register der Columnen, so dass die rotheingedruckten Sätze, oder einzelne Zeilen und
Worte, immer haargenau zwischen dem Schwarzdruck eingefügt sind. In Rücksicht
auf diese Vollkommenheit des höchst mühsamen Druckes haben wir auch das Werkchen nicht in eine noch frühere Zeit als um 1510 zurückversetzt, zumal die
gleichen Typen noch 1531 unversehrt gebraucht sind.

Bevor wir dies nachzuweisen vermochten, wurde von bedeutenden Fachgelehrten angenommen, dass es kein Mainzer, sondern ein Lyoner oder Venediger Druck sein müsse, Letzteres besonders auch aus dem Grunde, weil mihi oder mir als Dativ von eyo in dem Breviarium michi laute und mithin auf Italien hinweise. Es wäre jedoch im Uebrigen kaum denkbar, dass in der grossen Diözese Mainz seit den Marienthaler Ausgaben von 1474 und 1478 kein einziges derartiges Breviarium in kleinem Formate für den Handgebrauch wieder gedruckt worden sein sollte. —

## No. 66.

"Ageda Magutin || cum vtilifsimis scituq; dignissi-||mis (priorib; tamen non || insertis) qbusda nota-|bilibus: iam nouiter || ac diligenter || jmpfs. || 1513."

Mainz, Johann Schoeffer, 1513. Klein-Quart-Format.

Dieses Werkchen, eine Ordnung der Sacramente, ist äusserst selten. Die erste Zeile des Titels ist mit der grossen Psaltor-Type von 1457, der Text mit der neueren Missal-Type gedruckt, welche in der Bambergischen Halsgerichtsordnung von 1508 und in dem Breviarium Moguntinense in Folio von 1509 vorkommt. — Eleganter grüner Einband mit Beschlägen und Bukeln. —

#### No. 67.

## "Hortulus animae."

Mainz, Johann Schoeffer, 1514. Klein-Octav-Format.

Sehr wenig gekannte Ausgabe eines ascetischen Gebetbuches. Bemerkenswerth sind die reizenden Bordüren, Initialen und Miniatur-Bildehen in Holzschnitt. Der prächtige Original - Einband von braunem Leder,' gepresst mit reicher Ornamentik, zeigt auf dem vorderen Deckel eine männliche, auf dem hinteren eine weibliche Costümfigur. —

## No. 68.

# "Romische Historii Titi liuij | meniglich kürkweilich | und dienstlich zu lesen · 1514."

Mainz, Johann Schoeffer, 1514. Klein-Folio-Format.

Die zweite deutsche Ausgabe des Livius mit verändertem Titel und um einen Titel-Holzschnitt vermehrt; sonst der unter No. 60 beschriebenen ersten Ausgabe von 1505 gleich. — Reich gepresster dunkelbrauner Original-Einband mit Beschlag. –

#### No. 69.

## "Compedin fine Breniarin

PRIMI VOLUMINIS ANNALIVM SIVE HISTORIARUM, || DE ORIGINE REGVM ET GENTIS FRAN-||CORVM AD REVERENDISSIMVM || IN CHRISTO PATREM ET

principe dominu Laurentiu || Episcopu vuirtzpurgen || orietalisq3 Francie || ducem | Joannis || Tritemij Ab-||batis."

## Mainz, Johann Schoeffer, 1515. Klein-Folio-Format.

Seltenes und interessantes Werk, in Antiqua gedruckt; eine vom Abte Trithemius verfasste fränkische Geschichte, die aber nur bis zu Pipin fortgeführt ist.

Die erste Zeile des Titels und die Namen der Könige, welche als Capitel-Ueberschriften dienen, sind mit der grossen Isalter-Type von 1457 gedruckt. Zwei Holz-

schnitte — der eine auf dem Titelblatte unterhalb des Titels den doppelten Reichsadler mit vielen Verzierungen darstellend, der andere das ganze zweite Blatt füllend, zieren das Werk. Das Beiwort oriëtalisq3 im Titel ist fülschlich "oriëialisq3" gesetzt.

Die höchst merkwürdige, in Form eines Kelches gedruckte Schlussschrift erzählt die Erfündungsgeschichte der Buchdruckerkunst mit derselben lügenhaften Tendenz, welche sehon im "Enchiridion von 1509" den Johann Fust an die Stelle des rahren Erfinders Johann Gutenberg setzte. Man sieht, dass die Geschichtsfalschungen in Bezug auf die grosse Erfindung Gutenberg's sehon sehr frühe ihren Anfang genommen haben, und es gar kein Wunder ist, wenn über keine andere grosse Erfindung bis auf unsere Tage soviel Unhaltbares gedruckt worden ist. —

## No. 70.

# "Pfalterium sive Pfalmorum Coder." Mainz, Johann Schoeffer, 1516. In Folio-Format.

Dieses herrliche Mainzer Druckdenkmal, von dem nur noch ein Paar Exemplare bekannt sind, wurde bereits auf Seite 16 und 17 bei den übrigen Mainzer Psalterien näher erwähnt. Es ist mit denselhen Typen gedruckt, wie alle früheren Ausgaben von 1457, 1459, 1490 und 1502.

So wie man bei der Ausgabe von 1490 nur noch  $\partial rei$  Exemplare kennt, die sich in der Stadtbibliothek zu Trier, in der Nationalbibliothek zu Paris und bei Lord Spencer in London befinden, so dürften auch von der in unserer Sammlung befindlichen Ausgabe von 1516 kaum mehr als drei Exemplare auf unsere Zeit gekommen sein.

Die beiden Exemplare in der Nationalbibliothek zu Paris zeigen übrigens auch noch Verschiedenheiten in der Orthogrophie, doch tragen beide dieselbe Schlussschrift mit Druckfirma und Jahrzahl. Mindestens die eine dieser Varianten wurde für die berühmte Bursfelder Congregation der Benedictiner gedruckt, deren 75 Klöster in allen Theilen Norddeutschlands auch wohl für die ganze Auflage dieser Psalter-Ausgabe massgebend gewesen sein dürfte.

Die vom Concil zu Basel 1440 zuerst bestätigte Benedictiner-Abtei zu Bursfelde im ehemaligen Fürstenthum Göttingen wurde in Folge der Reformation säcularisirt. Mit ihren 75 Klöstern sind auch die kostbaren Psoliterien nahezu verschwunden, und das Wenige, was davon auf unsere Zeit gekommen ist, gewinnt dadurch einen um so höheren Werth. Im Uebrigen verweisen wir auf die unter No. 6 auf Seite 17 über diesen Bibliothekschatz gemachten Bemerkungen. —

## No. 71.

"Regiment Jen-richen Stromer's vo Aur bach . . . inhaltendt wie sich wider | die Pestilentz zu bewaren || . . ."

## Mainz, Johann Schoeffer, 1517. Klein-Quart-Format.

Sehr seltene deutsche Ausgabe dieser Schrift des Leibarztes der Brüder Churfürst Albrecht von Mainz und Churfürst Joachim von Brandenburg, von ihm selbst zu Ehren der Churfürstin Elisabeth von Brandenburg aus seinem lateinischen Originale übersetzt. Schaab kannte nur die im selben Jahre erschienene lateinische Ausgabe. Der Text ist mit Schwabacher Typen gedruckt!—

## No. 72.

..T. LIVIVS PA TAVINVS HISTO RICVS. DVOBVS | LIBRIS AVCTVS | CVM L. FLORI || EPITOME . || ET ANNOTATIS IN || LIBROS VII. BEL'ILI MACED. II CVM PRIVILEGIO AD II DECENNIVM." Mainz, Johann Schoeffer, 1518. Mittel-Folio-Format.

Mit zwei schönen Bordüren und einer Menge herrlicher Initialen eines leider unbekannt gebliebenen Meisters - vergl. Butsch, Bücher-Ornamentik, 1, Tafel 77 a b, 78 und 80. - Diese sehr wichtige Ausgabe der Macedonischen Kriege des Livius ist nach einem alten Mainzer Manuscripte gedruckt und ist die erste, welche die Bücher 33 und 40 nebst Varianten zu den übrigen Büchern der dritten Decade enthält.

Da unsere Sammlung ausser obigem Exemplare noch ein anderes in der folgenden Nummer besitzt, welches in demselben Jahre gedruckt, dennoch wesentliche Verschiedenheiten zeigt, so wollen wir, da diese zwei Ausgaben desselben Jahres noch mirgends unterschieden wurden, eine genaue Beschreibung folgen lassen:

Obiger Titel steht auf Blatt 1a; auf Blatt 1b die Dedication des Kaisers Maximilian; es folgt auf Blatt 2a die Vorrede Ulrich's von Hutten mit der Signatur aij; Blatt 3a die Vorrede des Erusmus von Rotterdum, beide mit der Datirung von 1519; Blatt 3b eine Rede des Vulphganus Augustus an den Leser, auf der 32. Zeile schliessend mit dem Worte "Vale". Es folgt auf demselben Blatte eine Emendatio errorum und reicht bis Blatt 4a Zeile 13; hieran schliesst sich ein Verzeichniss der vorkommenden Jahreszahlen bis Blatt 4 b Finis.

Mit Blatt 5a beginnen: "L. Flori epitome in qyattvordecim decadas" mit Signatur aa, schliessend auf Blatt 26a; 26b ist weiss; Blatt 27a zeigt einen neuen Titel: T. LIVIVS PA |TAVINVS HISTO||RICVS . DVOBVS || VOLVMINIBVS || RECENS EX || VETVSTO || CODICE || MOGUNTIN. || BIBLIOTHECAE || AVCTVS." Blatt 27 b folgt ein Verzeichniss der von Livius benutzten Autoren und Bücher, darunter ein Epitaph des Livius aus dem grossen Palast zu Padua; auf Blatt 28a mit Signatur Aij die Vorrede des Livius; mit 28 b beginnt das erste Buch; das nächste Blatt hat die Signatur Aiij und die Seitenzahl 1; die folgenden 30 Bücher umfassen 730 Seiten.

Auf dem hiernach folgenden Blatte steht ziemlich in der Mitte die Schlussschrift: "MOGVNTIAE IN AE |DIBVS JOANNIS | SCHEFFER, MEN SE NOVEMBRI. || AN. MDXVIII. Das nächste Blatt enthält eine Nachschrift des Nicolaus Carbachius mti der Datirung von 1519 und dann beginnen auf der Kehrseite dieses Blattes die Annotata, welche noch 13 Blätter einnehmen und mit den Worten "Hac cu prætoria naue" schliessen. Nach der obenerwähnten Jahrzahl 1519 muss man auch annehmen, dass beide Ausgaben erst in diesem Jahre fertig geworden seien. Denn obgleich am Schlusse des Werkes das Druckjahr 1518 steht, so ist dieser doch offenbar nicht zuletzt gedruckt worden, und der Zeitpunkt, wann das vollendete Werk die Presse verlassen, wird, nach der wiederholten Datirung von 1519 zu urtheilen, erst in dieses Jahr gefallen sein. -

#### No. 73.

"T. LIVIVS PA | TAVINVS HISTO | RICVS DVOBVS || LIBRIS AVCTVS || CYM L. FLORI || EPITOME . || INDIJICE COPIOSO . ET ANNOTATIS IN || LIBROS VII. BEL'ILI MACED. || CVM PRIVILEGIO DECENII."

Mainz, Johann Schoeffer, 1518. Mittel-Folio Format.

Eine Variante des vorigen Werkes. Schon der Titel zeigt Verschiedenheiten; sodann bis Blatt 3a übereinstimmend; aber auf 3b beginnt der Index, um welchen diese Ausgabe rermehrt ist, und schliesst auf Blatt 55b; daran schliesst sich erst die Rede des Volphganus Augustus und auf Blatt 56a die Emendatio errorum, welcher das Verzeichniss der Jahreszahlen bis zum Ende der Kehrseite des Blattes

Blatt 57a bis 78a enthalten die Epitome des L. Florius; auf Blatt 79 bis 82 kehrt der Titel der rorigen Ausgabe nebst dem Privileg, den drei Vorreden, der Emendatio errorum nochmals wieder. Blatt 83a enthält den auf Blatt 27a citirten zweiten Titel und von hier ab stimmt bis zum Schluss die vorliegende Ausgabe mit der zuerst beschriebenen überein. Beide Werke sind in alten schönen Original-Einbänden und mit Metallschliessen versehen. -

### No. 74.

## .. HOC IN VOLV MINE HAEC CONTINENTVE | VLRICHI HYTTENI E0V."

Super interfectione propinqui fui Joannis Hut teni Equ. Deproratio. | Ad Ludouichum Huttenum fuper interemptio || ne filij Confolatoria. || In Vlrichum Vuirtenpergenfem orationes V. || In eundem Dialogus, cui titulus Phalarifmus. || Apologia pro Phalarifmo, & aliquot ad amicos || epiftolæ. || Ad Franciscum Galliarum regem epiftola ne || caufam Vuirtenpergen - tueatur exhortatoria. Ad lectorem. Res est noua, res est atrox, & horrenda, di-

speream | nisi legisse noles. Vale."

## Mainz, Johann Schoeffer, 1519. Klein-Quart-Format.

Höchst seltene Schrift des Ulrich von Hutten mit Datirung am Schlusse: doppelt gesucht als Druck Schöffer's, dessen Firma zwar nicht angegeben, der aber aus den Typen und Initialen bekannt ist. Das Buch ist in Antiqua gedruckt und enthält Hutten's , Kluge über den Mord seines Verwandten Johannes Hutten", , Trostworte an Ludwig Hutten über den Tod seines Sohnes", "Fünf Reden an Ulrich von Württemberg", "Gespräch, mit dem Titel Phalarismus", "Vertheidigung desselben und einige Briefe an seine Freunde", "Brief an Frunz, König von Frankreich, mit der Ermahnung, die Sache Württembergs nicht zu schützen".

Ulrich von Hutten, empört über den Tod seines Verwandten Hans von Hutten. welcher vom Herzog Ulrich, der ihn mit seiner Gemahlin im Verdacht hatte, im Jahre 1515 mit eigner Hand getödtet wurde, schleuderte zornentbrannt gegen den Herzog von Württemberg mehrere Schriften, in welchen er ihn unter Anderen mit dem berüchtigten Tyrannen Phalaris von Agrigent verglich; trat später dem gegen den Herzog gerichteten Schwäbischen Städtebunde bei und gab in Schrift und That seinem Zorne gegen den zur Zeit höchst bedrängten Fürsten den leidenschaftlichsten Ausdruck. -

Interessante Belege hierfür liefert der obige Collectir-Band, eine Ausgabe, welche die bezüglichen Schriften Hutten's aus den Jahren 1515 bis 1519 vereinigt. Schon das an den Leser gerichtete Wort: "Die Sache ist neu, die Sache ist wild und fürchterlich, ich müsste des Todes sein, wenn Du sie nicht lesen wolltest\*, lässt in ihrer ganzen Heftigkeit und Schärfe des Reformators feurige Rednergabe erkennen. Auffallend ist es, Hutten's Werke, sowie Schriften des Erasmus ein Rotterdam und Philipp Melanchthon's im strengkatholischen Mainz bei einem der Schöffer gedruckt zu finden. —

Das Buch ist mit mehreren schönen Initialen, mit einem Holzschnitt, der die Ermordung Hans von Hutten's darstellt auf Blatt 18 verso, und mit dem nach dem Leben gezeichneten und in Holz geschnittenen Portrait des Verfassers auf Blatt 84 verso geziert. — Schöner alter ponceaurother Einband. —

## No. 75.

"HVLDERICHI || HVTTENI EQ. GERM. || DIALOGI. || FORTVNA. Febris prima. || Febris fecunda. || Trias Romana. || Infpicientes."

Mainz, Johann Schoeffer, 1520. Klein-Quart-Format.

Die berühmten Dialoge des genialen Reformators, in welchen er den Lastern der Päpste, Fürsten und Geistlichen auf das Rücksichtsloseste zu Leibe ging; besonders ragen Gespräche "über das Fieber" und "die römische Trias" durch den feurigen Styl hervor, bei welchem Schärfe und Kraft des Gedankens sich mit ungewöhnlicher Kenntniss der Dinge vereinigen. Hier auch findet man zuerst das berühmte "Jacta est alea" — "ich hub's gewengt."

Diese Schriften in dem orthodoxen Mainz gedruckt zu finden, ist in der That höchst seltsam und lässt wohl auf einen mächtigen reformatorischen Impuls in der Geistesrichtung Johann Schöffer's schliessen. Das Buch ist in Antiqua gedruckt, mit einem Titelbildchen in Holzschnitt, die Fortuna darstellend, und mit mehreren schönen Initialen geschmückt. —

## No. 76.

## "FAMILI||ARIVM COLLOQ||VIORVM FOR MVLAE,

in gratia iuuetutis reco-||gnitæ, & auctæ ab ERA||SM0 Roter-

## Mainz, Johann Schoeffer, 1520. Klein-Octav-Format.

"Die Formen vertraulicher Gespräche" des gelehrten Erasmus gehören zu seinen philologischen Schriften, in denen er das Studium der beiden classischen Sprachen, hier der lateinischen, und ihre geschmackvolle Anwendung im mündlichen und schriftlichen Vortrage zu befördern trachtete.

Das Büchelchen ist datirt und mit Schöffer's Firma verschen; es ist mit Antiqua gedruckt, hat ein Initial auf Blatt 38 verso und eine Titelbordüre in Holzschnitt; auf der Letzteren in der Mitte unten ist das neue Johann Schöffer'sche Druckerzeichen, welches späterhin auch Ivo Schöffer übernahm, sichtbar. In einem Schilde das Zeichen eines steilen griechischen Lambda,  $\Lambda$ , rechts und links oben ein Sternchen und zwischen den Füssen des Zeichens eine kleine Blüthe; über dem Schilde befindet sich eine schmale Tafel mit dem Monogramm  $\overline{\S}$ .

#### No. 77.

"Das Sprichwort, || Man muß entwer ein Ro-||nig oder aber ein narr ge || born werden, Mit feiner auß=||legung,

von Berrn Erasmo || Roterodamo beschriben || und auß= gelegt, von den tu= gendten einem Christ= liche Sursten und || Berrn zu= stedig ver || teutscht."

Mainz, Johann Schoeffer, 1520. Klein-Quart-Format.

Eine von Georg Spalatin besorgte Uebersetzung des Erasmus', Moriae encomium'

— Lob der Narrheit — jener schneidenden Satyre auf die kirchlichen und wissenschaftlichen Erbärmlichkeiten jener Zeit, welche er nach seiner Rückkehr aus Italien zuerst um 1509 bei Gilles Gourmont zu Paris in lateinischer Sprache veröffentlichte.

Die Schriftgattung des kleinen Druckwerkes ist im Texte die Schwabacher, nur der Titel ist, wie oben veranschaulicht, theilweise in gothischen Charakteren gesetzt, ebenso vereinzelte Worte im Texte mit derselben Missal-Type. Auf Blatt 2 und 3 findet man zwei hübsche Initialen, und den Titel umrahmt eine schöne Holzschnitt-Bordüre, welche unten in der Mitte das neue Johann Schöffer'sche Druckerzeichen mit den Sternehen und der Blume aufweist. Dessenungeachtet wusste Panzer in den "Annalen der älteren deutschen Literatur" No. 970 den Drucker nicht zu nennen dessen Name allerdings nicht extra dabeisteht. —

Das Werkehen ist mit Melanchthon's "Verzaichnung von kurtzliche antzaigung" von 1524 zusammengebunden, und zwar sehr schön in weisses Leder mit Vergoldung und Metallverschluss. —

## No. 78.

"Die verteutscht Epistel || Zerrn Erasmus von Roterdam, || vor seinem handtbüchlein von || dem Christlichen Ritter, || mit vil Christlichen || vnterweysung || getziert. ||

M. v. rrj."

Mainz, Johann Schoeffer 1521. Klein-Quart-Format.

Uebersetzung einer Schrift des Erasmus, wiederum von dem verdienstvollen Kanzler Spalatinus, deren lateinisches Original unter dem Titel "Enchiridion militis christiani" im Jahre 1518 zu Basel erschien; eine theologische Schrift, die einen Abriss des praktischen Christenthums liefert, unter Vergleichung des Christen mit einem Krieger.

Die erste Zeile des Titels und die des zweiten Blattes ist mit einer Missal-Type, der Text mit Schwubucher Lettern gedruckt. Den Titel umgiebt dieselbe Holzschnitt-Bordüre mit dem neuen Druckerzeichen, die wir bei dem verdeutschten "Lob der Narrheit" in voriger Nummer fanden. Auch sind zwei hübsche Initial-Buchstaben auf Blatt 2 und 3 zu erwähnen. —

## No. 79.

"Ein ser Christliche pre- dig des heilige Vischoffs sant Gre- gorius vo Nazanz." Das man die || armen sewt soll lieb habe. Durch || Doctor Ecolampadius auß || der Kriechische sprach in || die Lateinische, vnnd volgend durch ein || andern in die || Teutsche ge zogen.

Mainz, Johann Schoeffer, 1521. Klein-Quart-Format.

Seltene deutsche Pièce aus der Zeit, wo das Latein noch so sehr die Oberhand behauptete. —

### No. 80.

"MEintzisch hoff-||gerichts Ordnug || zu allen andern || gerichten dien-||lich · 1521."

Mainz, Johann Schoeffer, 1521. Folio-Format.

Erste Ausgabe dieses seltenen Druckes. Obiger Titel ist mit einer grossen Missal-Type gedruckt und von einer schönen Holzschnittbordüre eingefasst, die unten das Wappen des brandenburgischen Churfürsten Albert von Mainz vorstellt, auf dessen Anordnung diese Hofgerichts-Ordnung von seinem Kanzler Johann Fürderer entworfen und am 21. Mai 1521 von Kaiser Karl V. bestätigt wurde. Der Text ist mit Schwabacher Typen gedruckt. —

### No. 81.

"Herr Erasmus von Roterdam, verteutschte außlegung, über das, göttlich tröstlich wort unsers lieben Herrn unnd seligmachers Christi, Rement auff euch mein Joch, und lernent von mir."

Mainz, Johann Schoeffer, 1521. Quart-Format,

Ohne Druckfirma. Am Ende steht nur die Jahrzahl M. v<sup>c</sup>. xxj. Die Titelbordüre enthält das Druckerzeichen. —

## No. 82.

"NDmischer Kanserlicher || Maiestat geordent Ca-||mergericht auss dem || Reichstag zu || Worms ec || Anno . M. v. || XXI. || Cum Privilegio speciali || Imperatoris Caroli . v."

Mainz, Johann Schoeffer. 1521. Folio-Format.

Der Titel ist mit der grossen Psalter-Type gedruckt, welche sich auch noch auf Blatt 2 in den Worten: "Wär fintl  $\hat{\chi}^{u}$  findet; das "Cum privilegio . . . ." am Schlusse des Titels und die Ueberschriften der einzelnen Capitel mit der bekannten Missal-Type; der Text des Werkes aber mit Schwabacher Schrift. —

## No. 83.

"REGINO||NIS MONACHI PRO-||MIENSIS ANNA-||LES, NON TAM
DE || AVGVSTO-||RVM VI||TIS, || QVAM ALIORVM GER||MANORVM
GE-||STIS ET DO-||CTE ET COM||PENDIOSE || DISSERENTES, ANTE
SEXIN || GENTOS FERE || ANNOS E-||DITI."

Cum privilegio Imperiali."

Mainz, Johann Schoeffer, 1521. Mittel Folio-Format.

Der Verfasser Regino, ein Mönch des Klosters Prüm, giebt in vorstehendem Werke eine allgemeine Chronik vom Kaiser Tiberius an bis zum Jahre 967 nach Christus. Das Buch ist in Antiqua gedruckt mit mehreren schönen Initialen und einer Titelbordüre in Holzschnitt, welche wir schon in Livii bellum macedonicum von 1518 fanden; ausserdem findet sich das schöne Portrait des Sebastian von Rotenhan und dessen Wappen darin, beide nach Albrecht Dürer in Holz geschnitten. —

#### No. 84.

"INDICTÜ APOSTOLI AD CORINTHIOS.

Cu autem subiecta suerint || illi omnia, tunc & filius ipse || subijcietur ei &c. || De mudatone leprosi, de my||sterio ternarij, & cornu olei.

SERMO B. JOAN- NIS CHRYSO- | STOMI || INTERPRETE JO. || OECO-LAM- | PADIO. || MOGVNTIAE AN. XXII."

Mainz, Johann Schoeffer, 1522. Klein Quart-Format.

Eine Auslegung der Epistel an die Corinther von dem Kirchenvater Chrysostomus, der im 4. Jahrhundert nach Christus lebte, mit einem Vorwort von Johannes Oecolampadius, dem Reformator und Freunde Ulrich Zwingli's. Das kleine Büchelchen ist in Antiqua gedruckt mit einer Titelbordüre und einem schönen Initial in Holzschnitt auf dem dritten Blatte.

### No. 85.

"Tandtfrid || durch Ranser Ca- rol den funfften: || vff dem Reichs- tag zu Worms. || Anno . M. v. rrj. || auffgericht."

Mainz, Johann Schoeffer, 1523. Mittel Folio-Format.

Inmitten eines schönen Holzschnittes, in welchem die Allegorien kriegerischer Feindseligkeit und die Segnungen des Friedens versinnbildlicht sind, steht der Titel, dessen erstes Wort mit der grossen Psalter-Type, der im Uebrigen aber mit der Missal-Type gedruckt ist. Die Psalter-Type findet sich noch in den Anfangsworten: "WJr Kanl" auf Blatt 2; die Missal-Type in den Ueberschriften der Capitel; sonst ist der Text mit Schwabacher Schrift hergestellt.

Diese zweite Ausgabe von 1523 war bisher wohl ganz unbekannt und ist jedenfalls noch seltener als der rare erste Druck vom Jahre 1521. — Das Exemplar befindet sich in braunem Original-Ledereinbande mit Pressung und Metallverschluss. —

## No. 86.

"Komische || historien || Titi liuij || mit etlichen newe Trans-slation, so kurtzuerschies nen saren im hohe thum || Styfft zu Ment im lastein, erfunden, und vorsibyn nit mer gesehen sein. || Dauon such im endt || des Registers."

Mainz, Johann Schoeffer, 1523. Mittel Folio-Format.

Die dritte deutsche Ausgabe des Livius, welche um die beiden Bücher der Macedonischen Kriege vermehrt ist, die schon in den lateinischen Ausgaben der letzteren von 1518 nach einem in Mainz aufgefundenen Manuscripte Aufnahme fanden; man vergleiche No. 72 unserer Sammlung.

Die Holzschnitte sind in dieser Ausgabe durchweg andere als in den vorhergehenden von 1505 und 1514 und man kann in den Darstellungen der verschiedenen Ausgaben den interessanten Wandel der Trachten jener Zeit beobachten, welcher sieh in dem Abschnitte von beinahe zwei Decennien, vom Erscheinen der ersten Auflage bis zur gegenwärtigen, vollzog. Da man im Livius die alten Völker, deren Kriege er beschreibt, in der Tracht und Kriegsrüstung des sechszehnten Jahrhunderts darstellte, fehlen den alten Römern auch die Flinten und Kanonen nicht.

Die Typen sind dieselben wie in den früheren Ausgaben. -

## No. 87.

## "SANCTI || PROSPERI

prefbyteri Aqui || tanici aduerfus inimicos gratiæ || dei libellus, in quo & de gratia, || & libero arbitrio fententia || diui Aurelij Augustini || defenditur. EPISTOLA Aurelij Carthagi || niensis episcopi contra Pelagianos. || ROMANORYM PON-|| tificu authoritas de gra-||tia dei pro Prospero || aduersus Pela-||gianos."

## Mainz, Johann Schoeffer, 1524. Klein Quart-Format.

Eine theologische Schrift des im fünften Jahrhundert nach Christus lebenden Prosper, welche für die Lehren des Heiligen Augustinus von der Dankbarkeit gegen Gott und dem freien Willen eintritt.

Das in Antiqua gedruckte Werkchen hat eine hübsche Titelbordüre und einige Initialen in Holzschnitt. —

#### No. 88.

## "VLRICHI || DE HVT-||TEN EQ. DE GVA-||IACI MEDICINA || ET MORBO || GALLICO || LIBER || VNVS."

## Mainz, Johann Schoeffer, 1524. Klein Quart.

Die zweite Auflage — die erste erschien schon 1519 — dieser Abhandlung über die Heilkraft des Guajacum oder Pockenholzes, durch welches Ulrich von Hutten selbst von seiner schrecklichen Krankheit geheilt zu sein glaubte; dennoch fiel er derselben in der Blüthe seines Alters im Jahre 1523 zum Opfer.

Diese zweite Auflage ist also *nach* seinem Tode edirt, wahrscheinlich infolge des neu erwachten Interesses. Sonstige Besonderheiten sind bei dem in Antiqua gedruckten, mit einer Titelbordüre und einigen Initialen in Holzschnitt geschmückten Büchelchen nicht zu erwähnen. —

#### No. 89.

"CANONES APO-||STOLORVM. VETERVM CONCI||LIORVM CON-||STITVTIONES.|| DECRETA PONTI-||FICVM ANTI-||QUIORA..."

Mainz, Johann Schoeffer, 1525. Folio-Format.

Verfasser dieser kirchlichen Vorschriften ist Johannes Vuendelstinus. Das Werk ist in Antiqua gedruckt, untermischt mit einer reizenden Cursivschrift. Die Initialen sind zahlreich vertreten. Der alte Original-Holzband mit braunem gepresstem Lederrücken ist mit grünoxydirten Schliessen versehen. —

#### No. 90.

## "PRO DIVO || CAROLO, EIVS NOMINIS

quinto Romanorum Imperatore In-||uictissimo, pio, felice, femper Augu-||sto, Patrepatriæ, in fatisfactione qui-||dem sine talione eoru quæ in illum || fcripta, ac pleraq3 etiam in uul||gum ædita fuere, Apolo-||getici libri duo nu-||per ex Hispani-||is allati cum || alijs no-||nullis, quorum catalogos ||

ante cuius q'3 exordi-||um reperies."

Mainz, Johann Schoeffer, 1527. Klein Quart-Format.

Eine anonyme Schrift zum Schutze der Sache Kaiser Karl's des Fünften, gegen welchen Papst Clemens VII. "die heilige Ligue" zur Vertreibung des Kaisers aus Ober-Italien errichtet hatte. In Antiqua gedruckt, mit schönen Initialen und einer Titelbordure in Holzschnitt.

## No. 91.

### ..DIVI IMP. JVSTINIA-

ni Inftitutionum fiue || elementoru iurifpru-||dentiæ libri quatuor, || genuinæ puritatia-||deo reftituti, lon||geá3 caftiga-|| tiffimi. || Hijs adiecti funt fepa-||ratim tame Caij In-|| ftitutionu lib. II. || MOGVNT. AN. || M. D. XXIX."

Mainz, Johann Schoeffer, 1529. Klein Octav-Format.

Das merkwürdig kleine Format dieser in Antiqua gedruckten späteren Ausgabe erscheint höchst eigenthümlich, besonders wenn man damit den mächtigen Pergament-Folianten der Editio princeps von 1468 in unserer Sammlung vergleicht. Der hübsche schwarze Ledereinband ist altes Original mit Metallbeschlägen. —

## No. 92.

"Doctor Josephann Fabri · Christenliche Ablehnung | des erschröckenlichen presal, so || Caspar schweckfelder in der Schles || sy, wyd die warhept des hoch || wirdigenn Sascraments || leibs von bluts Chris || sti, auffzürich || ten vnderstas || denn hat. || M. D. grig."

Mainz, Johann Schoeffer, 1529. Klein Quart-Format.

Die mit der Schwabacher Type gedruckte theologische Streitschrift hat Datirung und Druckfirma. Dies ist der erste unserer Mainzer Drucke, in welchem sich die neuentstandene Fractur-Type zeigt; wo zur Auszeichnung in Schwabacher Schrift früher die Gothische angewendet wurde, bürgert sich nun bei Titeln und Teberschriften ganz und gar die Fractur ein. Wir werden von nun an, wie wir es bisher bei den anderen Schriftgattungen gethan, auch die neue Type in der Wiedergabe des Titels stets entsprechend kennzeichnen. —

### No. 93.

"CNij Julij Cesaris des groß=||mechtigen ersten Römisch=||en Kensers Historien vom || Gallier vn der Kömer Burgerische || frieg : so er selbst beschriben : vn durch || sondere grosse manhent seiner || ritterlichen tugent ge=||füret hat..."

Mainz, Johann Schoeffer, 1530. Folio-Format.

Diese deutsche Uebersetzung der *Historien des Cüsar* ist ein Nachdruck der ersten deutschen Ausgabe, die 1507 in Strassburg bei Grüninger erschien, und von Philesius besorgt wurde.

Die vielen Abbildungen wiederholen sich oft und sind zum Theil dieselben wie diejenigen des Schöffer'schen Liebus von 1523. Das Werk ist mit Schwabacher Typen gedruckt, der Titel mit der neuen, der Schiff des "Theuerdankh" ähnlichen Fractur-Type, welche bei Schöffer'schen Drucken nun öfter wiederkehrt. — Alter dunkler Original-Lederband mit Metallschliessen. —

### No. 94.

## ,,PLACEN-||TINI IVRISCON-

fulti uetustissimi de ua- rictate actionum libri sex."

Mainz, Johann Schoeffer, 1531. Klein Octav-Format.

Placentinus, der älteste Lehrer des römischen Rechtes in Frankreich, gestorben im Jahre 1192, wendet sich in obigen 6 Büchern "über die Verschiedenartigkeit der Rechtsfälle", eingeleitet von Nicolaus Rhodeus, gegen das System des Juristen Rogerius, welches er im Verlauf gänzlich um sein bisheriges Ansehen brachte.

Wir begegneten der reizenden kleinen gothischen Type, mit welcher der Text des Buches gesetzt ist, bereits bei dem Breviarius Moguntinus, ohne Jahrzahl, aber jedenfalls wesentlich älter, unter No. 65 unserer Sammlung. Sämmtliche Initialen des Werkes, sowie die Ueberschriften der einzelnen Capitel und auch theilweise der Titel sind aus Antiqua gesetzt.

Schaab setzt in Band I, Seite 579, das Werk irrthümlich unter das Jahr 1530; es ist aber datirt vom Februar 1531 und somit einer der letzten Drucke Johann Schöffer's, da sein Neffe Ico Schöffer schon im Monat August des nämlichen Juhres in "Vitalis pro conservanda sanitate" mit seiner Druckfirma als Nachfolger auftritt.—

## No. 95.

"Romischer Kenser=||licher Maiestat Orde=||nung von Refor= mation || guter Pollicei im Hen-||ligen Romischen Reich || Luno M. D. rrr. zu Augspurg vff=||gericht."

## Mainz, Johann Schoeffer, 1531. Folio-Format.

Eine von dieser abweichende Ausgabe mit anderem Titel und 23 Blättern, während die unsrige nur 14 Blätter enthält, beschreibt Schaab, Band I, Seite 581 und 582. Die vorliegende Auflage desselben Jahres ist nirgends beschrieben, sie beansprucht daher zumal als eine der letzten Arbeiten Johann Schöffer's ein immerhin grösseres Interesse. Sie ist in Schwabacher Schrift hergestellt und mit der bekannten Titelbordüre der Macedonischen Kriege des Livius von 1518 geschmückt.

Mit dem Jahre 1531 und dem Tode Johann Schöffer's, von dem wir nicht weniger als 36 Druckwerke aufgeführt, geht das Geschäft nunmehr auf Ivo, den Sohn des jüngeren Peter Schöffer über, dem wir jedoch erst weiterhin begegnen werden, da wir, um chronologisch zu verfahren, nun erst diejenigen drei Drucker aufführen müssen, die sich während Johann Schöffer's zwanzigjähriger Thätigkeit in Mainz neu etablirt haben: Peter Schöffer der Sohn, Friedrich Hewmann und Mathias Auerbach von Aschaffenburg, welchen letzteren man bisher kaum gekannt hat.

## Peter Schöffer der Sohn

## des Johann jüngerer Bruder, als achter Mainzer Typograph, von 1507 bis nach 1520.

Ueber die Thätigkeit dieses Mainzer Druckers herrscht noch grosse Unklarheit; man hat ihn nicht nur häufig mit seinem Fater Peter Schöffer verwechselt, sondern auch angenommen, dass er wohl nur für Reclnung des Schöffer'schen Hauptgeschäftes gedruckt haben könne, wenn auch in einem zweiten Druckhause, als welches man bald das "Haus zum Korb", bald das "zum Sawlöffel" anführt, das früher dem Jacob Meydenbach zugehörte.

Urkundlich verbürgt ist nur, dass dem Peter Schiffer junior von seinem Vater das "Haus zum Korb" als Erbtheil zufiel, das er aber in Folge misslicher Verhältnisse im Jahre 1512 verkaufen musste. Man hat angenommen, dass er in diesem Jahre Mainz verlassen und sich in Worms etablirt habe.

Beides kann richtig sein, doch trägt sein erster bekannter Druck: "Enn wolgerdnet und unglich büchlin, wie man Bergwerk suchen und finden sal" die Schlussschrift "Wormbs Peter Schöffer 1518". Er müsste also vorher in Worms nur undatirte Drucke geliesert haben, oder die datirten sind verschwunden.

Daraus würde aber mit Sicherheit hervorgehen, dass er schon von 1512 ab sowohl in Worms wie in Mainz zugleich gedruckt habe, wie dies von 1518 ab feststeht, denn man kennt auch ein im Mainz gedrucktes Werkchen von ihm: "Accessus altaris" mit der Schlussschrift "Moguntiae per Petrum Schoeffer 1520", wovon sich ein Exemplar in der Stadtbibliothek zu Frankfurt am Main befindet.—

Das Wahrscheinlichste ist nun, dass er nach dem Verkauf seines Hauses im Jahre 1512 noch einige Jahre im Hause "zum Sawlöffel" gedruckt, dann aber eine zweite Druckerei in Worms errichtet, das Mainzer Geschäft aber noch mindestens bis 1520 beibehalten habe.

In Worms finden wir Beweise seiner typographischen Thätigkeit bis 1529, von welchem Jahre wir weiterhin unter "Worms" ein Werk mit Firma und Jahradil von ihm anführen werden. Auch in Worms scheint ihm das Glück nicht besones günstig gewesen zu sein, denn er zog nunmehr über Strassburg nach Venedig, wo wir seine Firma ebenfalls wiederfinden werden, und zwar bis zum Jahre 1542. —

Von dem, was Peter Schöffer junior in seiner Vaterstadt Mainz gedruckt, ist nur noch Weniges bekannt. Wir besitzen von ihm die nachverzeichneten beiden Ausgaben der "Wormser Reformation" von 1507 und 1509, die man übrigens bis jetzt fast allgemein seinem Bruder Johann zugeschrieben hat, weil sie keine Druckfirma tragen und aus einer Schwabacher Schrift gedruckt sind, die man für die des Johann Schöffer angesehen hat.

Bei genauer Vergleichung ergiebt sich jedoch zur Evidenz, dass diese Typen bei Johann Schöffer nirgends vorkommen, dessen Schwabacher Schrift in vielen Einzelheiten wesentlich anders ist. Dieselbe "Wormser Reformation" soll übrigens auch 1512 nochmals gedruckt und sogar mit der Firma des Peter Schöffer junior versehen sein, doch halten wir die Quelle dieser Brüsseler Notiz nicht für zuverlässig genug.

Nach dem, was über Peter Schöffer den Sohn als sicher bekannt ist, schien es uns schon ausreichend gerechtfertigt, ihn als wirklichen Mainzer Drucker hier aufzuführen; vielleicht tragen unsere Notizen dazu bei, dass man sich auch von anderer Seite angelegen sein lässt, über die typographischen Leistungen dieses Mannes mehr Licht zu schaffen.

### No. 96.

"Der Stat Worms | Reformacion: ftatute - ordenüg | Sahung die alle Stette : comunen : Regimeten : Fürste-||thum : Herschaffte : Amptleüte : nuhlich fürderlich : und || behilflich senn: und zu güter regierung erschiessen möge.

Mainz, Peter Schoeffer jun., 1507. Folio-Format.

Die zweite Ausgabe des Wormser Studtrechtes, von welchem die erste, uns fehlende 1499, die dritte in unserer Sammlung vertretene im Jahre 1509 erschien. Alle drei entbehren der Angabe des Druckers, aber wie die Typen der ersten Ausgabe unstreitig auf Peter Schöffer den Vater hinweisen, so wird man bei den späteren auf leichte Weise die Aehnlichkeit und wiederum die Unterschiede der Typen erkennen, welche für die Selbständigkeit der Officin Peter Schöffer's des Jüngeren Zeugniss ablegen. —

## No. 97.

"Der Stat Morms || Reformacion : statute . ordening etc."
Mainz, Peter Schoesfer jun., 1509. Folio-Format.

Diese dritte Mainzer Ausgabe des Wormser Stadtrechtes, deren wir schon bei der vorigen Ausgabe unter No. 96 Erwähnung gethan, ist mit demselben Titel und ganz geringen Abweichungen im Texte gedruckt. — Schwarzer Original-Ledereinband mit reicher Pressung und Messingbeschlag. —

## Friedrich Hewmann

der neunte Mainzer Typograph 1508 und 1509.

No. 98.

"De Fide meretricu in suos amato-||res. Aucstio minus principal' vrbanitatis 3 facecie || causa, in sine quodlibeti Hendelbergensi deter || minata a moxo Iacobo Hartleib Fan-||

# doniensi. Nouis quibusdam addi- tionibus nuper illustrata. Ach lieb Els big mir holt."

Mainz, Friedrich Hewmann, 1508. Klein Quart.

Eine originelle Schrift ,über die Treue der Dirnen zu ihren Liebhabern", deutsch und lateinisch, in Prosa und Versen; von nur 10 Blättern Umfang. Das Schriftchen ist äusserst selten und von den Heumann'schen Drucken auch der theuerste. Die darin vorkommenden deutschen Floskeln geben keineswegs eine vollständige Uebersetzung des Latein; sie sind aber meist urkomisch und gewähren einen Begriff, auf welch niederer Stufe sich damals noch unsere deutsche Muttersprache befand. —

#### No. 99.

"PAssionis dominice sermo hi-||storialis notabilis atg; pela || rus. Venerabilis dni Gabrielis biel || Artiu mgri : sacre theologie licetiati."

Mainz, Friedrich Hewmann, 1509. Klein Quart.

Es ist dies einer von denjenigen Heumann'schen Drucken, welche durch Unkenntniss oder oberflächliche Beurtheilung der Typen von Seiten der Herren Gelehrten die unschuldige Ursache von ganz falschen historischen Schlüssen geworden sind.

Ueber obiges Werkchen schrieb sogar der rühmlichst bekannte Bibliograph Helbig in Brüssel 1855 eine eigene Broschüre unter dem gewichtigen Titel "Une découverte pour l'histoire de l'imprimerie", worin er auf Seite 4 und 5 haarklein nachweist, dass die ziemlich grossen Blatt- und Capitel-Ueberschriften des obigen Heumann'schen Druckes mit Typen der 36zeiligen Bibel gedruckt seien; auf Seite 14 liest man sogar noch ausdrücklich: "Le titre est imprimé arec les gros caractères de Gutenberg sur quatres lignes!"

Andere Bibliographen gingen noch weiter, ohne sich die Sache vorher selbst anzusehen, und so liest man beispielsweise in der "Beschreibung der Grossherzoglichen Hofbibliothek zu Darmstadt" pagina 88 als Beschreibung des Heumann'schen Druckes "Directorium missae" von 1509, dass dieses Buch "mit den alten Gutenberg'schen Typen gedruckt" sey.

Wenn davon auch nur eine Silbe wahr wäre, wie hoch müssten die Heumannschen Drucke heute im Preise stehen, denn sie sind alle mit den gleichen Typen gedruckt. Von den in der ehemaligen Druckerei zu Marienthal angewendeten Typen, die nach einer Bodmann'schen Erfindung 1509 von Heumann angekauft worden sein sollen, ist aber darin keine Spine! Ebensowenig finden wir Bibeltypen angewendet bei Bechtermünze in Eltwyl, durch den sie von Gutenberg gekommen sein sollen.

Helbig ist aber keineswegs der Erfinder dieser Mähr, wenn er auch "so thut"; denn der Ankauf der Marienthaler Druckerei durch Heumann und die Gutenbergschen Typen in seinen Druckwerken spuken schon seit fünfzig Jahren in den Geschichten der Buchdruckerkunst, sogar in den "Hundert Merkwürdigkeiten der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel" von 1849, obgleich ein sonst tüchtiger Fachgelehrter und zugleich erfahrener Typograph der Verfasser ist.

Helbig hat durch seine Broschüre nur dazu beigetragen, dass deutsche Gelehrte der Sache blindlings Glauben schenkten, und dass man nun das Anecdötchen in allen "Geschichten der Buchdruckerkunst" bis auf die neueste Zeit lesen kann! Es sei aber nun hiermit ebenfalls zur wohlverdienten Ruhe bestattet. —

Wahr ist an der ganzen Sache nur, dass einige Versalbuchstaben in den Ueberschriften bei Heunann denen der 36zeiligen Bibel auf den ersten Blick ähnlich sehen, bei genauerer Untersuchung aber sich nicht decken. Einige derselben, wie das 3, £, 6, Al und so weiter sind yanz und gar anders, und es wäre sonderbar zuglauben, dass Heumann die bedeutende Druckerei der Brüder des gemeinsam Lebens in Marienthal gekauft habe, ohne in seinen Drucken mehr als einige Versalbuchstaben davon zu benutzen, abgesehen davon, dass ähnliche Typen in Marienthaler Drucken gar nicht vorkommen!

Es liesse sich also höchstens annehmen, dass Heumann für seine Druckerei sich die Typen der 36zeiligen Bibel theilweise zurm Muster genommen, oder dass er überhaupt einem damals üblichen Ductus gefolgt ist. Man vergleiche nur genau sein £ mit dem der 36zeiligen Bibel; welche Aehnlichkeit und doch — welcher Unterschied! So ist es aber auch mit dem Heumann'schen kleinen Alphabete zu jenen Majuskeln; sie sind in Schnitt und Grösse sehr ähnlich, aber etwas schlunker. Man vergleiche nur den innern leeren Raum des 0, m und m; auch hat das i der 36zeiligen Bibel als Punkt durchgehends einen zierlichen Hulbkreis; bei Heumann theils ein mehr rechts hängendes kleines Häkchen, theils einen simpeln Punkt; und das sollen dieselben Typen sein? —

## No. 100.

"Directorium Mife de nous || perspectum 3 emendatum."
Mainz, Friedrich Hewmann, 1509. Klein Quart.

Diese neuverbesserte Ordnung der heiligen Messe zählt vorzugsweise auch zu denjenigen Heumann'schen Drucken, in denen einzelne Typen die Veranlassung gegeben haben, dass seit Decennien so viel leeres Stroh gedroschen und so sehr viel unschuldiges Papier verdruckt worden ist. —

# Mathes Auerbach von Aschaffenburg der zehnte Mainzer Typograph 1529 und 1530.

No. 101.

"ABschibt des | Reichstags | zu Speger Anno | M. D. zrig. |
Sampt der keiserlichen Constitution Wie || gebrüder oder schwister kynder jres verstorben Vatter oder || mutter brüder oder schwester Erbschafft under sich theylen || sollen. || Vnd einem Keyserlichen Mandat der Wider= tauffer halber auszgangen. || "

Mainz, Mathes Auerbach, 1529. Folio-Format.

Also ein neuer, bisher wohl unbekannter Mainzer Drucker! Wir können seine Existenz nicht "nur durch dies eine Beispiel beweisen, sondern durch noch zwei andere, die wir in den beiden nächstfolgenden Nummern kennen lernen werden.

Obiger Folio-Druck enthält auf der Kehrseite des Titels das Priviley Karl's V.; in demselben auf Zeile 8 lesen wir Folgendes: "Das wir unserm un bes reichs liebe getrewe Matheysen Awerbach vo Aschaffen : burg den Abschiebt itz gehalte reichs tags zu Sveyer in Druck | zubrige beuelhe lassen babe..." Und auf der ersten Seite des zwanzigsten und letzten Blattes, am Schlusse, steht: "Gedruckt zu Menth."

Wir entnehmen daraus die Gewissheit, dass Mathes Auerbach in Mainz gedruckt hat. Die Typen, mit welchen das Werk gedruckt ist, kommen allerdings mit den Schöffer'schen überein; sollte also Auerbach nur Besitzer des Privilegs und Johann Schoeffer der Drucker gewesen sein? Dann könnte dies allerdings nur bei diesem einen, dem ersten Drucke Auerbach's, der Fall sein; denn wir finden in den beiden nächsten Nummern mit dem Privileg desselben eine fremde Type, die bei Schoeffer niemals vorkommt und wodurch wohl jeder Zweifel gehoben sein dürfte. —

## No. 102.

"ABschnedt des Ren- chstags tzü Augs- purg. | Anno M. D. rrr. gehalten."

Mainz, Mathes Auerbach, 1530. Folio-Format.

Ein zweiter Druck Auerbach's mit einer neuen Type von mehr gothischem Charakter. Er umfasst 32 Blätter in Folio; unter dem Titel befindet sich ein Holzschnit, den Kaiser vor versammeltem Reichstage vorstellend. Auf der ersten Seite des letzten Blattes steht das Privileg mit der bezüglichen auf Auerbach weisenden Stelle. —

## No. 103.

"ROmischer Kenßerlicher || Maicktat Ordenung vund || Reformation, guter Pol-||licei im Henligen Ros-||mischen Keich. || Anno M. D. rrr. || zu Augspurgk || Vifgericht."

Mainz, Mathes Auerbach, 1530. Folio-Format.

Der dritte, 12 Folioblätter umfassende Druck Auerbach's, mit derselben Type wie der vorige und mit dem für Auerbach lautenden *Privileg* auf der Kehrseite des Titels. —

## Ivo Schoeffer

Nachfolger seines Oheims Johann und der elfte Mainzer Typograph 1531 bis † 1555.

No. 104.

"DIe Lehenrecht ver teutscht: auch in ehn ne-we und richtige ord nung der titel ge satzt: und zusa-men bracht..."

Mainz, Ivo Schoeffer, 1531. Klein Quart-Format.

Von Schaab nicht gekannte seltene Ausgabe, mit Schwabacher Schrift gedruckt. -

### No. 105.

"ABjchiedt des Reislichstags zu Regenlipurg Anno M. D. rrzij. || gehalten. || Reformation des kensersellsichen Cammergerichts, durch Romischer || kenserlicher Maiestatt, auch Churslisten, Fürsten vn gemehner Reislichstende Comissarien und rethe, || zu Speier im ehn vand || dreissigs sten jar aussellscricht."

### Mainz, Ivo Schoeffer, 1532. Folio-Format.

Einer der ersten Drucke Iro Schoeffer's mit Datirung und Firma. Der "Mojchiebt" umfasst 18 Blätter; die "Meformation", welche noch einen aparten Titel hat,
nur 10 Blätter. Die mit der Schwabacher Type gedruckte Schrift weist am Schlusse
das bisher Johann Schöffer'sche Druckerzeichen auf. —

### No. 106.

"Bon den übertreff- lichtiften vn berümptisten fraw en, zwolff in der gemeynd, vnd zwolff in sunderheyt ge zelt, sampt jren rümlichen thatten ... von welchen Eusedius, Plutar- chus vnnd andere ze. in jren historien gedechtnuß || thun, ... durch ... Johann Pfeiffelman Würtzburg- ischen Secretario ze. auß de Latein || in Teutsch transferiert, vnnd || fürter durch Johan Za-||selsberg dem gemey- nen nut zu || gut an das liecht bracht, ||

## vnnd inn Druck | verordnet."

Mainz, Ivo Schoeffer, 1533. Klein Quart-Format.

Diese Schrift von den historisch berühmten Frauen, aus lateinischen Classikern zusammengetragen, liess Johann Haselberg von Reichenow auf seine Kosten von Schöffer drucken. Auf dem vorletzten Blatt befindet sich ein Holzschnitt. —

### No. 107.

"DEs allerdurchleuchtig-||sten großmechtigste vn=||über= windtlichsten ken=||ser Karls des fünfsten: vnnd des || hen= ligen Kömischen Reichs peinlich gerichts ord=||nung, auff den Reichstägen zu Augspurgk || vnd Regenspurgk, in jaren dreissig, vn || zwey vnd dreisssig gehalten, auff=||gericht vnd beschlossen."

### Mainz, Ivo Schoeffer, 1533. Folio-Format.

Die erste höchst seltene Auflage der fürchterlichen peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls des Fünften, die unter dem Namen der "Carolina" eine schreckliche Berühmtheit erlangte und deren wir schon unter Nr. 62 bei Beschreibung der Bambergischen Halsgerichtsordnung von 1508 Erwähnung gethan. — Schaab, I, 585, hat das Buch ausführlich beschrieben. Unser Exemplar ist mit braunem Original-Lederbande und Metallbeschlag versehen. —

### No. 108.

"Titi Liuij deß || aller rectiprechiten vand hochbes rümptsten geschicht schreibers: Ros |mische Historien mit etlichen newen translation auß dem || Latein, so furtz verschinen jaren zu Mehatz im hohen || Thumbstifft, sampt nun dem vierdten theyl der Römischen Zistorien ausz || fünff Lateinischen büchern Liuis, sett newlich im Closter (Lorsz genannt) erfunden, gemeynem nutz zu gut hie zügethon, im M. D. rrriis jar vers || teutscht, zwey durch Vicolaum Carbachium, die ander drei durch Jas || cobum Miscrum..."

### Mainz, Ivo Schoeffer, 1533. Klein Folio.

Die vierle, abermals und zwar um die 5 Bücher der fünften Dekade vermehrte Ausgabe des deutschen Livius, welche zum grössten Theile die Holzschnitte der Ausgabe von 1523 enthält. —

### No. 109.

"Romijcher fenjer-licher Maiestat und gemey- ner Stende des heylige Reichsordnung || auff jungst gehalten Reichstagen gemacht, wie es in || sachen unsers heyligen Christlichen glauben un || religion betreffen, in dem heyligen Reich || und besonder teutscher Nation bis auff nechst kunftig gemeyn || Concilium soll gehal ten werden "

## Mainz, Ivo Schoeffer, 1533. Quart-Format.

Ein seltener kleiner Druck von 8 Blättern in Quart-Format, mit der Schwabacher Type, den Schaab nicht erwähnt. Auf Blatt 7 finden wir im Artikel "Von der Truckerey" das erste höchst interessante Censurgesetz, in welchem "Rach dem durch die || vnordenliche truckerey bis anher vil übels entstanz den", das Verbot ergeht, etwas Neues zu drucken noch seil zu halten, "es sei dan zuner || durch die selb geystlich oder weltlich oberkeyt darzu verordent, verstendige person, besichtigt, des truckers || namen vnnd zunamen, auch die statt darin solches gez truckt, mit nemlichen worten darin gesetzt." —

### No. 110.

"Bndergerichts ordnung || des Ertzstiffts Meyntz: || iū welcher gantz fleissig angezehgt, wie vnd welch=||er gestalt an allen vnd jeden obgemelts Ertzstiffts || auch andern Bndergerichten in recht gehandelt, || vnd procedirt werden soll vnd mag, Schul=||theysen, Schoffen, Richtern, vn andern, || so an Gerichten zuhandeln haben, || vast dienlich vn behilfflich, jetzt || newlich gemeynem nutz zü || güt gemacht, geor=||dent vnd auffgericht. M. D. XXXIII."

Mainz. Ivo Schoeffer, 1534. Folio-Format.

Im Text mit Schwabacher Schrift gedruckt. Ein prachtvoller drei Zoll hoher Initialbuchstabe W in Holzschnitt befindet sich auf dem zweiten Blatte, —

### No. 111.

"BNdergerichts ordnung des || Ertzstiffts Menntz, inn welcher gantz fleissig an=||gezengt, wie vod welcher gestalt an allen vod || jeden obgemelts Ertzstiffts auch andern Ondergerichten in || recht gehandelt, vod procedirt werden soll vod mag, || Schultheyszen, Schöffen, Lichztern, vod || andern so an Gerichten zühandeln || haben, vast || dienlich vond be=||hûlfslich, jetzt newlich || gemeyenem nutz || zü güt ge=||macht, || geordent vond || ausse

gericht. || M. D. XXXV."

Mainz, Ivo Schoeffer, 1535. Folio-Format.

Auf dem Titelblatte und der Kehrseite des vorletzten Blattes befindet sich je ein Holzschnitt, die wir indessen schon im deutschen Livius vorfanden. Auf dem zweiten Blatte bemerken wir den schönen Initialbuchstaben W, welchen wir schon in voriger Nummer erwähnten, und auf dem Schlussblatte das früher Johann Schöffersche Druckerzeichen. —

### No. 112.

"Der Römischen || Kehser Historien: von dem abgang || des Augusti an: biß auff Titum || vnd Bespasianum, von jar zu jar, durch Corne-||sium Tacitum beschriben, In welchen nit || alleyn die ding, so sich zu Kom zu den selben zeit-||ten begeben, sondern auch vil anderer vnd || frembder Nation, sonderlich aber || der Teutschen geschicht, an-||gezogen vnd erzelet || werden. || Item das

Büchlein von der alten Teut- schen brauch vund leben, auch durch den || felben Cornelium Tacitum || beschriesben. || Getruckt zu Meyntz bei Juo Schöffern mit Keysers licher freiheyt, Im jar M. D. XXXV."

### Folio-Format.

Die erste deutsche Ausgabe des Tacitus, übersetzt von Jacobus Micyllus, der sich in der Vorrede nennt. Das Werk hat viele und schöne grosse und kleinere Initialen und eine schon aus dem deutschen Livius bekannte figürliche Titelbordüre auf dem Zwischentitel des Blattes 437, aber sonst keine Abbildungen. Es ist der erste Mainzer Druck, der die vollständige Angabe des Druckers und der Jahreszahl auf dem Titel zeigt. Das Buch umfasst 12 unnummerirte und 452 nummerirte Blätter. —

### No. 113.

"LATINISSI || MAE COLLOQVIORVM || FORMVLAE.

Ex Terentij Comædijs felectæ, || ae in Germanicam Lin-|| guam uerfæ."

Mainz, Ivo Schoeffer, 1537. Klein Folio.

Diese lateinisch-deutschen Formeln aus den Comödien des Terenz führt Schaab nach Panzer's Annales IX, Seite 540 unter dem Jahre 1586 "Mense Julio" auf; wir bezweifeln eine andere Ausgabe, da auch die obige "Mense Julio" datirt ist, vermuthen vielmehr einen Irrthum Panzer's, welcher sich wiederum auf "Zapf's Bibliothek" beruft, in welcher wir die Ausgabe jedoch vergeblich gesucht haben. Auf dem Titel und der Rückseite des Schlussblattes befindet sich das spitzwinkelige Schoeffer'sche Druckerzeichen in zweierlei Grössen. —

### No. 114.

"EDn verantwortstung Podagrae || vor dem Richter: vber || vilfaltige Klage der || armen Poda= ||grischen rott. || Ju Meyntz bey Juo Schäffer || ANNO M. D. XXXVII."

### Klein Quart.

Ein launiges Gedicht in 17 Blättern, mit 3 hübschen Holzschnitten. Graesse — Tresor V, 374 — citirt ein Exemplar mit nur 16 Blättern; Schaab kennt das Schriftchen gar nicht. —

### No. 115.

"BNdergerichts ordnung des Erstäffiffs Thrier, durch den Hochwirdigsten inn Gott || vatter, Fürsten und herren, Berrn Johansen Ertzbischouen zu Thrier, des Zeyligen Römischen Reichs durch Gallien, und das Königreich Arelaten || Ertzcantzler und Chursursten zee, seiner

Churfurstlichen gnaden || Onderthanen zu gutem auffgericht, und gegeben, || Im Jare, M. D. XXXVII."

Mainz, Ivo Schoeffer, 1537. Folio-Format.

Auf dem Titelblatte befindet sich ein grosser roth illuminirter Holzschnitt, das Wappen von Trier, und auf der Kehrseite des zweiten Blattes eine andere Abbildung, den Kläger vor Gericht darstellend, welche schon für verschiedene frühere Werke verwendet war. —

### No. 116.

"DEß aller Durchleuchtig-||ften großmechtigsten vn=| überwindtlichsten Kehser Karls || des fünfften, und des hehligen Kömischen Kenchs pein||lich gerichts ordnung, auff den Reichtägen zu || Lugspurgk und Regenspurgk in jaren || dreissig und zwen und dreissig ge- halten, auffgericht unud beschlossen. || Zu Meyntz bei Juo Schäffer. Mit Keyserlicher May. || freyheyt begabt, nit nachzüdrucken."

Mainz, Ivo Schoeffer, 1537. Folio-Format.

Die zweite nicht wesentlich veränderte Auflage der "Carolina" von 1533. -

### No. 117.

Zweite Auflage der Untergerichts-Ordnung von Trier aus dem Jahre 1537; von Schaab nicht gekannt. —

### No. 118.

"TYPVS ECCLE-||SIAE PRIO-||RIS.

Anzeigung, wie die heilig Kyrche | Gottes, inwendig siben und mehr hun-bert jaren, nach unsers zer-|ren Auf-fart, gestalt | gewesen sey.

Mainz, Ivo Schoeffer, 1540. Klein Quart.

Ohne Angabe des Druckers; die Type und das krummgestielte Blättchen unter dem Titel weisen jedoch auf Ivo Schöffer. Interessant ist die angewendete Mischung der Schwabacher Schrift mit Cursiv, womit im Texte die lateinischen Citate gesetzt sind. —

### No. 119.

"Der heiligen Messen || brauch, wie er in der alten Khr= | chen vor tausend jaren || gewesen. || Aus S. Joan. Chrysostomo || verdeutscht.

Mainz, Ivo Schoeffer, 1540. Klein Quart.

Wie das vorige ohne Angabe des Druckers; aber die Type ist Schöfferisch. Der Uebersetzer der theologischen Schrift nennt sich "Georg Vicelius zu Berlin." —

### No. 120.

" ANNO || M. D. XLI."

Mainz, Ivo Schoeffer, 1541. Folio-Format.

Der Drucker ist in der Schlussschrift nicht angegeben, steht aber auf dem zweiten Blatte im *Privileg* Karl's V. Die Ausgabe hat 3 schon öfter vorgekommene Holzschnitte. —

### No. 121.

"Titi Liuij deß || aller redsprechsten und hochbe=||rumpsten geschicht schreiberß, Römische Historien..."

Mainz, Ivo Schoeffer, 1541. Klein Folio.

Die sechste Auflage des deutschen Livius, welche nichts Besonderes darbietet, da sie weder vermehrt noch verändert ist; sie erschien nur drei Jahre nach der fünften Auflage und beweist, wie stark die Nachfrage nach dieser deutschen Uebersetzung gewesen sein muss. —

### No. 122.

"DEF aller Durchleuchtigsten || großmechtigsten: Unüber-|| windtlichsten Kenser Karls deß füfften, vand deß Hep-|ligen Romischen Reichs peinlich Gerichtsordnung..."

Mainz, Ivo Schoeffer, 1542. Folio-Format.

Die dritte Auflage der "Carolina". Das Drucker-Privileg ist hier weggelassen. -

### No. 123.

"Abschiedt des Reichstags zu Speher auffgerichtet: im jar als man zalt nach der geburt Chrifti 1544."

Mainz, Ivo Schoeffer, 1544. Folio-Format.

Mit Druckfirma und Datirung auf dem Titel. -

### No. 124.

# "Titi Livii Romische Historien." Mainz, Ivo Schoeffer, 1546. Mittel Folio.

Die siebente Auflage des deutschen Livius, deren Existenz Schaab — I, Seite 609 — anzweifelt. Im dritten Bande pagina 463 bestätigt er jedoch deren Existenz, nachdem er das Buch inzwischen ausfindig gemacht. Er rügt hier nur noch mit Recht, dass der gelehrte Würdtwein diesen Druck noch dem Peter Schöffer zugeschrieben.—

### No. 125.

"NBschiedt der || Köm. Keys. Maiest. vnd ge-||mehner Stend, vff dem Keichstag zu Ang-||spurg vffgericht, Anno domini || M. D. XLVIII.

Mainz, Ivo Schoeffer, 1548. Folio-Format.

Dieser "Abschiedt" enthält nebst der Einleitung die Resolution, wie es mit der Religion gehalten werden soll; dann "die Reformation des geistlichen Standes" "den Landfrieden"; "die Kammergerichtsordnung" und "die Reformation der Polizei". Dem Bande, der diese Verordnungen des Reichstages zu Augsburg vereinigt, sind auch die lateinischen Ausgaben der oben angeführten "Resolution, die Religion betreffend", und der "kleformation des geistlichen Standes" beigefügt.

Die Thätigkeit der Schöffer'schen Officin wird, wie wir bemerken konnten, seit Jahrzehnten vorwiegend für den Druck der Reichsgesetze in Anspruch genommen, deren erste Ausgaben vorzugsweise in Mainz, der damaligen Metropole des Reichs, gedruckt wurden, wie wir auch in den nächsten Jahren noch zu beobachten Gelegenheit haben werden. —

#### No. 126.

"AVREA BVLLA || CARORLI QVARTI ROMANO-||RVM IMPERATORIS,|| & REGIS BOHEMLÆ &c."

### Mainz, Ivo Schoeffer, 1549. Folio-Format.

Die "goldene Bulle" Karls IV. wurde vor wie nach in vielen Auflagen und an verschiedenen Orten in lateinischer und deutscher Sprache gedruckt, wovon unsere Sammlung besonders die frühesten und seltensten Ausgaben aufweist. —

### No. 127.

"Römischer Kehserli=scher Maiestat, und | deß hehligen Reichs sondere Con-stitutiones, off ettlichen, hieuor, gehal-stenen Reichstägen offgericht | und beschlossen, 2c." Mainz, Ivo Schoesser, 1549. Folio-Format.

### No. 128.

"ABschiedt der Köm. Kens. Maicst. und ge-||mehner Stend, vff dem Reichstag zu Aug-||spurg vffgericht, Anno Domini M. D. LL."

Mainz, Ivo Schoeffer, 1551. Folio-Format.

#### No. 136.

# "DE CHALCO- GRAPHLÆ INVENTIO- NE POEMA ENCOMIA- STICVM, JOANNE ARNOLDO DERGELLANO AVTORE."

### Mainz, Franciscus Behem, 1541. Klein Quart.

Ein schönes Exemplar des historisch überaus wichtigen Lobgedichtes in lateinischen Distichen auf die Erfindung der Buchdruckerkunst durch Johann Gutenberg. Das Bändehen enthält 12 Blätter und war bei seiner Seltenheit selbst Schaab nicht bekannt. Da es genan 100 Jahre nach Gutenbergs ersten typographischen Versuchen in Strasburg von einem Kunstgenossen in Mainz verfasst wurde, kann man es wohl als Jubiläumsschrift betrachten.

Das Titelblatt enthält eine Buchdruckpresse nebst Setzerkasten, in Holzschnitt dargestellt — ein im Ganzen höchst interessantes Schriftehen, dem wir eine möglichst genau deutsche Uebersetzung angefügt haben. —

### No. 137.

"COMMENTARIA || JOANNIS COCHLAEI, DE ACTIS || ET SCRIPTIS MARTINI LVTHERI SAXONIS.

Chronographice, Ex ordine ab Anno Domini M. D. XVII. | ufq3 ad Annum M. D. XLVI. Inclusiue, fideliter confcripta | ... Apud S. Victorem prope Moguntiam, ex officina | Francisci Behem Typographi. | M. D. XLIX."

### Folio-Format.

Ein "Commentar zu Luthers Handlungen und Schriften", der ein beredtes Zeugniss giebt von der heftigen Gegnerschaft zwischen dem berühmten Gelehrten Cochlaeus und dem Reformator Dr. Martin Luther. —

# Johann Albin oder Albinus

der fünfzehnte Mainzer Typograph 1594 bis 1622.

"Drey Japponische Schreiben. || Das erst. || Was massen 26. Geist- liche vnd Weltliche Personen, vmb || Christi willen, am Creut getödt. || Das ander. || Junhalt etlicher Wunder vnd schreck- lichen fürgelausenen Zeichen. || Das dritt || Jahrschreiben, was die Societet Jesu im 96. Jahr in deß || HERNEN Weinberg außgericht. || An den E. P. Claudium Uquaninam, Societet || Jesu Generaln, durch Ludouicum Frois auß || Jappon gethon. || Auß || Italieni=

# scher, in die Hochteutsche | Spraach vbersett. | Getruckt zu Meint, ben Johan Albin. | M. D. XCIX."

### Klein Quart.

Das ganze Buch ist in Fractur gedruckt. Johann Albin ist derjenige Typograph, in dessen Druckerei der gelehrte Jesuit Nicolaus Serrarius noch um das Jahr 1600 alte geschnitzte Holztypen gesehen hat, wie er selbst in "Rerum Moguntiacarum libri V, Ingolstadt 1604" berichtet.

Diese Holzbuckstuben sollten noch von Gutenberg's Zeit herstammen, und jedem in Mainz ausgelernten jungen Typographen als Wahrzeichen oder zu seiner Legitimation mit auf die Reise gegeben worden sein. Dass man ursprünglich mit Holzbuchstaben gedruckt habe, ist wohl ausser Zweifel gestellt, wenn es sich auch nur um die ersten rohen Versuche handelte, denen die gegossenen Typen auf dem Fusse folgten.

Herr Professor Faulmann in Wien giebt auf Seite 40 seiner "Geschichte der Buchdruckerkunst" 1882 eine ganz respectable Druckprobe mit aus Holz geschnitzten Typen und sucht damit eine andere Autorität zu widerlegen, die Alles, was von jeher über die Möglichkeit von Holztypen geschrieben worden, einfach für — Unsim erklärt. Probiren geht über Studiren, und wir haben uns daher durch Versuche selbst mit noch kleineren Typen, von der Ausführbarkeit recht wohl überzeugt. —

### No. 139. -

"Ordnung deß Peinlichen Gerichts || Der Kömischen || Kaisserlichen Mahestat || Caroli deß Fünfsten, . . . In der Churfürstlichen Statt Mehntz, durch Johann Albin, || Im Jahr Christi M. DC. XV."

### Folio-Format.

Eine neue Auflage der berüchtigten "Carolina", ganz in gewöhnlicher Fraktur gedruckt. —

### No. 140.

# "Cantus Gregoriano Moguntinus Breviario romano accom-

### Zwei riesige Bände in Folio maximo. Mainz, Christoph Küchler, 1666.

Wir führen diesen späten Mainzer Druck, den ersten Küchler's, nur noch auf wegen seiner grossartigen Ausstattung und seiner enormen Seltenheit, denn man wird in den öffentlichen Belblichteken Europas nicht so leicht ein Exemplar vorinden. In der That ist es das grossartigste Chorbuch des siebzehnten Jahrhunderts, in zwei riesigen Foliobänden, mit eigens dazu gegossenen grossen Choral-Typen und Musiknoten gedruckt.

Das Prachtwerk wurde nämlich mit einem enormen Kostenaufwande und nur in wenigen Exemplaren für die reiche Benedictiner-Abtei Bursfeld hergestellt, für welche ja auch das nur noch in drei Exemplaren bekannte Mainzer Psalterium von 1516, unter Nr. 70 unserer Sammlung, ebenfalls nur in kleiner Auflage gedruckt worden war.

in eynem Compaß, zu erlernen . . . Von Jacob Köbeln Stadtschreybern zu Oppenheym . . . Ju Mentz bey Peter Jordan, im Mertzen, || des M. D. XXXII.

### Klein Quart.

Das kleine Büchelchen umfasst nur 11 Blätter mit 6 Holzschnitten. Schaab kannte das Werkchen nicht. Es ist Peter Jordan's erster Druck. —

### No. 133.

"Allerley Madel und | Slecken auß Gewant, Sammath, Seyden, Güldinen || stücken, Kleydern 2c. zu bringen, Es seven Schmaly || slecken, El odder weyn slecken, odder wie die mögen || genennt werden, Ond das alles leychtlich on || schaden, mit wassern odder laugen, wie || cs dann inn dissem Büchleyn gelert || wirt, zu volzbringen. || Dazu auch wie eynem yecklichen Gewant seyn verz|| lorne farb widder zubringen sey, Deßgleychen wie || man garn vn leynwat, auch holt und beyn, || mancherley farben, serben sal. || Getruckt zu Meinz bey Deter Jordan im || Mergen des M. D. XXXII. Jars."

### Klein Quart.

Der erste "Fleckenreiniger"; ein interessantes Schriftchen von nur 6 Blättern Inhalt, das Schaab ebenfalls nicht gekannt und nicht verzeichnet hat. —

### No. 134.

### Mainz, Peter Jordan, 1534. Folio-Format.

Eine deutsche Bibel speziell für Katholiken. Der Uebersetzer ist der Dominikaner Dietenberger, welcher in der Dedication an den Markgrafen Albrecht von Brandenburg, im Vorworte an den Leser, sowie auch in den dem Texte hinzugefügten "Adnotationes" seine Pfeile gegen Luther und dessen Bibelübersetzung richtet und auch dem hebräischen Originaltexte keine Gnade angedeihen lässt.

Für die Uebersetzung des alten Testamentes ist der Text der "Vulgata", für das neue Testament die *Emser*'sche Uebersetzung, deren beide Ausgaben, Dresden 1527 und 1529, ebenfalls in unserer Sammlung vertreten sind, zu Grunde gelegt; vielleicht liaben auch die Emser'schen giftigen Ausfälle gegen Luther unserem Dietenberger als Vorlage gedient.

Bei alledem hat aber der eifrige Dominikaner sehr viel von Luther selbst profitivt, dessen kraftvolles Deutsch man, trotz aller Anfeindung die ihm sonst widerfährt, höchst auffallend im Texte dieser katholischen Bibel wiederfindet. Die Ausgabe enthält 8 unnumerirte und 578 numerirte Blätter mit 107 Holzschnitten, welche von Anton von Worms herrühren.

Auf der Rückseite des letzten numerirten Blattes 578 findet sich in einer Holzschnittbordüre die Schrift: "Gedruckt inn der Ertz bischofflichenn Stadt Meintz, ben Peter | Jordan, Inn Koften und verlegung, des Ersamen | unnd Uchtbaren Jerren Peter Gentels, Bur ger und Buchtruckher zu Köllen . ." Drucker und Verleger sind hier also zwei verschiedene Personen. —

### No. 135.

"Petrus Jordan Lectori S. D.

EN TIBI NUNC ITERVM CANDIDE LECTOR || COELESTIVM RERVM || DISCIPLINAE, ATQVE TOTIVS SPHAERICAE

peritissimi, Johannis Stæsserini Justingensis, uiri Germani, uariorum Astrolabi-lorum compositonem seu sabricam . . . "

Mainz, Peter Jordan, 1535. Folio-Format.

Von Peter Jordan selbst besorgte Ausgabe des astronomischen Werkes von Johannes Stoeffler, welches zuerst 1513 Koebel in Oppenheim druckte. Von letzterem sind auch die in dieser Ausgabe vorkommenden Initialen des mit vielen astronomischen Figuren und Tabellen ausgestatteten Werkes. —

# Frang Behem

oder Bohme, aus Meißen gebürtig, der vierzehnte Mainzer Typograph, 1540 bis 1558,

ist als derjenige Drucker bekannt, bei welchem Arnold von Bergel oder Bergellunus als Corrector thätig war, und das nachfolgende berühmte luteinische Lobgedicht auf die Erfindung der Buchdruckerkunst verfasste. Böhme druckte zuerst in den Räumen des Klosters St. Victor bei Mainz, dann zuletzt "im Maulbaum", wie mehrere seiner Drucke besagen. —

### No. 129.

"B. Duidij Nasonis deß aller Sin-veichsten Poeten METAMORPHOSIS, . . . . Liwan durch den || Wolgelerten Mi. Albrechten von Zalberstatt inn Reime || weiß verteutscht, Jetz erstlich gebessert und mit Si-||guren der Sabeln gezirt, durch Georg || Wickram zu Colmar 7c."

Mainz, Ivo Schoeffer, 1551. Folio-Format.

Zweite Ausgabe dieser geschätzten Uebersetzung, mit zahlreichen Holzschnitten geziert; von Schaab ausgelassen. —

### No. 130.

"DEß aller Durch= leichtigsten, Groß= mechtigsten, Bnüberwindt= lichsten Kenser Karls des fünfften, und deß Henligen || Kömischen Reichs peinlich Gerichts Ordnung, auff den || Reichstägen zu Augspurgk und Regenspurg, in || Jaren dreißig und zwey und dreißig ge= ||halten auffgericht und || beschlossen || Getruckt in der Churfürstlichen Statt Meyng, || durch Juonem Schöffer, im Jar || M. D. LV."

### Folio-Format.

In dieser vierten Auflage der "Carolina", welche bisher von keinem Bibliographen gekannt war, erblicken wir zugleich den thatsächlich letzten Druck des Ico Schöffer, welcher nach allen andern Bibliographen sehon im Jahre 1552 gestorben sein sollte, weil sie von ihm keinen späteren Druck als "Des heiligen römischen Reichs Ordnungen" vom 20. Januar 1552 kannten.

Wir wollen diese unbekannte Ausgabe daher ausführlicher beschreiben. Sie umfasst 42 Blätter, von denen 36 nummerirt sind; auf dem Titel befindet sich das Holzschnittbildchen, welches den Kaiser Karl in ganzer Figur, zwischen zwei Säulen stehend, darstellt; darüber steht: "Christo auspice || PLVS VLTRA", darunter: "Chm (IRATIA & Prinziegio Imperiali". Auf Blatt 2 verso erscheint ein Holzschnitt, den Kaiser auf dem Throne vor den Churfürsten darstellend; auf Blatt 6 verso wieder ein Holzschnitt: Christus am Tage des jüngsten Gerichts.

Blatt 7 beginnt mit dem Motto: "Christo anspice || PLVS VLTRA", worunter sich der doppelte Adler zwischen zwei Säulen in Holzschnitt befindet; auf dem letzten Blatte recto lautet die Schlussschrift: "Ende deß peinsichen Halbgerichts. Ges druckt zu Meynt beh Juo Schöffer, || als man zalt nach der geburt Christi rusers || Gern, M. D. C. V." Auf der Rückseite des Blattes steht das lange Ivo Schöffer'sche Druckerzeichen. —

# Juo Schöffer's fel. Erben

1556 bis 1557,

dann

# Georg Wagner,

welcher das Geschäft als zwölfter Mainzer Typograph von 1558 ab fortführte.

No. 131.

"Titi Liuij des || aller Redsprechsten und Hochbe || rhümpte, en Geschichtschreibers, Rhömische Historien || . . . . Gedruct in der Chursürstlichen Statt Menntz, || durch Juonis Schöffers seligen Erben. || im Jare || M. D. LVII."

Am Ende: "Gedruckt in der löblichen und || Chursürstlichen Statt Menntz, durch Georgium || Wagner. Vollendet am neundten tag deß Jenners, || Alls mann zalt nach der geburt unsers lieben || zerren Jesu Christi M. D. LIX."

#### Klein Folio.

Während des Drucks dieser achten und letzten Mainzer Auflage des Livius ging die Schöffer'sche Druckerei von den Erben Ivo's in andere Hande über, daher wir in der Schlussschrift des Werkes schon Georg Wagner als Drucker finden, welcher 1559 das Werk zum Abschluss brachte.

Mit dieser letzten Ausgabe des Livius, welche gerade 100 Jahre nach Erscheinen des Mainzer Psalterium von den Nachkommen des ersten Peter Schöffer, des Stammvaters der berühmten Druckerfamilie, begonnen wurde, erlischt also die typographische Thätigkeit des Hauses Schöffer in Mainz.

Erwähnen wollen wir noch, dass die stattliche Reihe von Auflagen des Livius, welche wir in unserer Sammlung vereinigt haben, in der Dedication an den Kaiser Maximilian von 1505 ab durchgehends Johann Gutenberg die Ehre der Erfindung der Buchdruckerkunst ausdrücklich einräumen, während dazwischen in den Schlussschriften anderer Werke ihm dieser Ruhm auf jede Weise streitig zu machen gesucht wird; ein Widerspruch, der zur Genüge kennzeichnet, wie unberechtigt jene neidischen Ansprüche der Familie Schoeffer allezeit gewesen sind. In einem an den Kuiser gerichteten Documente wagte man jedenfalls die Lüge nicht. —

# Peter Jordan

der dreizehnte Mainzer Typog ph 1532 bis 1536.

No. 132.

"Innhalt diffes Buchleyns: | Eyn inftliche sonn | Ohr

Durch solche Fälle erklärt sich die heutige Seltenheit derartiger Druckdenkmäler. Das prächtige Werk ist roth und schwarz gedruckt; die zwei Riesenfolianten theilen sich in Pars hiemalis und Pars aestivalis.

Die Original-Einbände sind von zollstarken Eichenbretern, mit hellem Schweinsleder überzogen und eben so schön wie reich gepresst, mit Messingbukeln und starken Schliessen. Das Exemplar scheint kaum in Gebrauch gewesen zu sein, denn es ist in Allem wie neu erhalten. —

Der Drucker dieses Prachtwerkes war eigentlich in der Reihe der Firmen der rierundzwanzigste von Mainz. Wir haben mehre seiner Collegen übersprungen, da von ihnen typographisch interessante Werke nicht vorliegen. Nach Johann Albin, den wir vorhin auf Seite 70 als den fünfzehnten Mainzer Drucker verzeichneten, folgten zunächst 16) dessen Erben, unter welchen das Geschäft fortexistirte bis zur Occupation von Mainz durch die Schweden 1631.

Diesen folgen nun: 17) Balthasar Lippius um 1599. — 18) Johann Volmar um 1615. — 19) Anton Strohecker 1622. — 20) Hermann Meresius 1624. — 21) Nicolaus Heyl 1649. — 22) Johann Peter Zubrodt 1676. — 23) Hieronymus Emser 1657. —

Küchler, der 24) druckte übrigens von 1666 bis 1691, wo er sein Geschäft den Jesuiten abtrat. Ihm folgten im siehzelmten Juhrhunderte noch Johann Baptist Schönwetter 1670, und Johannes Meyer 1698. Damit schliessen wir die Reihe der Mainzer Typographen 250 Jahre nach Gutenberg's Erfindung ab. —

# Als Ergänzungs-Literatur zu Mainz

wollen wir hier noch kurz anführen die in unserer Sammlung befindliche reiche Auswahl von älteren und neuesten Studien-Werken sowohl über Mainz selbst, wie über die Erfindung und Ausbreitung der Buchdruckerkunst und über die wichtigsten Mainzer Druckwerke; sodann Albums, Säcularschriften und dergleichen, soweit sie sich eingehender mit Gutenberg's Erfindung oder ihren Resultaten beschäftigen.

Wir führen alle diese Schriften, in denen man auch über unsere reiche Sammlung von alten Mainzer Drucken mit wenig Ausnahmen Specielleres nachlesen kann, ohne Rücksicht auf die Druckjahre rein alphabetisch hier auf. —

- I. "Album typographique et La vie de Gutenberg." Paris 1840. Festschrift mit Druckproben von eigens dazu gegossenen Typen. —
- "Als das dritte Jubeljahr der Buchdruckerkunst gekommen."
   Frankfurt a. d. Oder, zum Jubiläum 1840. —
- "Gepriesenes Andenken von Erfindung der Buchdruckerey."
   Leipzig, zum Jubiläum 1740. —
- 4. Bechstein: "Deutsches Museum." Jena 1842. —

- Bernhart: "Meine Ansicht von der Geschichte der Entstehung, Ausbildung und Verbreitung der Buchdruckerkunst." München 1807. —
- 6. Blancken: "Bildnisse berühmter Künstler, Buchhändler, Buchdrucker und anderer Männer. Nürnberg," 1725. —
- Bockenheimer: "Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz."
  Mainz 1874. —
- 8. Braun: "Notitia historica-literaria," Augsburg 1788—1789. Mit zahlreichen Schriftproben.—
- Breitkopf: "Ueber die Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst." Leipzig 1779. —
- 10. "Bresslauisches Jubelgedächtniss der vor dreyhundert Jahren erfundenen Buchdruckerkunst." Breslau 1740. —
- II. Butsch: "Die Bücher-Ornamente der Renaissance," Mit 100 Tafeln, Leipzig 1878. —
- Catalog der Incunabeln in der Universitäts-Bibliothek zu Greifswald. 1871. —
- Delprat: "Die Brüderschaft des gemeinsamen Lebens," Deutsch von Mehnicke, Leipzig 1840. —
- 14. Dibdin's "Tour in France and Germany." London 1829. —
- Falkenstein: "Geschichte der Buchdruckerkunst." Leipzig, zum Tubiläum 1840. —
- Faulmann: "Illustrirte Geschichte der Buchdruckerkunst." Wien 1882. —
- 17. Fischer: "Geschichte der Buchdruckerkunst." Nürnberg 1801. —
- 18. Fischer: "Essai sur les monuments typographiques de Jean Gutenberg." Mainz 1802. —
- Fischer: "Beschreibung typographischer Seltenheiten." Nürnberg 1804. —
- 20. Fritsch: "Geschichte der Buchdruckerkunst." Nordhausen, zum Jubiläum 1840. —
- 21. Fuchs: "Geschichte von Mainz." Mainz 1771. —
- 22. "Gedenkbuch an die festlichen Tage der Inauguration des Gutenberg-Denkmals," Mainz 1837. —
- 23. "Gedenkbuch zur vierten Jubelfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst." Frankfurt a. Main 1840. —
- 24. "Gedenkbuch des in *Mainz* im Jahr 1840 gefeierten **vi**erten Buchdrucker-Jubilaei," *Mainz* 1840. —
- 25. Gesner: "Verzeichniss der vor 1500 gedruckten auf der öffentlichen Bibliothek zu Lübeck befindlichen Schriften." Herausgegeben von Suhl. Lübeck 1782. —
- 26. Grotefend: "Geschichte der Buchdruckerei." Festschrift 1840. —

auch mehr als eine *Matrize* oder Gussform herstellte, und dass schon diese *Formen* nicht ganz gleichmässig ausfallen konnten, so findet sich doch ein noch grösserer Gelehrter, der auf Grund technischer Gutachten haarklein die pure *Unmöglichkeit* beweist, dass man mit hölzernen Buchstaben *überhaupt drucken* könne!

Wie traurig es in Bezng auf die Geschichte der Buchdruckerkunst noch heute bestellt ist, weil seit Decennien meist Einer dem Andern nachschreibt, ohne selbst zu untersuchen, davon kann man sich aus den Widersprüchen überzeugen, wenn man ein Dutzend derartiger Geschichtswerke aufschlägt und vergleicht.

Die französische, englische und holländische Literatur dürfen wir hierbei zum guten Theile gar nicht in Betracht ziehen, sonst bleibt uns am Ende nichts übrig, als schnurstracks sich widersprechende leere Behauptungen, und man weiss schliesslich nicht, hat Coster oder Mentelin die Kunst erfunden, wars der Gutenberg von Mainz oder der von Kuttenberg in Böhmen, von dem uns ja ebenfalls haarklein berichtet wird!

Wo es möglich ist, oft so ganz verschiedenartige Schlüsse ohne die geringste Beurkundung in die Welt zu schleudern, da hat die Forschung aufgehört und der wissenschaftliche Klatsch fängt an. Man wird uns aber nicht verargen, wenn wir uns die Resultate solcher Forschung hier nicht zu Nutze machen, sondern uns auf die Benutzung des Thatsächlichen beschränken.

Thatsache ist aber, dass zuerst im "Buch der vier Historien" von 1462, mit den Typen der 36zeiligen Bibel gedruckt, Albrecht Pfister sich als Drucker ausdrücklich genannt hat; Thatsache ist auch, dass die Typen dieses Druckes genau denen anderer Druckwerke entsprechen, welche schon früher entstanden sind, und hiernach würden wir vom Jahre 1454 ab folgende Arbeiten dem Albrecht Pfister zuzuschreiben haben:

Die Ablassbriefe von 1454 und 1455, welche in einzelnen Zeilen bereits Typen aufweisen, die in Form und Grösse denen der 36zeiligen Bibel entsprechen, die "Manug d' criffcheit widd' die durke" von 1455, den Kalender mit der Jahrzahl 1457, die lateinische 36zeilige Bibel von circa 1457 bis 1460, "Boner's Edelstein oder Fabelbuch" mit gedruckter Jahrzahl 1461, "Die sieben Freuden Mariä" um 1461, die "Leidensgeschichte Jesu" desgleichen, das "Buch der vier Historien" 1462, mit Pfister's Druckfirma und Jahrzahl, die "Armenbibel", lateinisch und deutsch, um 1462, "Rechtsstreit des Menschen mit dem Tode" in zwei Ausgaben, und den "Belial oder der Trost der Sünder", beide um dieselbe Zeit, der Belial vielleicht auch früher.

Albrecht Pfister war ein geschickter Formschneider, dem man sogar die Urheberschaft für die frühesten Holztafeldrucke "Ars moriendi" und "Ars memorandi" zuschreiben will, und als solcher war er der erste Typograph, welcher seine späteren Drucke mit Abbildungen zu schmücken begann.

Die Ablassbriefe von 1454 und 1455, welche in ihrer kleinen Textschrift von den grossen Typen der obigen Druckwerke gänzlich abweichen, und nur einzelne Zeilen der grösseren Pfister'schen Type aufweisen, sind von mehreren Gelehrten für Holztafeldrucke erklärt worden, was wir indess nach genauester Untersuchung, wie wir es weiterhin
näher darthun werden, entschieden in Abrede stellen müssen. Wären
die Ablassbriefe Holztafeldruck, dann wäre ja auf einmal der fünfzigjährige Gelehrtenkrieg dahin entschieden, dass nicht Gutenberg,
sondern Albrecht Pfister auch die berühmte 36zeilige Bibel gedruckt habe, wie wir es als sicher annehmen möchten, denn nur auf
jene Ablassbriefe stützt man sich bei der gegentheiligen Behauptung.

So lange nun aber die Gelehrten unter sich selbst ganz und gar uneinig sind, selbst über die muthmassliche Zeit des Erscheinens der 36zeiligen Bibel, und so lange dieses Bibelwerk von ebensoviel gelehrten Forschern dem Albrecht Pfister in Bamberg zugeschrieben wird, während die Anderen für Johann Gutenberg stimmen, so lange erlauben wir uns, dieses ehrwürdige Druckwerk demjenigen Drucker zu lassen, der nachweisslich und auch von allen Parteien unbestritten eine ganze Reihe anderer Werke mit denselben Typen in Bamberg gedruckt hat!

So behauptet der gelehrte Verfasser der "Hundert Merkwürdigkeiten der Herzoglichen Bibliothek zu Wolffenbüttel" auf Seite 64, die 36zeilige Bibel sei von Gutenberg in den Jahren 1457 bis 1459 in Mainz gedruckt, also nach Gutenberg's Trennung von Fust und Schöffer; Andere lassen den Erfinder während dieser Zeit nach Strassburg gehen, obwohl er schon 1460 sein umfängliches Catholicon mit ganz neuen Typen in Mainz erscheinen liess!

Ferner tischt uns derselbe gelehrte Autor auf Seite 65 die alte Fabel auf, dass in den Hewmann'schen Drucken von 1509 ebenfalls die Typen der 36zeiligen Bibel enthalten seien, und auf Seite 67 erfahren wir ohne jede thatsächliche Unterlage, Albrecht Pfister habe nach der Trennung Gutenberg's von Fust und Schöffer "eine kleine Anzahl der schon zum Bibeldruck gebrauchten Buchstaben entweder gegen Zahlung oder als Abfindung erhalten", womit er die in Mainz erlernte Kunst in Bamberg ausübte!

Hiernach müsste also Pfister jene "kleine Anzahl" von Typen doch

- Schoenemann: "Hundert Merkwürdigkeiten der Herzoglichen Bibliothek zu Wolffenbüttel." Hannover 1849. —
- 60. Schöpflin: "Vindiciae typographicae." Strassburg 1760. —
- 61. Schulz: "Gutenberg." Festschrift, Leipzig 1840. —
- 62. Schwabe: "Erfindung der Buchdruckerkunst." Festschrift, Leipzig
  1840. —
- 63. Sotzmann: "Gutenberg und seine Mitbewerber." Leipzig 1837. —
- 64. Stoeger: "Zwei älteste Druckdenkmäler." München 1833. —
- 65. "Thüringisch-Erfurter Gedenkbuch der vierten Säcularfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst," Erfurt 1840. —
- 66. "Verzeichniss typographischer Denkmäler aus dem fünfzehnten Jahrhundert, welche sich in der Bibliothek des regulirten Korherrenstiftes zu Neustift in Tyrol befinden," Brixen 1789. Mit zahlreichen Schriftproben, —
- 67. "Verzeichniss der Incunabeln, ausgestellt bei den Gutenberg-Jubiläen zu Frankfurt a. Main und zu Leipzig" 1840. —
- 68. Walther: "Beiträge zur näheren Kenntniss der Grossherzoglichen Bibliothek zu Darmstadt." Darmstadt 1867. —
- 69. Wetter: "Kritische Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Johann Gutenberg zu Mainz." Mainz 1836. —
- Wetter: "Facsimiles der Schriftarten besonders werthvoller und seltener Druckwerke zu seiner Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst," Mainz 1836. —
- Wetter: "Beantwortung der Frage: In welchem Jahre ist die Buchdruckerkunst erfunden worden?" Mainz 1837. —
- 72. Wolf: "Monumenta Typographica." Festschrift, Hamburg 1740. —
- 73. Würdtwein: "Bibliotheca Moguntina." Augsburg 1789. —
- 74. Zapf: "Annales typographicae." Augsburg 1778. —
- 75. Zapf: "Aelteste Buchdruckergeschichte von Mainz." Ulm 1790. —

Weitere Materialien liefern die grossen allgemeinen Bibliographien von Baumgärtner, Brunet, de Bure, Ebert, Götze, Graesse, Hain, Hamberger, Helmschrodt, Panzer, van Praet, la Vallière und Anderen, die sich ebenfalls in unserem Museum befinden.

# Bamberg

- Bamberga, Pabeberga, auch Pavonis mons. -

# Albrecht Pfifter

der erste Bamberger Typograph um 1453 bis 1462, vorher als Formschneider und Holztafel-Drucker.

Pfister ist derjenige Typograph, über den vor allen anderen fort und fort die meisten und verschiedenartigsten Conjecturen unter den Herren Gelehrten entstanden sind. Mit der edelsten Beharrlichkeit sucht ihm seine Heimathstadt Bamberg den dritten Platz als Mitbewerber um die Ehre der grossen Erfindung zu erkämpfen und zu erhalten; zurück schleudern ihn die Streiter für Mainz, ihm auch das kleinere Verdienst nicht gönnend, was Gutenberg's Grösse ihm gern und willig lassen dürfte!

Aber zu wenig Thatsächliches ist bisher bei den combinirtesten Tüfteleien gefördert worden; die widersprechendsten Conjecturen mussten im Streite der Meinungen ihre Dienste leisten. Seinem Systeme zu Liebe lässt hier ein Gelehrter den Albrecht Pfister von Johann Gutenberg die Typen der 36zeiligen Bibel käuflich erwerben; bei einem anderen hat er sie einfach mitgenommen, wenigstens ein Alphabet zum Zwecke der Vervielfältigung, und ein dritter sagt, er habe sie gestohlen!

Der eine grosse Gelehrte behauptet, die Typen der 36zeiligen Bibel seien schon in Mainz von dem geschickten Formschneider Pfister in Holz geschnitzt, aber für Gutenberg, der sich natürlich mit der Schnitzelei nicht habe befassen können, und so habe auch Pfister mit Gutenberg gemeinsam die Ablassbriefe von 1454 und die "Mahnung der Christenheit wider die Türken" von 1455 gedruckt!

Da man nun aber nicht so viele Holzbuchstaben habe schneiden können, um die 36zeilige Bibel damit zu drucken, so seien wahrscheinlich nur die ersten Versuche mit Holzbuchstaben in Gutenberg's Besitz geblieben, die darnach gegossenen Typen habe Pfister bekommen und damit bis 1462 in Bamberg gedruckt.

Den Nachweis geschnitzter Typen für die 36zeilige Bibel sucht man in der auffälligen Verschiedenheit oft eines und desselben Buchstabens, selbst im Alphabete der Minuskeln, zum Beispiel des m, das bald oben, bald unten mehr zusammenhängt, und des o, dessen innerer Raum bald grösser, bald kleiner ist. Obgleich nun dieser Umstand leicht auch dadurch zu erklären wäre, dass man — um mehre gleiche Buchstaben auf einmal giessen zu können —

- 27. Gutenberg-Album. Braunschweig, H. Meyer, zum Jubiläum
  1840. —
- 28. Gutenberg-Album. Festschrift, Ulm 1840. -
- 29. ..Jean Gutenberg né en 1412 à **K**uttenberg en Bohème."
  Bruxelles 1847.
  - NB. Hiernach ist die Buchdruckerkunst in Stockböhmen erfunden! -
- 30. Harless: "Die Literatur der ersten hundert Jahre nach der Erfindung der Typographie." Leipzig 1840. —
- 31 Helbig: "Une découverte pour l'histoire de l'imprimerie." Bruxelles 1855.
  - NB. Auf Seite 56 ausführlicher erwähnt.
- 32. Heinecken: "Nachrichten von Künstlern und Kunstsachen." Leipzig 1768—1769. —
- 33. Katalog frühester Erzeugnisse der Druckerkunst der T. O. Weigel'schen Sammlung. Leipzig 1872. —
- 34. Klein: "Sur Gutenberg et le fragment de sa presse, trouvé dans la maison où il a etabli sa première imprimerie."

  Mainz 1856. —
- 35. Klein: "Veber Gutenberg, den Erfinder der Buchdruckerkunst, und das im ersten Druckhause aufgefundene Fragment der ersten Druckerpresse." Mainz 1857.

NB. Sowohl in dieser wie in der vorhergehenden frunzösischen Ausgabe von Professor Klein's authentischen Nachrichten über die Auffindung von Gutenberg's erster Buchdruckpresse im ehemaligen Drucklause, dem "Hof zum Jungen" in Mainz, ist der Haupttheil der Presse, nämlich der obere Querbalken mit der Inschrift "3. MCDXLI. 6." von dem unachtsamen Zeichner dergestalt abgebildet worden, dass jene Inschrift in der schönsten modernen Cursivschrift erscheint, die allerdings erst von Aldus Manutius fünfzig Jahre später erfunden sein soll.

Der Zeichner hatte sich jedenfalls bei seiner Arbeit nichts weiter gedacht; seine in ganz anderem Ductus wiedergegebene Inschrift ist aber die Veranlassung geworden, dass diese alte Presse von einem hervorragenden Bibliographen der Neuzeit als Fälschung bezeichnet und lächerlich gemacht worden ist. Die Presse selbst enthält aber keine Idee von Cursirschrift, weder im Monogramm Gutenberg's noch in der Jahrzahl 1441.

Derselbe Schnitzer des Zeichners wiederholt sich auch in dem kostbaren Ruland'schen "Gulenberg-Albeiten", Mainz 1868. das wir weiterhin (53) anführen. Darin hat man den Haupttheil der Presse einfach nach jener unrichtigen Zeichnung in vergrössertem Maassstabe photographirt, trotzdem sich damals die Presse selbst noch in Mainz befand, die wir vom früheren Besitzer des ehemaligen Gutenberg'schen Druckhauses erst später käuflich an uns brachten.

- 36. Koehler: "Hochverdiente und aus bewährten Urkunden wohlbeglaubte Ehrenrettung Johann Gutenberg's," Leipzig 1741. —
- 37. Külb: ., Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst, "
  Mainz 1837.

 Lange: "Peter Schoeffer der Buchdrucker und Buchhändler." Leipzig 1864.

NB. Enthält auch die wichtigen Actenstücke, wonach Schöffer einem Lübecker Buchbändler 200 Exemplare von *Justinian's Decretalen* 1473 zum Verkauf übergeben, aber nichts dafür erhalten hat. —

- Lehne: "Diverse Geschichten über die Erfindung der Buchdruckerkunst." Mainz 1823. —
- 40. Lessern: "Kurzgefasste Historie der Buchdruckerei." Leipzig, zum Jubiläum 1740. —
- 41. Lichtenberger: "Erfindung der Buchdruckerkunst." Strassburg
  1825. —
- 42. Von der Linde: "Gutenberg. Geschichte und Erdichtung."
  Stuttgart 1878. —
- Lorck: "Handbuch der Geschichte der Buchdruckerkunst." Leipzig 1882. —
- v. Maasslieb: "Peter Schoeffer und die Erfindung der Buchdruckerkunst." Neu-Ruppin 1880. —
- 45. Meermann: "Origines typographicae." Haag 1765. —
- 46. Mettaire: "Annales Typographici." Haag 1719. —
- 47. Müller: "Beschreibung des Festes dem Andenken des Erfinders der Buchdruckerkunst Johann Gensfleisch zum Gutenberg gefeiert." Mainz 1824. —
- 48. Nagler: Monogrammisten. 5 Bände. München 1858-1879. -
- 49. Oberlin: "Essai d'annales de la vie de Jean Gutenberg." Strassburg 1801. —
- Panzer: Katalog seiner Privat-Bibliothek. Nürnberg 1806 bis 1807. —
- 51. Petzold, Dr.: "Bibliotheca bibliographica." Leipzig 1866. —
- 52. Reichhart: "Die Druckorte des XV. Jahrhunderts und die Erzeugnisse ihrer erstjährigen typographischen Wirksamkeit." Augsburg 1853. —
- 53. Ruland: Gutenberg-Album. Mainz 1868.

NB. Mit kostbaren blattgrossen Photographien Gutenberg'scher Drucke, denkwürdiger Gebäude etc., nur in ganz kleiner Auflage hergestellt. —

- 54. Schaab: "Randglossen zu Gutenberg." Mainz 1836. —
- Schaab: "Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Johann Gensfleisch, genannt Gutenberg." Mainz 1831. —
- Scheltema: "Bericht und Beurtheilung des Werkes von Schaab." Amsterdam 1833. —
- 57. Schmidt-Weissenfels: "Zwölf Buchdrucker." Stuttgart, ohne Jahr (1800). —
- Schneider: "Mittelalterliche Ordensbauten in Mainz." Mainz 1879. —

verneint dies jener gelehrte Autor, denn er sagt noch in demselben Satze, dass die Typen, womit Pfister gedruckt, "keineswegs nachgeschnitten, sondern wirklich schon gebraucht" gewesen seien, was man an seinen Drucken erkennen will!

Andere Gelehrte sind derselben Meinung, ja sie finden die Typen schon "so sehr abgenützt", dass Gutenberg unbedingt vorher die 36zeilige Bibel damit gedruckt haben müsse! Als ob die Typen, die jedenfalls noch nicht vom besten Materiale waren, sich nicht auch dann abgenützt haben könnten, wenn Pfister selbst jene Bibel damit gedruckt hätte! Jedenfalls verstand doch nicht Gutenberg allein die Kunst, Typen abzunützen!

Wieder andere Forscher stützen ihre Behauptungen auf die bekannten Nachrichten in der niederdeutschen Cölner Chronik von 1499\*), wo gesagt ist, dass Gutenberg schon 1450 eine lateinische Bibel gedruckt habe "mit ennre grover schrifft, as is die schrifft, das man nu Mynschoicher mit druckt." Diese "grobe Schrifft soll nun mit aller Gewalt gerade diejenige der 36zeiligen Bibel gewesen sein, und solglich muss sie Gutenberg gedruckt haben!

Andere verstehen aber mit gleichem Rechte hierunter Gutenberg s Typen der 42zeiligen Bibel, die 1455 beendet wurde, deren Vorarbeiten aber sicher schon um 1450 begonnen haben, und deren Typen ebenfalls völlig gross genug sind, um zu denjenigen zu zählen, womit man nach der Cölner Chronik um 1499 "Messbücher druckte", denn um diese Zeit hielt man schon lange nicht mehr jene ganz grossen Choral-Typen für nöthig, wie wir sie in den frühesten Chorbüchern und Psalterien finden.

Einen ferneren Beweis, dass nicht Pfister, sondern Gutenberg die 36zeilige Bibel gedruckt habe, will man mit aller Gewissheit in den beiden 27zeiligen Donat-Fragmenten erblicken, welche Bodmann im ersten Decennium dieses Jahrhunderts in Heidersheim bei Mainz als Umschläge alter Rechnungen von 1451 und 1492 entdeckte, wie Schaab in Band I, Seite 193 und 194 berichtet, und wie nach ihm bei fast allen Bibliographen zu lesen ist.

Auf das eine dieser beiden Donatblätter ist von alter Hand einfach der Ortsname "Heydersheym" geschrieben; auf dem zweiten steht: "Vffgerichter vertrag wegen der aigen guetter zu Heydersheym 1492."

Beide Aufschriften beziehen sich aber nur auf das betreffende Actenstück, dem die Donatfragmente als Umschlag dienten,

<sup>\*)</sup> Man vergleiche diese Nachrichten im Originale selbst auf Blatt 312 der in unserer Sammlung unter "Cöln" befindlichen und auch weiter unten näher beschriebenen Chronik. —

und welcher Letztere ebensogut weit spitter hinzugefügt sein kann. Die Heidersheimer Acten beweisen also für das Alter des Umschlages, also der Donatfragmente, gar nichts; diese können sogar sehr wahrscheinlich beim Ordnen der Acten erst 1492 angeheftet worden sein. Wenn man aber dem Alter der Acten eine Bedeutung beimessen wollte, dann könnte man ebensogut behaupten, das eine Donatblatt sei 1451, das andere aber erst 1492 gedruckt und an das Actenstück geheftet.

Diese Fragmente befinden sich übrigens in der Nationalbibliothek zu *Paris*, wo man so überaus freundlich war, uns von dem werthvollen *Unicum* eine haargenaue *photographische Copie* anfertigen zu lassen, die wir noch weiter besprechen werden.

Die Geschichte des angeblichen "Donatus von 1451" beweist übrigens, zu welchen Geschichtsfälschungen es nach und nach führen muss, wenn ein Bibliograph dem andern unbesorgt nachschreibt, ohne der Sache selbst auf den Grund zu gehen, und wobei sich Mancher so geberdet, als wisse er es ganz genau und schüttele das Alles nur so aus den Aermeln, daher kaum ein Widerspruch dagegen gewagt werden dürfe. Da gerade jener angeblich von Gutenberg schon 1451 gedruckte Donat als Grund dienen musste, unserm Gutenberg auch die 36zeilige Bibel zuzuschreiben, weil ja 1451 noch kein zweiter Drucker existirt habe, so wollen wir dem schon ziemlich alten Schwindel etwas näher zu Leibe gehen.

Als Bodmann unter dem ersten Napoleon seine Stellung als Archivar in dem damaligen französischen Departement Donnersberg, mit Mainz als Hauptstadt, dazu benutzte, sich in Heidersheim, oder jetzt Hattenheim, jenen alten Acten-Umschlag, also die Donat-Fragmente, anzueignen und nach Paris zu spediren, da hat wohl kein Mensch behauptet, dass es sich um einen schon 1451 gedruckten Donat handele, und die sehr tüchtige und musterhafte Verwaltung der Nationalbibliothek ist heute noch so unbefangen, nicht von einem 1451 gedruckten Donat zu sprechen.

Das 1879 und 1882 herausgegebene Verzeichniss der ältesten Druckdenkmäler in den Schaukästen der Nationalbibliothek führt jenen Donat unter No. 37 einfach so auf: "Fragment de Donat. Désigné quelquefois sous la dénomination de Donat de 1451, parce que les 2 feuillets qui constituent ce fragment couvraient un livre de comptes de 1451."

Von einer Aufschrift "Heydersheym 1451" ist hier also gar keine Rede; erst unsere gelehrten Bibliographen haben diese Aufschrift, soweit es als Hauptsache die Jahrzahl betrifft, hinzugedichtet, um darauf ihre weiteren trügerischen Conjecturen zu bauen und Geschichte zu machen. Keiner aber hat sich das Ding in Paris selbst angesehen, denn sonst hätten ihm von selbst die Augen aufgehen müssen!

In Wahrheit liegt die Sache so: das eine anscheinend mit den Typen der 36zeiligen Bibel gedruckte Blatt des fraglichen Donatus, dessen Aufschrift die Jahrzahl 1492 mit enthält, kann hier wohl ganz ausser Betracht bleiben, soweit es nicht als Beweisstück dient, dass das Exemplar eines Donatus erst im Jahre 1492 für Acten-Umschläge Verwendung gefunden hat, denn die Donatblätter stammen ja aus demselben Exemplare.

Das zweite Donatusblatt — und jetzt stehen wir vor der Hauptsache — trägt überhaupt gar keine Jahrzahl, sondern nur oben am Rande das Wort "Heydersheym" in einer Handschrift, die eher an den rheinischen Ductus des siebzehnten Jahrhunderts als an die Zeit um 1451 erinnert! Wo bleibt nun aber der Beweis für einen schon 1451 gedruckten Donat? Nichts bleibt davon übrig als die viele Makulatur, die bis auf die neueste Zeit darüber gedruckt worden ist.

Wer nun zuerst die Jahrzahl 1451 dem Worte "Heydersheym" hinzugedichtet, und auf den angeblichen "Donatus von 1451" als "erstes Mainzer Druck-Erzeugniss mit beweglichen Typen" seine ganze Geschichte der Buchdruckerkunst gebaut hat, ohne das Donatfragment je gesehen zu haben, der möge sich mit seinen Nachschreibern trösten. Wir können nur constatiren, dass wir seiner Zeit bei unserm eingehenden Studium der typographischen Cimelien in der Nationalbibliothek von jener Jahrzahl 1451 nichts zu entdecken im Stande gewesen sind.

Und mit diesem erdichteten Capitalbeweise hat man bisher die 36zeilige Bibel dem Pfister abgestritten, um sie für Mainz zu bergen, trotzdem man selbst nicht recht weiss, in welche Jahre man sie verlegen soll, denn dass ein so grossartiges "erstes Druckwerk der Welt" nicht in einem Jahre fertig geworden sein könne, sagt sich am Ende jeder Buchdruckerlehrling.

Nun soll aber trotzdem in den Jahren 1450 bis 1455 auch die herrliche 42zeilige Bibel Gutenberg's entstanden sein, wie es auch kaum wegzuleugnen ist, und so müsste der schwergeprüfte Erfinder in seiner actenmässig nachgewiesenen unausgesetzten Geldnoth mit den primitivsten Werkzeugen gleich in den ersten fünf Jahren nicht blos ein Bibelwerk, sondern zum Ueberfluss gleich zwei so riesige Bibelwerke hergestellt haben, noch dazu mit zweierlei sehr ähnlichen Typen, wenn diese auch in ihrem Hauptcharakter keineswegs für eine und dieselbe ausführende Hand sprechen!

Daneben soll er aber auch noch viererlei Ablassbriefe, Kalender und dergleichen gedruckt haben, als ob er ein paar Dutzend geübte Schriftgiesser, Setzer und Drucker nur gleich so hätte von der Strasse hereinrusen können, während Papier und Pergament von selbst suderweise ins Haus geslogen kamen. Der sorgenbelastete Ersinder wird sicher Gott gedankt haben, als er 1455 das eine grosse Bibelwerk beendet hatte, und wer ihm weit mehr als die doppelte Leistung ansinnen will, der hat nicht die leiseste Idee davon, was es heute noch zu bedeuten haben würde, ohne unsere jetzigen technischen Fortschritte und Hilfsmittel das Material zu einem grossen Bibelwerke herzustellen, und es auf der primitivsten Handpresse sehlersrei zu drucken!

Die angebliche Jahrzahl 1451 existirt also für uns nicht; der betreffende Donatus kann recht wohl in den fünfziger Jahren oder um 1460 von Pfister in Bamberg gedruckt und nach Heidersheim gekommen sein, sowie man ja in weit entfernteren Städten, in Würzburg, Erfurt, Neuss und Lüneburg auch zur Verwendung gekommene Ablassbriefe kennt, die von Gutenberg oder von Peter Schöffer mit Typen der 42zeiligen Bibel gedruckt sind.

Aus allen diesen bis jetzt noch kaum zur Erörterung gekommenen Gründen, denen noch so manche hinzugefügt werden könnten, haben wir die 36zeilige Bibel nicht unter Mainz aufgeführt; soweit wir sie leider nur erst in Fragmenten besitzen, möge sie bei Pfister in Bamberg stehen bleiben, bis vielleicht doch einmal ein glücklicher Zufall sichere Kunde bringt über ihren Entstehungsort.

Alles aber, was bis jetzt gegen Pfister vorgebracht wurde, beruht auf Conjecturen und Hypothesen. Mit gleichem Rechte und viel mehr Wahrscheinlichkeit kann man annehmen, dass der Holztafeldrucker Albrecht Pfister bereits dieses sein Geschäft betrieb, als Gutenberg's grosse Erfindung in Mainz perfect wurde, und dass Pfister hiervon auf irgend welchem Wege schon in den ersten Jahren der Gutenberg'schen Thätigkeit so weit Kenntniss erhielt, um ebenfalls bewegliche Typen herstellen zu können.

Dass es schon 1436 gravirte Schriftstanzen auch in Nürnberg gab, die sehr leicht auf die Idee der beweglichen Typen führen konnten, dies haben wir schon auf Seite 5 unumstösslich nachgewiessen, und sehr wahrscheinlich benutzte man auch nicht blos in Nürnberg derartige Metallbuchstaben zum Aufdrucken von Inschriften, wie es ja noch heute unsere Buchbinder in ganz ähnlicher Weise thun. — Wir haben hiermit unsere unmassgebliche Meinung ausgesprochen; wer Beweise dagegen besitzt, der bringe sie nur herbei!

### No. 141 und 142.

"Ablag-Brief des Papstes Nicolaus des Funften zu Gunften des von den Türken bedrängten Königs Johannes II. von Copern, verbreitet durch den Gesandten Paulin Chappe."

In zwei Varianten. Bamberg, Albrecht Pfister, 1454. Quer Folio.

Das Original des einen dieser Ablassbriefe befindet sich in der Nationalbibliothek zu Paris, es ist in 31 Zeilen gedruckt und in dem für den Namen des Empfängers freigelassenen Raume mit der Bezeichnung desselben "Judouns Ott von Molpadi"; inder für den Ort und das Datum gelassenen Lücke durch "Mogunciac... ultima...
berembris" handschriftlich ausgefüllt; die Jahrzahl "Alterelmi" ist dagegen gedruckt.

Ausgestellt ist dieser Ablassbrief von "30. abb. monafterij fcī burchardi || ad premijfa deputus", also von: "Johannes, einem vom Abte des Klosters zum heiligen Burckart zur Abgabe Ermächtigten", welcher in obigen zwei Zeilen sich handschriftlich unterzeichnet hat.

Ein zweites Exemplar eines handschriftlich nicht ausgefüllten Ablassbriefes von 1454, ebenfalls mit 31 Zeilen, weist im sonst ganz gleichen Satze einen Unterschied auf, indem nämlich nach der achtzehnten Zeile, welche mit dem Worte "deudit" endigt, ein Zweischenraum von ungefähr zwei Zeilen Höhe jedenfalls für handschriftliche Zusätze gelassen wurde, wonach erst die in der andern Ausgabe sich unmittelbar anschliessende nächste Zeile mit dem Worte "Jurta" anfängt.

Nach und nach sind gegen 20 solcher Ablassbriefe bekannt geworden, von denen Schaab und Wetter nur erst sechs kannten, unter denen aber der Pariser, nach welchem unser genaues Facsimile an Ort und Stelle photographisch angefertigt wurde, sich nicht befand. Durch Vergleich der verschiedenen Exemplare haben sich vier verschiedene Ausgaben dieser Indulgenz-Briefe ergeben; die erste mit 30 Zeilen und der Jahrzahl 1454, die zweite mit 31 Zeilen und der Jahrzahl 1454. die dritte mit 30 Zeilen und der Jahrzahl 1455, die vierte mit 31 Zeilen und ebenfalls der Jahrzahl 1455.

Es hat sich nun herausgestellt, dass die Typen der Ausgaben mit 30 Zeilen von denen der Ausgaben mit 31 Zeilen wesentlich abweichen. Indem nämlich die in ersteren vorkommenden Missalbuchstaben kleiner sind und für Typen der 42zeiligen Bibel gelten, die Missalbuchstaben der letzteren jedoch grösser sind und in ihrer Form den Typen der 36zeiligen Bibel entsprechen. Erstere wären daher Gutenberg, letztere Pfister in Bamberg zuzuschreiben.

Unser vorliegendes Facsimile eines Ablassbriefes mit 31 Zeilen würde also dem Albrecht Pfister zuzuweisen sein, sobald es festigestellt ist, dass die grossen Missal-Typen sich in der That mit denen der 36zeiligen Bibel decken, was wir indessen nicht absolut entscheiden wollen, denn die fragliche Missal-Type erscheint uns allerdings etwas kleiner als die der 36zeiligen Bibel. Uebrigens finden wir, dass auch Bernard auf Seite 172 des zweiten Bandes mit den unserigen ganz gleich gestimmte Zweifel ausspricht, durch welche wir um so weniger ermuthigt werden, ein bestimmtes Votum für einen oder den andern Drucker abzugeben. Die Typen können allerdings bei Pfister in dieser früheren Zeit noch neu und schärfer gewesen sein, während sie sich später nach und nach auf ihrer Oberfläche etwas mehr breit gedrückt haben, und dadurch natürlich etwas dieker, ja selbst grösser erscheinen können.

Nicht unberührt mögen wir indessen die Ansicht des gelehrten Schaab über diesen Gegenstand lassen, der ohne genauere Berücksichtigung der grösseren Type die kleinere des übrigen Textes der Ablassbriefe als "die mit verbessertem Schöfferschen Genssterfahren hergestellte Catholicon-Type" bezeichnet. Soviel Worte, soviel bribäiner! Ferbessert sind diese kleinen Typen — wenn man sie mit den

grossen Charakteren, die bis 1454 verwendet wurden, vergleicht — allerdings schon zu nennen, aber von einer "Catholicon-Type" haben sie nichts weiter, als was Herr Schaab ihnen andichtet, und das löst sich vor den Augen des unbefangenen Beschhauers in Nebel auf.

Indessen phantasirt Herr Schaab — auf Seite 290 und 291 — tapfer weiter: "Die letzte Stufe war Schöffer's Facilitirung des Gussverfahrens. Diese fällt in die Jahre 1454 und 1455 und wer wird zweifeln, dass die Gesellschafter nicht gleich damit sollten Proben gemacht haben." Wir fragen nur das Eine: Würde die Catholicon-Type, wenn Schöffer sie noch bei Bestehen der Gesellschaft: Gutenberg, Fust & Schöffer gegossen hätte, wohl Eigenthum Gutenberg's geblieben sein, als ihm nach dem bekannten Prozesse von 1455 von den beiden Biedermännern Alles genommen wurde, er aber dennoch damit bis 1460 sein Catholicon drucken konnte?

Aber nachdem bei Schaab, wie oben citirt, die Gesellschaft um 1454 Proben mit dieser Type gemacht hat, verrathen ihm die seiner Meinung nach gleichen Typen beim Drucke des Catholicon um 1460, also 6 Jahre später, auf Seite 388 abermals einen "ersten damit gemachten Versuch!" Beide unmittelbar neben einander gestellte Notizen tragen die Kritik ihres Werthes in sich selbst und überheben uns der Mühe, sie verdientermassen zu würdigen. —

Thatsache ist, dass die kleinen Typen der Ablassbriefe in keinem andern Druckwerke genau in derselben Grösse wiederkehren, demnach recht wohl erste Versuche gewesen sein mögen, welche nach Anfertigung vervollkommneter Schriften von dem Verfertiger verworfen wurden. Vielfach hat aber der Umstand, dass diese Typen in keinem andern typographischen Erzeugnisse wiedergefunden wurden, den Gelehrten die Vermuthung nahe gelegt, dass man es bei den Ablassbriefen nicht mit Druck durch bewegliche Typen, sondern mit Holztafeldrucken zu thun habe; ein paar andere nebenher gehende Erscheinungen wurden dann für das System zurechtgeschnitten, und hierdurch gestärkt, waren alsbald die Ablassbriefe "ambedingt Holztafeldrucke". Aber die Gründe, welche die Gelehrten Wetter, Lambinet und Andere für ihr Holztafeldruck-System "fanden", sind ebenso leicht zu widerlegen, als es uns unschwer gelingen soll, den Typendruck zu beweisen.

Der erste Jener beiden Gründe ist, dass das grosse  $\mathfrak V$  in dem Anfangsworte "Univerfis" über das u herüberragt, was die Möglichkeit eines vierkantigen rechtwinkeligen Kegels, mit welchem der Buchstabe yesetzt sein sollte, ausschliesst. Das ist schon richtig. Allerdings können weder der Initialbuchstabe  $\mathfrak V$  noch die beiden andern Initialen  $\mathfrak M$ , welche in den Ablassbriefen vorkommen, mit der Type gedruckt sein, wohl aber stampirt, oder noch wahrscheinlicher mit Putronen hineingemaltideshalb bleibt aber alles Uebrige mit beweylichen Typen gedruckt.

Es folgt der zweite Grund: Der Buchstabe p in dem grösser gedruckten Worte "panlinus" ist absichtlich unten abgekürzt, um für das gerade darunter stehende ff in dem Worte "Sättiffim"9" Platz zu gewinnen. Auch richtig. Aber was beweist das? Man hat eben den Typenkegel unten abgeschnitten, um den Satz passend zu machen, oder das fragliche p ist durch das Aufstossen auf die Typen der nächsten Zeile bereits bei früherem Gebrauche unten ein wenig verletzt worden, was bei weichlegirtem Metall recht wohl denkbar ist und wovon wir Beweise in dem ersten ganz merkwürdigen Drucke von Numeister in Foliyno 1470 beibringen können.

Dagegen vergleiche man nun in den Ablassbriefen die in steter Congruenz wiederkehrenden Formen der ohnehin für Holztafeldruck nur äusserst mühsam herzustellenden kleinen Schrift, und man wird die Idee des Tafeldruckes aufgeben müssen, auch wenn nicht noch andere Merkmale zwingend auf Typendruck hinwissen. Aber man betrachte nur die am Ende der zwanzigsten Zeile stehende Jahrzahl Altectlmi; hier sieht man deutlich, dass nach dem I ein m und dann ein i folgt, welche aus Bequemlichkeit oder Noth für vier einzelne i gesetzt wurden. Hier sieht man deutlich den Schriftsetzer seine Vortheile geltend machen.

Interessant ist es aber noch, dass die kleine Textschrift dieser Ablassbriefe grosse Aehnlichkeit hat mit den Typen des "Vocabularium ex quo" von Heinrich Bechtermünze in Eltevyl 1472; die ganz originell geformten Buchstaben il und S sind sogar genau übereinstimmend! und dasselbe il findet sich auch in Gutenberg's Catholicon 1460 vor. Indess darf man bei aller Aehnlichkeit doch keinerlei Schlüsse daraus ziehen, denn alle drei angeführten Druckwerke haben zwar Typen von ähnlichem Charakter, diese sind aber nicht einmal in der Größe und Kegelhöhe übereinstimmend, denn 16 compresse Zeilen der Ablassbriefe haben genau die Höhe von 18 bei Bechtermünze 1472. Und Das soll beweisen, dass Gutenberg oder auch wohl Bechtermünze die Ablassbriefe gedruckt haben müsse! —

### No. 143.

## "Enn manug d' crifteheit widd' die durke."

Mit den Typen des Albrecht Pfister in Bamberg 1455 gedruckt, aber auch Johann Gutenberg zugeschrieben. Klein Quart-Format.

Das Original dieses aus nur 9 Quartseiten von 20 bis 21 Zeilen bestchenden Druckwerkes befindet sich als *Unicum* in der Staatsbibliothek zu München. Das vorliegende Facsimile gewährt eine genügende Vorstellung von diesem hochwichtigen Druckdenkmale. Auf der untersten Zeile der ersten Seite befindet sich die *Jahrzahl*.

Das Büchlein stellt eine Art Kalender für das Jahr 1455 vor mit einer geistlichen Ermahnung wider die Türken, welche damals gerade Constantinopel erobert hatten und das christliche Europa zu überschwemmen drohten. Es beginnt mit einem Gebete zu Gott; darauf folgt die Mahnung in zwölf Abtheilungen, deren jede mit dem Namen eines Monats überschrieben ist; das Ganze schliesst mit dem Neu-Jahrswunsche: "Eyn gut selig nuwe Jar." —

### No. 144.

### "Der Donatus."

Nur noch in Einem Fragmente von zwei Blättern in der Nationalbibliothek zu Paris vorhanden.

### Mit Typen Albrecht Pfister's um 1460 gedruckt. Klein Folio-Format.

Wir haben über dieses berühmte Streitobject schon ausführlich in den einleitenden Worten zu Bamberg gehandelt. Unser photographisch genaues Facsimile unter Glas und Rahmen möge nun auch durch den Augenschein die angebliche Jahrzahl 1451 hinter dem Worte Heydersheym auf dem einen Blatte als fabelhaft erkennen lassen.

Uebrigens finden wir soeben, dass auch der rührige Forscher Mr. Hessels in seinem "Gutenberg: Was hi the Intentor of Printing?" es bezweifelt, dass sowohl die Typen dieses Donatus, wie die ähnlichen im Ablassbriefe von 1454, identisch seien mit denen der 36zeiligen Bibel. Wir lassen dies dahingestellt, wenigstens in Bezug auf die Donatfragmente, die viel zu schlecht erhalten sind, um ganz bestimmt urtheilen zu können. Dagegen stimmen wir gern der Ansicht dieses Gelehrten bei, der sich auch auf das Urtheil dreier angesehenen Archivare in Stuttgart und Würzburg beruft, dass das Wort "Heydersheym" auf dem einen Donatfragmente eher dem achtzehnten Jahrhunderte angehören könne, als dem Jahre 1451, wo man auch sicher ein so kostbares Buch nicht schon zerrissen haben würde, wenn es überhaupt bereits existirt hätte. —

### No. 145.

### "Biblia sacra vulgata."

# Bamberg, Albrecht Pfister, um 1457 bis 1460, aber auch Johann Gutenberg zugeschrieben. Gross Folio-Format.

Diese sogenannte 36zeilige Bibel, von ihrem ersten Entdecker auch die Schelhorn'sche genannt, wird von Vielen für die erste Gutenberg-Bibel gehalten und selbst von Solchen, welche die mit derselben Type gedruckte "Mahnung wider die Türken" dem Pfister lassen, ohne doch eine genügende Lösung für diese Inconsequenz geben zu können.

Die Motivirung, dass Gutenberg mit einer ühnlichen Type seine ersten Donate gedruckt habe, ist gegenüber der Thatsache, dass Pfister eine ganze Reihe von Werken mit derselben Type gedruckt, nichts weniger als zulänglich.

Von diesem ehrwürdigen Bibelwerke besitzt die Nationalbibliothek zu Paris ein Exemplar, welchem von der Hand des Rubricators die Jahrzahl 1461 beigesetzt ist. Weitere Exemplare, welche aber zum Theil mehr oder weniger unvollständig sind, besitzen nur noch die Universitäten zu Leipzig und Jena, dann London, Antwerpen, Stuttgart, Wolfenbüttel, Lord Spencer und Jenkinson in England.

Die Stadt Bamberg selbst hat von diesem Druckdenkmale, auf das sie stolz ist, leider mur Frugmente aufzuweisen, und auch unsere Sammlung theilt mit ihr dieses Schicksal. Schwerlich dürfte auch ausser den oben angeführten 9 Exemplaren noch ein solches aufzufinden sein, wir müssten denn dasselbe Glück haben wie mit der Gutenberg'schen 42zeiligen Bibel, wo auch Niemand geglaubt hätte, dass ein so herrliches Exemplar auf Pergament sich noch irgendwo finden und plötzlich bei uns auftauchen könne. —

### No. 146.

## "Boner's Edelftein oder Fabelbuch."

### Bamberg, Albrecht Pfister, 1461. Klein Folio-Format.

Dieses deutsche Reimbuch mit Holzschnitten weist in der Schlussschrift die volle Angabe des *Druckortes* und des *Jahres* auf. Es besteht aus 88 Blättern mit 101 Holzschnitten. Jede Seite zühlt 25 Zeilen.

Die Herzogliche Bibliothek zu Wolfenbüttel besitzt das einzige Exemplar dieser Ausgabe und die Königliche Bibliothek zu Berlin conservirt ein Exemplar einer andern Auflage von nur 77 Blättern, ohne Schlussschrift und Datum. Das in unserer Sammlung befindliche Facsimile des ersten Blattes mit einem Holzschnitte dient zur Veranschaulichung von Satz und Druck hinlänglich.

#### No. 147.

### "Belial oder der Eroft der Sunder."

### Bamberg, Albrecht Pfister, um 1462. Klein Folio-Format.

Dieses ist die erste Ausgabe der deutschen Uebersetzung des von Jacobus de Theramo im 14. Jahrhunderte verfassten sonderbaren Werkes. Es soll jedenfalls eine Prozessordnung sein und zwar nach canonischem Rechte. Was kann aber wohl profaner sein, als die dafür gewählte Form; es wird nämlich ein Prozess verhandelt, in welchem Belial gegen Christus als Kläger auftritt, Moses dient als Anwalt, Salomo ist der Richter, und dieser Prozess wird bis zur Appellation durchgeführt.

Wir haben zur Veranschaulichung dieses nicht mehr käuflichen Werkes ein Facsimile des ersten Blattes herstellen lassen, wozu uns das Exemplar des Germanischen Museums in Nürnberg freundlichst zur Verfügung gestellt wurde. Das Blatt giebt die Pfister'schen Typen, also die der 36zeiligen Bibel, so haargenau wieder, als ob man den Originaldruck selbst vor sich hätte. —

# Johann Senfenschmid von Eger

der zweite Bamberger Typograph 1481 bis 1490.

Nachdem seit 1463, wo Albrecht Pfister verschwindet, in Bamberg keine Druckerei mehr bestanden, kam zuerst Johann Sensenschmid von Nürnberg herüber, wo er seine Künstlerlauf bahn bebegonnen, und druckte in Bamberg zuerst allein, später in Gesellschaft Heinrich Petzensteiner's seine berühmten Chorbücher, von denen wir das erste, seltenste und schönste in folgender Nummer erkennen werden. Unter "Nürnberg," das chronologisch erst später folgen kann, werden wir ebenfalls Sensenschmid's ersten seltenen Druck vorfinden, der zugleich der erste Nürnberger von 1470 ist.

### No. 148.

### "Miffale Babenbergenfe."

Bamberg, Johann Sensenschmid von Eger, 1481.

In Folio auf Pergament gedruckt.

Ebenso schönes wie seltenes Missale und als Pergamentdruck doppelt werthvoll. Es ist zugleich der erste Bamberger Druck Sensenschmid's, welcher von Nürnberg herüberkommend, achtzehn Jahre nach erloschener Thätigkeit Albrecht Pfister's zuerst wieder eine Druckerei in Bamberg dauernd begründete.

Das vorliegende prachtvolle Missale Benedictinum mit dem grossartigen Canon in der Mitte, dem ein blattgrosser Holzschnitt vorangeht, war also Sensenschmid's erstes Meisterwerk in Bamberg, dem er am Schlusse glücklicherweise Firma und Johrzahl beigefügt hat. Der Canon mit seinen aussergewöhnlich grossen Typen ist in der That noch effectvoller wie die Choral-Type in den Mainzer Psalterien.

Unser Pergament-Exemplar ist wie neu erhalten, und ebenso schön ist heute noch der braunlederne Original-Einband mit reichem grün oxydirtem Metallbeschlage.

# Johann Sensenschmid & Beinrich Petensteiner

1482 bis 1490.

No. 149.

## "Pfalterium latinum."

Bamberg, Johann Sensenschmid & Heinrich Petzensteiner, circa 1485. Klein Folio-Format.

Dieses mit einer ziemlich grossen Missal-Type, aber ohne Angabe des Ortes. Jahres und Typographen gedruckte Bamberger Psulterium ist von Hain unter No. 13466 seines Repertorium beschrieben, aber er wusste den Drucker nicht an-

zugeben. Durch die vollkommene Uebereinstimmung der Typen mit den beiden folgenden Werken, dem Missale Olomucense von 1488 und dem Missale Bambergense von 1490 gelangt man indessen zu der Einsicht, dass auch der obige interessante Psalter-Druck zweifellos der obigen Firma angehört.

Da aber die ganze Anordnung und Ausführung des Druckes weit weniger schön und gelungen ist, als wir von dem geübten Meister Sensenschnid erwarten durften, so liegt die Vermuthung nahe, dass jenes Psalterium von Petzensteiner allein gedruckt sein dürfte und zwar im Jahre 1485, wo Sensenschnid vorübergehend nach Regensburg berufen wurde, um dort das prächtige Missole Ratisbonense zu drucken, wodurch er sich in diesem Genre einen bedeutenden Kuf erwarb.

Der grosse Canon zum Missale Ratisbonense ist aber schon wieder in Bamberg gedruckt, wie dessen Schlussschrift besagt, und es beweist dies wohl genugsam, dass Sensenschmid bald wieder nach Bamberg zurückgekehrt sein dürfte.

Beachtenswerth ist es, dass das nun folgende Missale Olomucense von 1488 nur Sensenschmid's ulleinigen Namen trägt, während das Missale Babenbergense von 1490 wieder die Firma Sensenschmid & Petzensteiner nachweist.

Durch obige Feststellung der Typen ist es uns also gelungen, auch den Drucker des so seltenen Bunberger Psatterium festzustellen, worüber sich selon mancher Bibliograph den Kopf zerbrochen hat, ohne auch nur eine Vermuthung aussprechen zu können. Dass ein vorzugsweise mit Missaldruck beschäftigter Typograph der Drucker sein müsse, konnte man schon nach den grossen Typen annehmen. —

### No. 150.

## "Miffale Dlomucenfe."

## Bamberg, Johann Sensenschmid, 1488. Folio-Format.

Erste Ausgabe dieses schönen und ungemein seltenen Chorbuches der Diözese Olmätz im Mühren, aus dessen Schlussschrift wir zugleich ersehen, dass es in Bamberg auf Kosten des ebenfalls berühmten Typographen Peter Druck in Speyer und zwar diesmal von Sensenschmid allein ohne Petzensteiner gedruckt wurde. Eine zweite Ausgabe des Olmützer Missale druckte Georg Stucks in Nürnberg im Jahre 1499. Unsere Editio princeps ist mit Pirma und Jahrzahl versehen; der wohlerhaltene dunkele Einband mit Messingleschlag ist Original. —

### No. 151.

### "Miffale ecclefiae Bambergenfis."

Bamberg, Johann Sensenschmid & Heinrich Petzensteiner, 1490. Folio-Format.

Mit denselben Typen wie das vorige Missale und im Ganzen ebenso schön in Roth und Schwarz gedruckt. Blatt 136 ist bis auf einige Worte ganz in Rothdruck ausgeführt. Die Firma Sensenschmid & Petzensteiner findet sich hier wie bei der grösseren Anzahl der Drucke aus dieser Zeit wieder vereinigt. Den schönen Einband ziert ein reicher Messingbeschlag mit eingefügten Engelsköpfen. —

# Johannes Pfent

1497 bis 1512.

Falkenstein lässt diesen Typographen nur bis 1500 drucken, indessen widerlegt Dies unser Druck von 1512 unter No. 153. —

### No. 152.

# "Breviarium Babenbergensis ecclesiae." Bamberg, Johannes Pfeyl, 1501. Folio-Format.

Mit einer gothischen Type in zweierlei Grösse gedruckt; ein seltenes und prächtiges Werk des durch seine Chorbücher berühmten Typographen. Firma und Jahrzahl befinden sich auf Blatt 178 in der ersten Spalte, die dann noch folgenden drei Seiten sind fast ganz in Rothdruck ausgeführt. Der schöne Einband ist reich mit vergoldetem Messing beschlagen. —

### No. 153.

"Statuta Diocesana siuc Synodalia Reuerendissimi || in Christo patris. Illustrissay principis et dni domini || Iohannis dei et Apl'ice sedis gratia Administra-storis ecclesse Ratisponen. Comitis Palatini || Rheni Bauarieg3 ducis ducis nouissime || innvuata et publicata."

### Bamberg, Johannes Pfeyl, 1512.

Unter diesem mit einer kleineren Missal-Type gedruckten Titel befindet sich in Holzschnitt ausgeführt das von zwei Engeln gehaltene Wappen von Regensburg mit der Jahrzahl 1512. Der interessante gothische Druck wird von Panzer, olne dass er ihn gesehen, in seinen Annales, Band VI, Seite 172, kurz aufgeführt. Jedenfalls ist das Werk höchst seiten. Mit ihm schliessen wir die kleine aber kostbare Sammlung von Bamberger frühesten Drucken ab. —

## Ergänzungs=Literatur zu Bamberg.

- I. Heller: "Leben Georg Erlinger's, Buchdruckers und Formschneiders
   zu Bamberg." Bamberg 1837. —
- 2. Jäck: "Denkschrift für das Jubelfest der Buchdruckerkunst zu Bamberg." Erlangen 1840. —
- 3. "Historische Nachrichten von Bamberg." Bamberg 1838. —
- 4. Pfeiffer: "Der Edelstein von Ulrich Boner." Leipzig 1844. —
- Sprenger: "Aelteste Buchdruckergeschichte von Bamberg," Bamberg 1800. —

Viele andere allgemeine typographische Werke unserer Sammlung liefern werthvolle Beiträge für die Bamberger Buchdruckergeschichte, darunter besonders Falkenstein: "Geschichte der Buchdruckerkunst, Leipzig 1840, worin Seite 128 bis 141 über Albrecht Pfister besonders interessant zu lesen ist; Fischer: "Typographische Seltenheiten," Nürnberg 1801—1804, und Wetter: "Kurze Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst," Mainz 1836.—

# Straßburg.

- Argentina, Argentoratum. -

## Johann Mentel oder Mentelin 1458 bis 1478.

Diesem berühmten Strassburger Drucker ist ähnlich wie Albrecht Pfister in Bamberg eine Zeit lang die Erfindung der Buchdruckerkunst zugeschrieben worden. Er war vielleicht ein Schüler und Gehilfe Gutenberg's, aber verbürgt ist es keineswegs.

Die Bestimmung der von diesem Typographen herrührenden Drucke ist besonders schwierig, weil er mit wenig Ausnahmen es unterliess, seinen Druckwerken die Firma und Jahrzahl beizufügen. Glücklicherweise fanden wir andere Anhaltspunkte genug, die es ermöglicht haben, die meisten seiner Erzeugnisse mit Bestimmtheit feststellen zu können.

Es sind das unter Andern drei Verlags-Verzeichnisse Mentelin's, von ihm selbst gedruckt, in welchen er eine Reihe seiner Hauptwerke namhaft macht. Hierdurch lernten wir schon im Ganzen vierzehn seiner Druckwerke auf das Bestimmteste kennen; durch Vergleichung der Typen dieser mit denen anderer gelang es dann, den Bau mit logischer Folgerung weiter zu führen, sodass von mehr als einem Viertelhundert der bedeutendsten Mentel'schen Drucke, die wir bis jetzt in unserer Sammlung vereinigen, der fast zweifellose Nachweis ihrer Herkunft zu führen möglich war.

Diese für die Geschichte der Typographie so höchst wichtigen Verzeichnisse, welche zugleich die ersten primitiven Verlags-Cataloge sind, wollen wir unter No. 154 nachstehend genauer besprechen, da sie einen lichtvollen Beitrag für die Strassburger Buchdruckergeschichte überhaupt abgeben. Uebrigens lassen wir — wie bei Mainz und Bamberg — auch die Strassburger Typographen in der Reihe nach der Zeit ihrer Etablirung folgen, soweit dieselbe überhaupt festzustellen war. —

### No. 154.

"Die Verlagsverzeichnisse von Johann Mentesin in Straßburg;" das nächstfolgende von 6 Zeilen nach dem einzigen noch vorhandenen, um 1473 gedruckten Originale in der Nationalbibliothek zu Paris photographisch genau wiedergegeben.

"Cupiens igitur vtactu volumen emere vna cu ceteris subscriptis bene eme datis veiat ad hospiciu infra notatum et habebit largu venditorem

> Item Svect'm historiale vincencij: item sumam astarani · Ite archivyaconu sup vecretis Item ysidoru ethimologiarii"

Die zweizeilige Ueberschrift dieses kleinen zweitältesten Bücher-Cataloges lautet zu deutsch: "Wer also das rorstehende Werk, ebenso wie die unten angeführten sehr rerbesserten kaufen will, der möge in das unten benannte Hospiz kommen, wo er einen billigen Verkäufer finden wird."

Es ist hieraus leicht zu entnehmen, dass die Hauplanzeige — jedenfalls die einer eben vollendeten neuesten Publication — dem Obigen voransgegangen ist, sowie auch der Name des Hospizes unten ebenfalls handschriftlich zu ergänzen war. Der geniale Buchdrucker Mentelin war auch ein praktischer Geschäftsmann; er beschränkte sich nicht darauf, seine Publicationen in Strassburg selbst an den Mann zu bringen, er sorgte auch dafür, dass sie weit und breit bekannt wurden und bezog mit ihnen Messen und Märkte.

Anzeigen wie die obige, in denen er die Liebhaber bat, in die Herberge zu kommen, wo er oder sein Agent abgestiegen waren, dienten dem rührigen Geschäftsgeiste dazu, seine Bücher zu empfehlen. Dass er diese Praxis viel geübt habe, beweist die Existenz von noch zwei andern ganz ähnlichen Anzeigen, von denen die erste, welche sich nur auf die um 1468 erschienene "Summa Astexani" bezieht und sonach jedenfalls die älleste ist, von Weigel in seinen "Anfängen der Irruckerkunst" veröffentlicht wurde.

Das Original der zweiten befand sich noch im ersten Decennium unseres Jahrhunderts in der Königlichen Bibliothek zu München. Leider wurde aber dieses werthvolle Unicum an die Lord Spencer'sche Bibliothek zu Althorp in England zur Anfertigung eines Facsimile "verlichen," und ist von dort jedenfalls nicht wieder zurückgekehrt, denn es findet sich in München nicht mehr vor.

Dieses Verzeichniss war um so werthvoller, als es schon über eine grössere Anzahl Mentelin'scher Publicationen bestimmte Auskunft gab; es war auf einem Octavblatte in 19 Zeilen gedruckt und lautete nach der Veröffentlichung des "Neuen literarischen Anzeigers," Nürnberg 1807. Seite 302. folgendermassen:

"Volentes emere Evistolas Aurelii Augustini Avonensiu vresulis dignissimi. In quibus nondu humane eloquentie facundia sonat. veru etiam vlurimi sacre scripture vasus difficiles et opseurissimi: lucide exponuntur. Hereses q3 et errores a recta side devii: quasi mallec solidississime veritatis coteruntur et totius vite agede norma in ipsis perstringitur evirtutu monstratur insignia et vicia queq3 ad ima mergetia iusta racone culvatur.

Sortaliciu Item Epificlas qu3 btī Jernenimi Josephu de antiquitatibus et bello iudaico Virgilu Tereneiu Scrutiniu scriptuaru24 Libru confessionu beati Augustini Valeriu Maximu."

"Veniat as hofpiein Bu dem"

Ganz ähnlich wie in dem oben abgedruckten Pariser Verzeichnisse heisst es hier also: "Wer die Briefe des Aurelius Augustinus kaufen will etc.", — dann folgt eine ausgedehnte klangvolle Anpreisung derselben, der sich die Titel von den vorstehenden acht andern Verlagswerken anschliessen — und zuletzt "der komme in die Herberge Zu dem . . ."

Die Stelle für den Namen der Herberge oder Niederlage ist also auch hier wieder für den landschriftlichen Zusatz offen gelassen. Der grammatische Fehler, welcher In dem sich auf "volentes" bezichenden "veniat" statt "veniant" in der obigen etzten Zeile liegt, ist wohl nur auf einen Druckfehler zurückzuführen, indem offenbar eine Abbreviatur vergessen wurde.

Die in den angeführten drei Mentelin'schen Verlagsverzeichnissen aufgeführten 14 Druckwerke gehen bis zum Jahre 1473, wo die zweite Auflage des "Speculum historiale" zum ersten Male Mentelin's Firma und die Jahrzahl brachte. Die meisten dieser alten Mentelin'schen Drucke sind — wie man sich in unserer Sammung am besten durch den Augenschein überzeugen kann — umfängliche Folianten, die von der Leistungsfähigkeit der Firma Mentelin den sprechendsten Beweis geben.

Da bei der Charakteristik der nachfolgenden Mentelin'schen Druckwerke auf obige Verlugsverzeichnisse mehrfach Bezug genommen werden muss, um einen geneueren Einblick in das Ganze zu gewähren, wollen wir das oben zuerst abgedruckte Verzeichniss "das Pariser", dagegen das zuletzt mitgetheilte "das Münchner" Verzeichniss Mentelin's benennen. —

### No. 155.

### Andreas Hifpanus: "Modus confitendi."

### Strassburg. Johann Mentelin, circa 1460. Klein Quart-Format.

In diesem überaus seltenen Werkchen haben wir eins der interessantesten typographischen Denkmäler vor uns. Es ist sicher einer der frühesten Drucke des berübmten ersten Strassburger Typographen, mit eigenthümlich eckigen und steifen gothischen Charakteren von ziemlicher Grösse gedruckt, welche wohl in keinem zweiten von ihm noch existirenden Werke wiederkehren.

Schöpftin hat uns glücklicherweise in seinen "Vindiciae typographicae, Strassburg 1760" das Facsimile der Typen eines Werkchens außewahrt, dass sich im Besitze dieses Gelehrten befand und jedenfalls derselben Zeit angehörte, wenn man nicht gar die im Titel vorkommende Jahrzahl 1448 als Druckjahr annehmen will, in welchem Falle dann ein Zehnerzeichen zu wenig eingesetzt sein müsste; denn sicher kann man wohl annehmen, dass Mentelin seine Thätigkeit schon 1468 begonnen haben muss, um bis 1460 seine unter No. 157 mit erwähnte erste lateimische Bibel zu vollenden.

Jenes Werkehen war des Lotharius "Liber de miseria humana", 58 Blätter stark. Nach dem Facsimile, welches Schöpflin auf Tafel 1 seines Werkes giebt, war es genau mit denselben Typen gedruckt, wie unsere vorliegende 15 Blätter starke Cimelie, mit dem ganz originellen & und 3, die man bei Schöpflin sofort wiedererkennt.

Da dessen werthvolle Cimeliensammlung nach seinem Tode für die Strassburger Universitätsbibliothek angekauft wurde, die beim Bombardement 1870 verloren ging, so sind leider auch Schöpflin's älteste Bücherschätze ein Raub der Flammen geworden, und unser Exemplar des "Modus confitendi" ist deshalb von um so höherem Werthe. Ein zweites Exemplar des Werkchens dürfte sich wohl nur noch in der Münchner Hofbibliothek befinden, von wo wir das unsrige als Doublette erhielten. Jedenfalls zählt es zu den Seltenheiten ersten Ranges. —

### No. 156.

### Johannes Balbus de Janua: "Summa quae vocatur Catholicon." Strassburg, Johann Mentelin, circa 1462. Gross Folio-Format.

Höchst seltene Strassburger Ausgabe des zuerst von Gutenberg 1460 gedruckten Catholicon, ein riesiger Foliant von 370 Blättern. Die höchst merkwürdige Type dieser Mentelin'schen Ausgabe, deren Majuskeln romanischen, die Minuskeln aber semigothischen Charakter haben, ist diejenige der berühmten ersten undatirten Ausgabe des "Speculum historiale", welche wir unter No. 163 in einem Pracht-exemplare näher kennen lernen werden, und deren Druck sicher ebenfalls noch ide sechsziger Jahre fällt, da 1473 bereits die zweite Auflage mit Mentelin's Firma und Jahrzahl erschien.

Wir setzen das grossartige Mentelin'sche Catholicon nicht ohne gewichtige Gründe in eine so  $frühe\ Zeit$ . Wie bei Johann Gutenberg, Günther Zainer und andern frühzeitigen Druckern das so vielbegehrte Catholicon neben der Bibel einen der ersten Gegenstäude der typographischen Vervielfältigung bildete, so blieb sicher auch der rührige Mentelin nicht damit zurück, nachdem er sehon 140 seine erste Biblia sacra glücklich vollendet hatte, mit der er jedenfalls seine Thätigkeit sehon 1458 begann.

Dieser ersten Bibelausgabe folgte aber schon um 1463 eine zweite und um 1466 die grossartige deutsche Bibel Mentelin's. Endlich häufen sich in den nun folgenden acht Jahren eine solche Menge zum Theil in wiederholten Auflagen gedruckter Folianten, dass man unbedingt genöthigt ist, einen guten Theil derselben viel weiter zun ück zu datiren, als es bisher geschehen ist, wo man die Mehrzahl dieser Druckwerke meist in die ersten siebziger Jahre versetzte.

Wenn man eine Reihe dieser meist grossartigen Folianten vor sieh hat, kommt man zu der Gewissheit, dass dies Alles unmöglich blos in den mittleren Jahren der Mentelin'schen Thätigkeit geschaffen werden konnte und dass man nothgedrungen eine ganz andere Zeiteintheilung vornehmen muss, um annähernd das Richtige zu treffen. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Typen und der sonstigen bestimmten Merkmale für das Aller eines Druckwerkes war uns dies recht wohl möglich, nachdem es uns gelungen, fast alle bedeutenden Druckwerke Mentelin's in unserer Sammlung zu vereinigen. Die Datirung der nachfolgenden Nummern ist das Ergebniss der reiflichsten Erwägungen.

### No. 157.

### ..Biblia sacra latina."

## Strassburg, Johann Mentelin, circa 1463. Folio-Format.

Die zweite Strassburger lateinische Bibel, eins der ehrwürdigsten Denkmäler der Buchdruckerkunst und seltener als die erste Ausgabe, von welcher festgestellt ist, dass sie schon im Jahre 1460 erschienen sein muss, da ein Exemplar der Universitäts-Bibliothek von Freiburg im Breisgau von der Hand des Rubricators am Ende des Psalters das Datum von 1460 trägt.

In vorliegender Ausgabe haben wir das erste deutsche Druckwerk vor uns, welches mit romanischen Charakteren gedruckt ist. Allgemein hat man Sweynheim & Pannartz in Rom um 1468 den allerersten Typenschnitt der Antique zugeschrieben, und Günther Zainer in Augsburg soll der Erste gewesen sein, der im Jahre 1472 zuerst in Deutschland mit der romanischen Type seinen "Isidorus Ethymologiarum liber" gedruckt hat, aber in beiden Fällen gebührt Mentelin die Priorität, denn sicher ist diese zweite lateinische 56zeilige Bibel schon im Anfang der sechziger Jahre von ihm begonnen worden.

Diese sogenannte R-Bibel ist zugleich der erste Druck Mentelin's, in welchem das bekannte "bizarre R" abwechselnd erscheint, und welches man gleich am Kopfe des ersten Blattes bemerken kann. Da ganz dasselbe eigenthümliche R noch in mehreren bedeutenden Druckwerken Mentelin's, selbst in der ersten undatärten Auflage des im Jahre 1473 mit Firma und Jahrzahl wiederholt gedruckten "Speculum historiale" vorkommt, so ist es unbegreiflich, wie unter den gelehrten Bibliographen das selbst bei Hain unter No. 3034 ersichtliche Märchen entstehen konnte, wonach jene alten Drucke mit dem "bizarren R" einem "unbekannten Cölner Drucker" angehören sollen, ganz zu schweigen von der überlebten Version Meermann's, der in Günther Zuiner den Drucker vernuthete.

Der gewaltig starke "Typographus ignotus", dem man noch heute gern Alles zuschiebt, was man nicht kennt, schwindet Gott sei Dank durch neuere Forschungen und so auch namentlich durch so manches Zeugniss unserer Sammlung imehr und mehr in sein Nichts. Wir werden gerade unter Strassburg mehrfach auf diesen Gegenstand zurückkommen müssen.

Das berühmte sogenannte "bizarre R" hat folgende Form:  $\mathcal{K}$  , die wir haargenan,

in eine Legirung von Zinn und Blei geschnitten, wiedergeben.

Ein zweites originelles R, sogar in zweierlei Grössen, hat diese Form: und es lassen sich darnach ebenfalls Mentelin'sche Drucke leicht erkennen. Dieses letztere R haben wir nach Mentelin's "Scrutinium scripturarum" von 1471 ohne viele Mühe einfach in gewöhnliches Birnbaumholz geschnitzelt und glauben, dass es, ohne stumpf zu werden, den Druck von einigen Tausend Exemplaren aushalten wird. Unsere höchst seltene R-Bibel ist übrigens von schönster Erhaltung, in Eichenbreter gebunden und mit starken Messingschliessen versehen. —

#### No. 158.

# Rabanus Maurus: "Opus de Universo." Strassburg, Johann Mentelin, circa 1464. Folio-Format.

Ein seltener Druck mit derselben Antiqua-Type und dem "bizarren R", welche wir schon vorstehend bei der Bibel von 1468 näher besprachen. Der ausgezeich nete Gelehrte Rabanus, welcher im achten Jahrhunderte nach Christus lebte, giebt in obigem Hauptwerke, welches "das ganze Weltall" in sich begreifen soll, einen allerdings glänzenden Beweis der Universalität seines Geistes. Nicht minder bewandert zeigt er als Theologe sich in den Schriften der Heiligen, wie er als Philologe in den Werken alter Classiker zu Hause ist. Da ist keine Wissenschaft, keine Kunst, kein Handwerk und keine sociale Frage, über die er nicht mit gleicher Kenntniss zu handeln wüsste. Für die geistige Entwickelung damaliger Zeit ist das vortreffliche Werk sicher von bedeutendstem Einflusse gewesen. —

#### No. 159.

# Robert Caracciolus de Licio: "Sermones per Adventum." Strassburg, Johann Mentelin, circa 1464. Klein Folio-Format.

Die erste Ausgabe der "Adventpredigten" in Antiquadruck und mit dem "bzzurren  ${m R}$ ", gleich der Bibel von eirca 1463. —

#### No. 160.

### Sancti Augustini "De arte predicandi."

Strassburg, Johann Mentelin, circa 1464. Klein Folio-Format.

Des heiligen Augustin's "Buch von der Kunst zu predigen" zählt in dieser ältesten Ausgabe zu den Seltenheiten ersten Ranges, und ist nur in wenigen Exemplaren auf unsere Zeit gekommen.

Als der älteste mit dem Namen Johann Mentelin im Vorworte versehene Strassburger Druck ist das Werkchen zugleich das erste, welchem die Ehre zu Theil wurde, nachgedruckt zu werden, wie wir es schon unter Mainz No. 17 bei der Ausgabe desselben Werkchens durch Johann Fust nachgewiesen haben.

Am Anfange sind zwei Zeilen mit einer grossen gothischen Type gedruckt, welche wir nur noch in Einem Werke unserer Sammlung, in des Chrysostomus Homiliae wiederfinden, in welchem auch die sehr hübsche kleinere Type wiederkehrt, mit der im Uebrigen das vorliegende Werk gedruckt ist. Dieselbe kehrt auch in der "Summa" des Thomas von Aquino unter nächster Nummer wieder. Es ist ein Irrthum Eberts, wenn er bei Beschreibung dieser Ausgabe unter No. 1363 sagt, dass "die Typen der zwei ersten Zeilen dieselben sind, mit welchen Mentelin den Terentius, Virgilius. Valerius Maximus, Hieronymus und andere Schriften druckte." Die Type dieser Werke, welche gemeinhin die grosse Gothische Mentelin's genannt wird, ist dennoch, wie der Augenschein lehrt, vesentlich kleiner. als die in Rede stehende, welche nach den Beispielen, die uns vorliegen, wohl nur hier und da zu Ueberschriften und sonstigen ausgezeichneten Stellen angewendet worden ist. — Reich verzierter blauer Ledereinband mit Silberbeschläge. —

#### No. 161.

# Sancti Thomae Aquinatis "Summae theologicae partis

Strassburg, Johann Mentelin, circa 1465. Folio-Format.

Höchst seltene *erste Ausgabe* und einer der wenigen ältesten Strassburger Drucke, von denen man *sicher* weiss, dass er schon 1465 gedruckt, spätestens aber 1466 vollendet ist, denn die Königliche Hofbibliothek in München besitzt hiervon ein Exemplar mit Inschrift des Rubricators, wonach das umfängliche Werk 1463 bereits fertig rubricirt war.

#### No. 162.

# Conradus de Alemannia: "Concordanciae Bibliorum." Strassburg, Johann Mentelin, circa 1465. Folio-Format.

Diese Bibelconcordanz ist eines jener Hilfsbücher für die Geistlichen, welche in alphabetischer Ordnung alle in der heiligen Schrift vorkommenden Worte, gleichautende Stellen und Ausdrücke mit genauer Angabe, wo sie zu finden sind, auführen, und sämmtlich in lateinischer Sprache nach dem Texte der "Vulgata" abgefasst wurden.

Der riesige Foliant ist mit derselben kleinen gothischen Type gedruckt, die wir später in Archidiaconi de Baysio "Rosarium super decreto" und in Astexani de Ast: "Summa de casibus conscientiac" finden werden. Letztgenannte Werke sind beide in dem schon oben abgedruckten Pariser Verlugsverzeichnisse Mentelin's aufgeführt und legitimiren also auch das vorliegende Werk als Montelin'schen Druck. Unser Exemplar befindet sich in einem prächtigen, mit Messingbeschlag versehenen alten Original-Einbande. —

#### No. 163.

## Sancti Bieronymi "Epistolae."

#### Strassburg, Johann Mentelin, circa 1466. Folio-Format.

Auch die Briefe des Heiligen Hieronymus sind mit der soeben bezeichneten größeren gothischen Type gedruckt und finden sich ebenfalls in dem "Münchener Verlagsberichte" Mentelin's erwähnt. Das obige bedeutende Prachtwerk ist die Editio princeps dieser Briefe. Hain No. 8549.

Wir setzen in das Jahr 1466 absichtlich nur dieses eine bedeutende Hauptwerk unserer Sammlung, weil in diesem Jahre auch Mentelin's deutsche Bibel erschien und jedenfalls auch schon die älteste Auflage der ebenso umfänglichen Summa Astexani" in Arbeit genommen werden musste, die wenigstens 1469 sicher bereits erschienen war.

Aus letzterem Grunde darf man auch in das Jahr 1467 nicht mehr als zwei bedeutende Druckwerke setzen, die wir nachstehend folgen lassen, zumal es ja neben diesen Hauptwerken sicher noch Accidenzarbeiten der verschiedensten Art gegeben haben dürfte, wovon nichts auf unsere Zeit gekommen ist. —

#### No. 164.

# Iohannes Chrysoftomus: "Homiliae PXX in evangelium S. Matthaci".

#### Strassburg, Johann Mentelin, circa 1467. Mittel Folio-Format.

Der Herausgeber dieser Predigten ist Georgius Trapezuntius. Die kleine Type des Textes ist dieselbe, welche wir in Augustini "de arte predicandi" von 1464, und in der "Summa" des Thomas von Aquino 1465 kennen lernten. Auch die grosse Type der Capitelüberschriften erblickten wir schon in den zwei Anfangszeilen der "Ars predicandi" von 1464.

Es ist hier bemerkenswerth, dass diese Schriftgattung sehr ühnlich, in den Majuskeln sogar vollkommen gleich einer andern Type Mentelin's ist, welche wir bereits in des Hieronymus Epistolae bemerkten, sowie später in des Augustinus Epistolae und Confessionum libri XIII., im Valerius Maximus und andern Werken kennen lernen werden, aber sie ist dabei grösser. Es gehen nämlich auf 10 Zeilen der Type des vorliegenden Werkes beinahe 11 Zeilen der Schriftgattung, mit welcher die eben genannten Werke gedruckt sind.

Es kehrt diese grössere Type auch in keinem andern unserer Mentelin'schen Drucke ausser der schon genannten "Ars praedicandi" unter No. 160 wieder, und wurde wahrscheinlich ihrer Grösse wegen bald durch eine neue ersetzt, sowie man ja auch anderwärts von den grossen Typen, jedenfalls aus Rücksichten auf Papierersparniss, bald mehr und mehr zu kleineren überging. Hain No. 5034.

#### No. 165.

## Alphonfus de Spina: "Fortalicium Fidei contra Fidei christianae hostes".

#### Strassburg, Johann Mentelin, circa 1467. Folio-Format.

Diese "Apologie des christlichen Glaubens" bemerken wir als zweites Werk in dem ehemals Münchner Verlagsverzeichnisse Mentelin's aufgeführt. Das Werk hat eine eigenartige Type, etwas grösser als die der undatirten Auflage des "Speculum historiale\*, aber die römischen Majuskeln sind in beiden Werken dieselben, nur dass in vorliegendem das "bizarre R\* des "Speculum" nicht erscheint. Dieselbe Type findet sich in noch einem Werke unserer Sammlung, in Isidori "Etymologiarum liber" von 1471, wo wir darauf zurückkommen werden. Hain No. 572. —

#### No. 166.

# Vincentius Bellovacensis: "Speculum Historiale". Strassburg, Johann Mentelin, circa 1468. Zwei starke Bände in Gross Folio-Format.

Das Mentelin'sche "Speculum historiale" existirt bekanntlich in zwei verschiedenen Ausgaben, einer undatirten ohne Ort und Firma und einer datirten von 1473 mit Mentelin's Firma. Beide Auflagen enthält unsere Sammlung; vorliegende ist die ältere undatirte Ausgabe.

Das Werk ist ein Theil des von dem gelehrten Dominikaner Vincent zu Beauvais auf Veranlassung Ludwig's IX. für den Unterricht seiner Söhne verfassten "Speculum quadruplex", welches eines der ersten encyclopädischen Werke war und in folgende an sich höchs tumfangreiche Theile zerfällt: "Speculum naturale", worin die gesammte Naturusissenschaft: "Speculum dectrinale", worin alle Künste und Wissenschaften; "Speculum historiale", worin die ganze Weltgeschichte behandelt wird.

Der vierte Theil, das "Speculum morale", ist nicht von Vincentius selbst verfasst, sondern aus den theologischen Schriften des Thomas von Aquino, besonders aus dessen "Summa" von andern Autoren zusammengetragen. Alle vier Abtheilungen dieses Riesenwerkes sind von Mentelin gedruckt und in unserer Sammlung in auserlesen schönen Exemplaren vertreten — eine Reihe mächtiger Folianten in prachtvollen Einbänden, wodurch selbst der Laie in Erstaunen gesetzt wird. Bei Hain fehlt das Speculum ganz; vergleiche Ebert No. 23 612. —

#### No. 167.

## Nicolaus de Tyra: "Postilla super Psalterium". Strassburg, Johann Mentelin, circa 1468. Folio-Format.

Dieses Werk hat dieselbe kleinere gothische Type, mit welcher die in dem "Münchener Verlagsverzeichnisse" angeführten Werke Archidiaconi de Baysio "Rosarium" und Astexani "Summa" gedruckt sind, die wir übrigens auch schon in des Conradus de Alemannia "Concordanciae bibliorum" von 1465 zu erwähnen hatten. —

#### No. 168.

# Valerius Maximus: "Factorum et dictorum memorabilium libri IX".

Strassburg, Johann Mentelin, circa 1469. Folio-Format.

Erste und sehr seltene Ausgabe, in dem "Münchener Verlagsverzeichnissemit Virgil und Tevenz aufgeführt, welche die gleichen Tgpen haben, uns aber bei ihrer grossen Seltenheit zur Zeit noch fehlen. Da ihr Druck ebenfalls in 1468 & 1469 zu setzen ist, haben wir in diese beid n Jahre auch nur je zwei weitere Hauptwerke eingereiht, die nach allen Anzeichen noch in dese ziemlich frühe Zeit gehören. Prächtiger Original-Schweinsl. derband mit Messingverschluss. — Hain No. 1773. —

#### No. 169.

## St. Augustini "Confessionum libri XIII".

#### Strassburg, Johann Mentelin, circa 1469. Klein Folio-Format.

Die "dreizehn Bücher Bekenntnsse" des heiligen Augustinus bilden eine in Beichtform mit grosser Strenge und Selbstverleugnung abgefasste Darstellung und Kritik seines eigenen Lebens. Mentelin hat diese "Editio princeps" mit seiner grösseren gothischen Type drucken lassen. Hain No. 2080. —

#### No. 170.

## Plutarchi "Vitae illustrium Virorum". Strassburg, Johann Mentelin, circa 1470. Zwei Bände, Mittel Folio-Format.

Die "Lebensbeschreibungen berühmter Männer", auch "Parallelae" genannt, weil darin je einem bedeutendem Manne aus Griechenland ein solcher aus Rom vergleichend gegenübergestellt wird, erscheinen hier wiederum in erster Ausgabe, welchder verdienstvolle Mentelin mit der schönen römischen Type herstellte, die uns durch das bizarre R bekannt ist. Hain No. 13 124. —

#### No. 171.

# Vincentius Bellavacensis "Speculum Naturale". Strassburg, Johann Mentelin, 1470—1471. Zwei starke Bände in Gross Folio-Format.

Auch dieser Theil der Encyclopädie des Vincenz von Beauvais ist mit der Type des undatirten "Speculum historiale" von 1468 (No. 166) gedruckt.

Man sollte meinen, die Druckerei müsse an diesen zwei mächtigen Folianten schon allein ein paar Jahre zu thun gehabt haben. —

#### No. 172.

# Paulus de Sancta Maria: "Scrutinium scripturarum". Strassburg, Johann Mentelin, 1471. Klein Folio-Format.

Diese Ausgabe ist in dem mehrfach schon erwähnten ehemals Münchener Verlugseerzeichnisse Mentelin's aufgeführt. Die Type kommt in keinem andern Werke unserer Sammlung wieder vor; sie kommt nach ihrem Ductus und ihrer Grösse jener Schrittgattung fast gleich, welche wir in des Conradus de Alemannia "Concordanciae Bibliorum" von 1465 schon kennen lernten, aber in den Versalien weicht sie vollständig davon ab; unter letzteren, welche überhaupt einen eigenthümlichen Charakter haben, ist besonders interessant das breite weitschichtige R, das wir schon auf Seite 95 vorführten.

Von den zwei verschiedenen Ausgaben, welche Mentelin mit derselben Type druckte, ist vorliegende dieselbe, von welcher auch die Münchener Bibliothek ein Exemplar besitzt, dem, wie Hain berichtet, die Jahrzahl 1471 beigeschrieben ist, In unserem wie neu erhaltenen Exemplare steht am Schlusse von alter Hand die Jahrzahl 1472, doch scheint dieselbe schongcorrigirt zu sein. Das Exemplar in metallbeschlagenem Lederbande ist übrigens wie neu erhalten und auf dem ersten Blatte mit einer prächtigen Randmalerei versehen. Hain N.c. 10762. —

#### No. 173.

### Sancti Augustini "Tiber Epistolarum".

#### Strassburg, Johann Mentelin, circa 1471. Folio-Format.

Die "Briefe des Heiligen Augustinus" finden wir in dem "Münchener Verlagsverzeichnisse" Mentelin's aufgeführt; sie sind mit der bekanntesten grossen gothischen Type Mentelin's gedruckt, deren Haupt-Charakteristicum die flotten, breitspurigen Majuskeln sind. Hain No. 1966. —

#### No. 174.

## Vincentius Bellovacenfis "Speculum Doctrinale".

## Strassburg, Johann Mentelin, circa 1472. Gross Folio-Format.

Ist mit derselben Type wie das undatirte "Speculum Historiale" von 1468 gedruckt, woselbst wir auch über den Inhalt der vorliegenden Abtheilung dieser grossen Encyclopädie das Nöthige sagten. —

#### No. 175.

## Vincentius Bellovacensis "Speculum morale".

## Strassburg, Johann Mentelin, circa 1472. Gross Folio-Format.

Die Type ist eine etwas grössere Antiqua, wie die unserer Mentelin'schen Bibel von 1463, aber ohne das "bizarre R". Es existirt auch noch eine spätere Ausgabe mit der Jahrzahl 1476 dieses rierten und letzten Theiles der grossen Encyclopädie, über deren Inhalt unter No. 166 schon das Weitere gesagt worden ist. —

#### No. 176.

## Isidori Hispalensis "Liber Etymologiarum".

#### Strassburg, Johann Mentelin, circa 1472. Folio-Format.

Hauptwerk des Isidorus, Bischofs von Sevilla, eines der verdienstvollsten Gelehrten des 7. Jahrhunderts, in welchem er eine Menge der wissenswerthesten Kenntnisse, die sich auf das classische Alterthum beziehen, der Mit- und Nachwelt überlieferte. Dieses encyclopädische Werk ist mit derselben Type gedruckt, wie das "Fortalicium fidei", unter No. 165 unserer Sammlung. Hain No. 9270.

#### No. 177.

# Asteranus de Ast: "Summa de casibus conscientiae". Strassburg, Johann Mentelin, circa 1472. Folio-Format.

Diese Encyclopädie der geistlichen Wissenschaften, ein der "Summa" des Balbus ähnliches aber specielleres Werk, ist in dem "Pariser Verlagsberichte" von Mentelin als zweites Werk verzeichnet und hat dieselbe Type, wie das nachfolgende "Rosarium".

Mentelin hat dieses grosse Werk dreimal gedruckt und Schöpflin beschreibt ein Exemplar der ersten Auflage, welchem vom Rubricator die Datirung von 1469 und Mentelin's Firma hinzugefügt war, so dass angesichts der umfänglichen Arbeit des Rubricators anzunehmen ist, dass der mächtige Foliant von 442 Blättern bereits 1468 vollendet wurde. Unser schönes Exemplar ist die zweite Auflage des Werkes, die auch Hain No, 1889 in circa 1472 setzt. —

#### No. 178.

Archidiaconi de Pansio: "Rosarium super decreto".

Strassburg, Johann Mentelin, circa 1472. Gross Folio-Format.

Dieses grosse theologische Werk über das "Decretum" ist in dem "Pariser Verlagsverzeichnisse" als drittes aufgeführt; wir lernten die kleinere gothische Type desselben bereits in mehren andern Werken kennen. Hain No. 2713. —

#### No. 179.

Vincentius Bellovacensis: "Speculum Historiale". Strassburg, Johann Mentelin, 1473.

Zwei starke Bände in Gross Folio-Format.

Dieses ist die schon mehrfach erwähnte zweite Ausgabe des "Speculum historiale" mit Mentelin's Firma und Datirung von 1473; es ist also der erste datirte Druck Mentelin's! Er ist mit einer andern Type gedruckt, als die erste Ausgabe, welche wir unter No. 166 aufführten, nämlich mit der römischen Schrift des vorhin besprochenen Speculum morale unter No. 175 unserer Sammlung. —

#### No. 180.

Alberti Magni "Opus in Evangelium: Missus est Gabriel Angelus."

"De laudibus Virginis Mariae."

Strassburg, Johann Mentelin, circa 1474-1475. Folio-Format.

Die beiden wie gewöhnlich zusammengebundenen theologischen Schriften des berühmten Albertus von Bollstädt sind mit der kleineren gothischen Type gedruckt, welche wir schon öfters erwähnten. Hain No. 461 & 467. —

#### No. 181.

## Wolfram von Eschenbach: "Titurel".

Strassburg, Johann Mentelin, 1477. Klein Folio-Format.

Unsere ältern Bibliographen, welche die überaus seltene älteste Ausgabe des "Titurel" wohl meist nicht gesehen, sondern nur nach Andern verzeichnet und beschrieben haben, führen Günther Zainer in Augsburg als Drucker an, mit dem gan unrichtigen Beifügen, das Werk sei mit der römischen Type des Zainer'schen Issidorus von 1472 gedruckt. Es hätte statt Zainer Johann Mentelin in Strassburg heissen sollen, dessen Folio-Ausgabe des Isidorus ebenfalls um 1472 erschien und den unsere Sammlung unter No. 176 enthält.

Selbst Hain No. 6683 und Ebert No. 6925-26 druckten diesen doppelten Irrthum nach, welcher denn auch noch heute vielfach getheilt wird. Ein vergleichender Blick in den "Titurel" und in Günther Zainer's Isidorus, ebenfalls in unserer Sammlung, ergiebt aber sofort, dass beide Werke aus ganz und gar verschiedenen Typen gedruckt sind. Hofrath Zapf in seiner Geschichte der "Buchdruckerei in Augsburg" 1786, zweiter Theil, Seite 216, beruft sich auf Panzer's "Annalen der ältern deutschen Literatur", erster Band, Seite 102, wo ebenfalls Günther Zainer als Drucker des "Titurel" angeführt werde, und dies "also keinem Zweifel unterworfen sei, wenn auch Helmschrot in seinen Druckdenkmalen des Benedictinerstiftes zu Fuessen Seite 42 daran zweife und den Druck dem Johann Mentelin in Strassburg zuschreibe!"

Brunet und Falkenstein haben zwar denselben Zweifel genugsam angeregt, jedoch ohne ihn zu beseitigen; man hätte aber ausser dem Mentelin'schen Isidorus auch nur dessen "Speculum historiale" mit Firma und Jahrzahl 1473 zu vergleichen brauchen, um völlige Gewissheit zu erlangen.

Uebrigens sind es nur die Mentelin'schen Versal-Buchstaben, die man im "Titurel" genau wiederündet; die Minuskeln sind andere Mentelin'sche Typen, die für
den "Titurel" jedenfalls passender erschienen, da dieser mittelhochdeutsch, das "Speculum" des Vincentius und der Isidorus aber in lateinischer Sprache geschrieben
und gedruckt sind.

Das Heldengedicht "Titurel" ist nicht das Originalwerk Wolfram's von Eschenbach. Der Dichter Albrecht von Scharffenberg bearbeitete um das Jahr 1272, also 57 Jahre nach Wolfram's Tode, die von letzterem hinterlassenen Bruchstücke des Gedichtes über die Liebe der Kinder Schionatulander und Sigune, welche letztere eine Urenkelin Titurel's ist. Er verband damit die Schicksale und Thaten des Gralkönigs Titurel und seines Sohnes Frimutel, und erlangte mit diesem unter dem Namen "der neue Titurel' bekannten Gedichte das grösste Anschen, zumal sich das Gedicht den Namen Wolfram's von Eschenbach anmasste.

Wie von so vielen würdigen Büchern hat auch von diesem werthvollen Denkmale deutscher Poesie der wackere Mentelin uns die "Editio princeps" bescheert, die man heute als kostbaren Schatz in unsern Bibliotheken bewahrt, und womit wir nun den glanzvollen Ueberblick abschliessen, den wir von der rühmlichen Thätigkeit eines der ältesten deutschen Typographen zu geben im Stande waren. —

# Beinrich Eggestein, 1464 bis 1478.

Heinrich Eggestein war eine Zeit lang *Mentelin's* Geschäftsgenosse; Hieronymus Gebwiler — in seinen Panegyris Carolina Strassburg 1521, folio 19 — hat noch ein Document gesehen, durch welches Eggestein sich Mentelin verpflichtete, ihr gemeinsames Verfahren *geheim* zu halten. Hieraus darf man wohl schliessen, dass Mentelin es war, der Jenen die Kunst gelehrt hatte.

Die Genossenschaft hat aber nicht lange gedauert; durch einen Schirmbrief vom 30. April 1466 nahm Kurfürst Friedrich von der Pfalz, Landgraf von Elsass, Eggestein und seine Arbeiter in seinen Schutz, wonach angenommen werden muss, dass die Verbindung mit Mentelin aufgehört hatte, und Eggestein bereits für sich allein Geschäfte betrieb, was auch seine zwar nicht datirte, aber sicher schon 1466 erschienene erste deutsche Bibel documentirt.

Der erste datirte Druck Eggestein's, wie überhaupt Strassburg's, ist das Decretum Gratiani von 1471; der schönste und wichtigste ist aber seine erste deutsche Bibel, von welchen beiden Werken sich Prachtexemplare in unserer Sammlung befinden. Wenn aber die erste deutsche Bibel 1466 bereits fertig war, kann man wohl annehmen, dass Eggestein sich bereits 1464 selbständig etablirte. In den letzten Jahren stand übrigens schon sein Sohn dem Geschäfte vor. —

#### No. 182.

## "Biblia Germanica." Die erste deutsche Bibel.

Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1466. Gross Folio-Format.

Eins der ehrwürdigsten Denkmäler der Buchdruckerkunst von enormer Seltenheit und hohem Werthe. Die erste deutsche Bibel, deren Uebersetzer wahrscheinlich Nicolaus Syberus, Canonicus zu Eisenach gewesen, wurde also bereits 17 Jahre vor Luther's Geburt gedruckt.

Die Ausgabe hat weder Angabe des Druckers noch des Jahres, aber es ist durch rubrizirte Exemplure erwiesen, dass Eggestein sie bis 1466 fertig gedruckt haben muss. Der Druck ist, abweichend von mehren andern Eggestein'schen Erzeugnissen, sehr schön und glatt, die Type nicht gross und sehr hübsch. Der prächtige reich beschlagene Einband von grünem Leder entspricht ganz dem hohen Werthe des ehrwürdigen Druckwerkes. Hain No. 3129.—

#### No. 183.

## Bonifacii VIII. "Liber fertus decretalium cum appartu Iohannis Andreae".

Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1467. Folio-Format.

Ist im Texte mit einer grösseren, in den umlaufenden Glossarien mit einer kleinen Type gedruckt; beide Gattungen haben einen steifen, rauhen Charakter und der Druck entbehrt ganz der Sauberkeit, welche wir bei der deutschen Bibel bemerkten. Dieselben Typen von zweierlei Grösse kehren auch in den folgenden Nummern mehrfach wieder. Hain No. 3583. —

#### No. 184.

## "Biblia Tatina."

#### Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1468. Gross Folio-Format.

Die ungemein seltene zweite lateinische Bibel Eggestein's ist mit einer mittelgrossen gothischen Type gedruckt, welche uns bisher noch nicht vorgekommen.
Schöpflin hat in seinen "Vindiciae" auf Seite 43 das Exemplar der ehemaligen
Strassburger Bibliothek beschrieben, welchem am Ende des Psalters von der Hand
des Rubricators die Jahrzahl 1468 beigesetzt war, wovon Schöpflin auf Tabula V
auch ein Facsimile giebt. Dieses interessante Druckdenkmal besitzen wir leider bis
jetzt nur unvollständig. Hain No. 3036, Panzer I Seite 81 No. 436 beschreiben die
höchst seltene Biblia näher. —

#### No. 185.

## Gregorius IX: "Nova compilatio Decretalium".

### Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1468. Gross Folio-Format.

Mit derselben Type von zweierlei Grösse gedruckt, wie die "Decretalen" des Bonifacius unter No. 183; ziemlich seltener und früher Druck. Hain No. 7996. —

#### No. 186.

## Bonaventura: "Soliloquium venerabilis".

Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1469. Quart-Format.

Das Werk ist mit derselben Type wie die erste deutsche Bibel gedruckt; es enthält religiöse Betrachtungen in Form eines Selbstgespräches, welches der Mensch mit seiner Seele führt. Hain No. 3483. —

Wir kommen nun zu einer Reihe von Druckwerken, die seit mehr als hundert Jahren auf das Conto des gerade in Strassburg ungewöhnlich starken "Typographus ignotus" geschrieben wurden; über die man hin und her disputirte und Irrthümer auf Irrthümer häufte, sodass man sich noch heute im Zustande vollständiger Verwirrung über diesen allerdings etwas verwickelten Gegenstand befindet. Eins nach dem Andern durchnehmend, wollen wir uns bemühen, die Sache in ein möglichst klares Licht zu setzen.

Die Druckwerke, um welche es sich handelt, verzeichnet Panzer I pag. 92 ss.: Typen-Alphabete davon geben Braun I Tafel V No. VII und Gras I Tafel V No. 30. Dass die mit dieser Type gedruckten Werke *Strassburg* angehören, beweite Ausgabe von Henrici Ariminensis "Tractatus de quatuor virtutibus cardinalibus", an deren Schlusse *Strassburg* als Druckort ausdrücklich angegeben ist. Dieses wichtige Buch, No. 194 in unserer Sammlung, bildet also den Schlüssel zu der ganzen Aufgabe.

An einem weitverbreiteten Irrthume, nach welchem die in Rede stehenden Typen auch Christoph Valdarfer in Mailand zugeschrieben worden, ist Placidus Braun die Schuld zuzumessen. Dieser verdienstvolle Bibliograph hat nämlich - verführt durch eine mit dieser Type gedruckte Folio-Ausgabe von des Bartholomaeus de Chaimis "Interrogatorium sive Confessionale", welche am Schlusse die nämlichen zwölf Distichen aufweist, die Valdarfer in Mailand seiner Octav-Ausgabe von 1474 beisetzte auch diese Ausgabe, wie alle mit derselben Schriftgattung gedruckten Werke dem Christoph Valdarfer zugeschrieben. Jene Verse aber, welche Valdarfer als Drucker nennen, sind merkwürdiger Weise in fast alle späteren Ausgaben anderer Drucker mit übergegangen und liefern zugleich ein classisches Beispiel des in jener ersten Zeit üppig blühenden Nachdruckes. Wir kennen ausser unserer Mainzer Ausgabe von Peter Schöffer 1478 unter No. 37, die ebenfalls dieselben Verse enthält, ferner Ausgaben von Martin Flach in Strassburg, Friedrich Creussner in Nürnberg 1477, Dominicus de Vespolate & Jacobus de Marliano in Mailand 1478, Reynaldus de Novimagio in Venedig 1486, Erhard Ratdolt in Augsburg 1491 und ausserdem mehre ohne Druckfirma, welche alle die Valdarfer'schen Distichen enthalten. Welch' eine heillose Wirthschaft würde nun daraus entstehen, wenn man, wie es vielfach geschehen, alle diese Drucke und besonders diejenigen, welche die eigentliche Druckfirma nicht extra aufweisen, auf Valdarfer übertragen wollte. Dieser Fall beweist eclatant, wie unentbehrlich es für den Bibliographen ist, sich eine gründliche Kenntniss der Typen alter Druckwerke anzueignen, die ihn allein befähigt, in solchen Fragen klar zu sehen.

Aber nicht genug an dem einen Irrthum, auf den schon Panzer I Seite 89 und 83 aufmerksam machte: es kommt ein anderer dazu, dem gerade dieser Gelehrte das Wort redete. In dem Verzeichnisse, das er Band I Seite 92 No. 497 bis 524 von

den bezeichneten Strassburger Drucken giebt, mengt er unter diejenigen, welche thatsächlich mit derselben Type gedruckt sind, wieder andere, die eine zwar frappant ähnliche, aber desto nothwendiger zu unterscheidende Type aufweisen.

Der erste datirte Druck von Würzburg, das "Breviarium Herbipolense" von 1479, gedruckt von Johann Beckenhub, Stephan Dold und Georg Reyser, zeigt eine Type, deren Aehnlichkeit mit unserer Strassburger Typengattung eine so täuschende ist, dass man sich allerdings schon ein gründliches Quantum Misstrauen auf diesem Gebiete angeeignet haben muss, um sich durch den Augenschein nicht unbedingt bestechen zu lassen. Aber wie nothwendig ein solches Misstrauen ist, zeigt in wunderbarer Weise der vorliegende Fall, so bald wir ihm mit Meterstab, Zirkel und Loupe auf den Leib rücken. Alsbald wird die Sache klar, dass beide Schriftgattungen trotz aller Aehnlichkeit nicht gleich sein können, denn die eine ist grösser als die andere; es gehen nämlich auf 20 Zeilen des Strassburger Druckes 21 von denen des Würzburger, wonach die letztere sich als kleiner herausstellt. Nachdem dies einmal gewiss war, brachten uns dann emsige Vergleiche in der That auch ein paar factische Unterschiede in der Gestalt der Typenformen, nach welchen wir nun auch ohne Anwendung des Meterstabes im Stande sind, die genannten Drucke auf den ersten Blick zu unterscheiden. Da diese Merkmale besonders interessant sind, haben wir im Interesse der Sache eine genaue Nachbildung derselben anfertigen lassen. Diese Unterschiede finden sich bei den Ligaturen ft und ct; indem wir diese Unterscheidungs-Merkmale hier nebeneinander setzen, bemerken wir, dass die in beiden Fällen zuerst stehende Form des ft und ct die Strassburger, die zweite die Würzburger Type darstellt: Es sind dies die einzigen nerscheidung genannter Drucke Es sind dies die einzigen Merkmale, welche sich ausser

gefunden haben und sie dürften in der Folge für die Bestimmung derselben sehr zu beachten sein.

Aber es giebt auch noch eine andere Nachbildung dieses Typencharakters, deren Urheber man bis heute leider nicht hat feststellen können. Man weiss nur soviel, dass es ein niedersächsischer Typograph gewesen sein muss, denn von ihm rühren eine hochdeutsche und eine niedersächsische Ausgabe vom "Buch der Heiligen Väter" des Hieronymus her, Hain No. 8603 und 8609. Die Typen dieser beiden Ausgaben sind es eben, die eine so grosse Aehnlichkeit mit den vorgenannten aufweisen, dass man unfraglich eine Nachbildung voraussetzen muss. Die Grösse derselben entspricht so ziemlich der Würzburger Schriftgattung; das et und ft hingegen wieder der Strassburger Type. Es giebt jedoch auch Merkmale, die sie von beiden Gattungen unterscheiden. Das sind vor Allem die Formen der Buchstaben f, h, f, die bei dem niedersächsischen Drucke von langer Figur sind und unter die Linie reichen, während f, h, f in den Strassburger und Würzburger Drucken mit der Linie abschneiden. Ausnahmen finden jedoch in dem niedersächsischen Drucke bei den Doppelbuchstaben ft und ff statt, die ebenfalls mit der Linie abschneiden. Ein zweites Merkmal bildet auch der Buchstabe W. Dieser kommt hier in zweierlei Gestalt vor, ist aber wesentlich kleiner, als in Strassburg und Würzburg. Ein Facsimile dieser Typengattung findet man in Bodemann "Incunabeln zu Hannover" Tafel 216. Nach den angegebenen Kennzeichen wird man nun alle drei Schriftgattungen leicht unterscheiden können.

Wer aber, und wir kommen nun zu der Hauptsrage, wer war der erste Verfertiger der schönen Schriftgattung, mit welcher eine so beträchtliche Anzahl von Werken zu Strassburg gedruckt wurden? Wir antworten: Heinrich Eggestein, und werden den Beweis nicht schuldig bleiben. Zu diesem Beweise jedoch ist es nöthig, dass wir noch eine neue, wenigstens noch zur Hälfte unentschiedene Frage berühren, nach deren vollständiger Klarlegung es erst möglich ist, ein beweiskräftiges Urtheil über alle diese Gegenstände abzugeben und dadurch, wie wir hoffen, die leider thatsächliche Verwirrung auf diesem Gebiete aus dem Grunde aufzulösen. Unter No. 196 werden wir die höchst seltene Editio princeps von Ludolphi Saronis "Opus vitae Christi- ohne Ort und Drucker 1174 aufführen, über deren typographischen Ursprung die verschiedensten Gerüchte verbreitet sind. Zunächst beschreibt De Bure unter No. 109 die Ausgabe und folgert aus der Schlussschrift, dass sie in der Druckerei der Kartause unweit Strassburg gedruckt sein möchte. Gras I pag. 13 citirt die De Bure'sche Ansicht. Panzer I pag. 19 & 20 No. 15 sagt, "er zweiße nicht, dass dies Werk zu Strassburg gedruckt sei, aber durch einen Typographen, dessen Namen annoch fehle". In Mac Carthy's Katalogue wird Eggestein als Drucker angegeben, aber Ebert No. 12481 rügt, dass dies zu voreilig geschehen sei, "der Druck sei vielmehr von einem noch unbekannten Drucker". Gleichwohl haben Hain No. 10 230 und Brunet III col. 1225 Mac Carthy's Ansicht acceptirt. Graesse IV pag. 291 hegt wieder Bedenken und führt noch Sensenschmid und Friser in Nürnberg in's Treffen.

Was ist nun richtig? Betrachten wir zunächst die Schlussschrift des Werkes. Sie lautet in der Hauptsache: "Et sic est finis huius operis rita cristi uuncupati et a quoda Religioso fratre Ludolpho ordinis Carthusienf' Montis Beute virginis extra ciuitate Argen · monacho . . . et precellenti theologo copilati . . . Impressu Anno dni · 1 · 4 · 74.4 Hieraus ist weiter nichts zu entnehmen, als dass das Werk von Ludolphus in dem Kartäuserkloster verfasst ist, und dass es im Jahre 1474 gedruckt wurde. Aber wo und von wem, steht nirgends geschrieben. Die Annahme, dass es die Klosterdruckerei der Kartause gewesen sei, deren Existenz nicht einmal bewiesen ist, ermangelt also jedenfalls der Begründung. Dagegen besitzen wir einen durch Firma und Jahrzahl beurkundeten Druck Heinrich Eggestein's, in welchem genau dieselben Typen vorkommen, mit denen jene Editio princeps der Vita Christi des Ludolphus gedruckt ist. Es sind das die "Consuetudines Feudorum", No. 194 unserer Sammlung, von Hain No. 9491 als Annex zu Justiniani Institutiones beschrieben, die jedoch ein selbständiges Werk bilden. Die kleine Type des Glossar's ist hier mit allen Einzelnheiten übereinstimmend mit der des Ludolphus, und es ist daher keinem Zweifel niehr unterworfen, dass auch der Letztere ein wahrhaftiges Produkt der Eggestein'schen Officin ist.

Dieses hochwichtige Buch liefert uns aber zugleich auch den unbezahlbaren Beweis, dass ebenso alle jene zuerst genannten Producte des bisher "unbekannten Strassburgers" keiner andern als einzig der Heinrich Eggestein'schen Druckerei entstammen können, denn gleich am Anfange der Vita Christi befinden sich sechs rothgedruckte Zeilen, deren Typen dieselben sind wie sie jene "unbekannten Drucke" anfweisen. Damit ist es unzweifelhaft, dass wir mit gutem Gewissen die ganze Reihe jener Drucke den Erzeugnissen der Eggestein'schen Presse zufügen dürfen.

Noch eine allgemeine Betrachtung wollen wir uns hierzu gestatten. In dem Explicit der Clementinen vom 21. November 1471 sagt Eggestein, es seien schon vorher von ihm "innumera dieini humanique juris rolumina" gedruckt, ohne dass man bisher für diese "Unzahl von Bänden" eine andere Erklärung finden konnte, als dass man rolumina blos im Sinne von Exemplaren auffasste, da man von Werken über göttliches und menschliches Recht, die Eggestein vor 1471 gedruckt haben konnte, nur sehr wenige kannte. Durch unsere Entdeckung dürfte aber die dunkle Stelle ein neues Licht erhalten. Es sind der Werke, die wir durch Feststellung jener Typengattung der Eggestein'schen Offizin zuzuzählen haben, so viele, dass nun das stolze Wort des Meisters im eigentlichen Sinne wahr zu werden scheint. Panzer zählt an genannter Stelle nicht weniger als 28 verschiedene, mit derselben Typte gedruckte Werke auf, und wenn von dieser Zahl auch solche Drucke, die der Reyserschen Presse in Würzburg angehören, abzurechnen sind, so ist das Verzeichniss auf der andern Seite sicher noch nicht vollständig, denn die "Historia Scholostica", welche Panzer Band IX Seite 209 No. 518b anführt, gehört ebenfalls zu diesen

Druckwerken, und so jedenfalls noch manches Andere. So erscheint denn Eggestein allerdings als vollkommen ebenbürtiger Rivale des grossen Mentel und würdig des besondern Schutzes, den sein Landesherr ihm und seinen Arbeitern angedeihen liess.

#### No. 187.

## Petrus Comeftor: "Biftoria Scholaftica".

Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1469. Folio-Format.

Jedenfalls die älteste Ausgabe dieses Werkes, welches nichts Anderes ist, als eine biblische Geschichte des alten und neuen Bundes bis auf die Apostel, nach Anleitung der historischen biblischen Bücher geschrieben und eingeheilt. Die Type der bei Panzer IX Seite 209 No. 518 b und bei Hain No. 5529 beschriebenen Ausgabe ist dieselbe, von welcher wir in der obigen Einleitung ausführlich handelten. Alphabete davon gaben Braun I Tafel V No. VII und Gras I Tafel V No. 30. —

#### No. 188.

Bernardini de Senis "Cractatus de contractibus et usuris". Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1469. Folio-Format.

Des Heiligen Bernardinus "Abhandlung über Verträge und Nutzungen" ist mit der gleichen Type wie die in voriger Nummer besprochene "Historia Scholastica" gedruckt. Man vergleiche Panzer I Seite 94 No. 504, Hain No. 2835. —

#### No. 189.

Chomas de Aquino: "De veritate Catholicae Fidei". Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1470. Folio-Format.

Mit derselben gothischen schönen Type gedruckt, wie die vorhergehenden. Diese undatirte Ausgabe des Werkes "über die Wahrheit des katholischen Glaubens" ist jedenfalls Editio princeps. Man vergleiche auch Panzer I Seite 95 No. 510 und Hain No. 1385.

#### No. 190.

"Der deutsch-lateinische Pfalter mit der Glosse des Nicolaus de Tyra."

Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1470. Folio-Format.

Von grösster Seltenheit und 'erste Ausgabe. Die Typen sind dieselben wie in den vorhergehenden Werken. Man vergleiche auch Panzer, Annalen der ältern deutschen Literatur No. 14, dessen Annales I Seite 95 No. 514 und Hain No. 1850s. Panzer giebt an beiden Stellen 10 Blätter zu wenig an; ein completes Exemplar muss, wie Hain richtig feststellt, 404 Blätter zühlen, während Panzer nur 394 notirt.

#### No. 191.

Sancti Bernardi "Epistolae cum aliis ejusdem tractatibus." Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1470. Folio-Format.

Schönes Exemplar des mit der deutschen Bibel-Type gedruckten Werkes. Das erste Blatt ist mit 2 in Gold und Farben ausgeführten Initialen und einer schönen gemalten Bordüre geschmückt, der Einband ebenfalls vorzüglich und mit Metallbeschlägen. Hain No. 2870.

#### No. 192.

## Gratiani "Decretum cum apparatu".

#### Strassburg, Heinrich Eggestein, 1471. Gross Folio-Format.

Erster datirter Druck Eggestein's und zugleich Strassburg's, da Mentelin seine Firma erst 1473 der Jahrzahl beidruckte. Das wunderbar schön erhaltene Exemplar dieses riesigen Folianten ist auf der ersten Seite mit einer interessanten Miniature und einem grossen in Gold gehöhten Initial-Buchstaben geziert. Der Druck ist derselbe, wie in des Gregor und des Bonifacius Decretalen; für den Text dient die grössere, für die Glosse die kleinere dort beschriebene Typengattung.

Dieser seltene und berühmte Druck ist gleichzeitig die erste gedruckte Ausgabe der von dem Mönche Gratianus um 1152 gesammelten Kirchengesetze, welche wiederum das erste Kirchengesetzbuch repräsentiren, aus welchem später das "Corpus juris canonici" abgeleitet wurde. Autor der Glosse ist Bartholomäus Brixiensis, welche dieselbe erst 100 Jahre nach dem Entstehen des Originals verfasste. Unser Exemplar hat noch den alten schönen Original-Einband und ist pompös mit riesig starken Messing-Ornamenten fast über und über bedeckt. Hain No. 7883. —

#### No. 193.

## Gratiani "Decretum cum appartu".

### Strassburg, Heinrich Eggestein, 1472. Gross Folio-Format.

Die zweite Auflage dieses Riesenwerkes, welche wunderbar genug schon ein Jahr nach der ersten nöthig geworden, wie die Datirung von 1472 beweist, obgleich in demselben Jahre auch Schöffer in Mainz sich beeilt hatte, die Strassburger Ausgabe nachzudrucken. Auch dieses Fxemplar ist im Geschmacke der Zeit prächtig in Leder gebunden und mit Messing beschlagen. Hain No. 7894. —

#### No. 194.

## "Consuctudines feudorum."

## Strassburg, Heinrich Eggestein, 1472. Folio-Format.

Eine Sammlung der Lehnrechte mit Glossarien, welche als Supplement zu den "Institutiones" des Justinian gedruckt wurde, die Hain unter No. 9491 beschreibt. Die grossen Typen des Textes sind dieselben, wie diejenigen der beiden Ausgaben des "Decretum" unter den vorigen beiden Nummern. Die kleine Glossartype dagegen ist uns bis hierher noch nicht vorgekommen. Sie ist deshalb sehr wichtig, weil sie den Beweis liefert, dass auch die Editio princeps von Ludolphi Saxonis "Vita Christi" unter No. 196 ein Druck Eggestein's ist, wie wir auf Seite 107 schon erwiesen haben. Dass die Consuctutines, wie einige Gelehrte fabeln, mit Holzbuchstaben ge-Jruckt seien, würde am wenigsten auf Eggestein passen. —

#### No. 195a.

Vincentius Gruner: Expositio Officii Missae". Henricus Arimincusis "Tractatus de quatuor virtutibus cardinalibus".

### Strassburg, Heinrich Eggestein, 1472. Mittel Folio-Format.

Diese noch im Originalbande befindlichen beiden Werke sind zusammengebunden. Die "Auslegung des Amtes der heiligen Messe", wovon Vincenz Gruner der anonyme Verfasser ist, findet sich bei Huin unter No. 6808, der "Tractat über die vier Cardmal-

tugenden" des Henricus Ariminensis bei Panzer Band I Seite 92 No. 497, bei Hain No. 1649 beschrieben. —

Das letztere Werk beginnt mit einer Einleitung, welcher sich ein Register anschliesst, an dessen Schluss auf Blatt 10 verso der Herausgeber Thomas Dorniberg erklärt, dass er die Ausgabe mit dem Register im Jahre 1472 vollendet habe; am Schlusse des Werkes steht aber, das der Tractat — arte impressoria Argentine artificiose efsigiatus — zu Strassburg gedruckt ist. Beide Werke sind mit der gothischen Type hergestellt, von der wir aus Seite 105 bis 167 ausführlich handelten und womit auch die unter No. 187 bis 190 beschriebenen Werke gedruckt sind. —

#### No. 195b.

Aurelii Augustini "Tiber prolocutionis et meditationis". Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1472. Klein Folio-Format.

Mit derselben Type wie die vorige Nummer gedruckt. Einzige bekannte Ausgabe des 15. Jahrhunderts. Panzer I Seite 95 No. 507. Hain No. 210?. —

#### No. 196.

Pudolphi Saxonis "Dpus vitae Christi jurta seriem Evangeliorum".

Strassburg, Heinrich Eggestein, 1474. Gross Folio-Format.

Höchst seltene Editio princeps dieses Werkes und von grösster Wichtigkeit, da aus ihr eine grosse Anzahl anderer Drucke nach ihrem Ursprunge erwiesen sind, wie wir dies auf Seite 106 umständlich erörtert haben. Die roth gedruckte sechszeilige Einleitungsschrift hat die Type des Tractatus Henrici Arimenensis von 1472 unter No. 195a; der übrige Text aber die kleine Glossartype der "Consutudines ieudorum" mit Eggestein's Firma, No. 194 unserer Sammlung. Hain No. 10 290. —

#### No. 197a.

Totharii "Tiber miseriae conditionis humanae". Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1475. Quart-Format.

Diesen Druck, welcher weder Druckort, noch Firma und Datirung hat, müssen wir gleich dem vorigen ebenfalls Heinrich Eggestein zutheilen, da er mit jenem vollkommen übereinstimmende Typen aufweist. In merkwürdigem Widerspruche sehreibt Hain unter No. 10210 dieses Werk des Lotharius "Ueber die Erbärmlichkeit des menschlichen Lebens" dem Peter Schöffer zu, betonend, dass sich die Typen "sehr von denen Eggestein's unterscheiden", wiewohl er den mit ganz gleichen Typen gedruckten Ludolphus zehn Seiten weiter unten No. 10290 dennoch richtig dem Eggestein lässt. Braun I pag. 30 hatte schon das Richtige getroffen; Panzer I Seite 85 No. 454 zog hingegen Braun's Ansicht wieder in Zweifel, aber wie Hain auf Schöffer verfallen konnte, ist in der That nicht begreiflich, da man nicht einmal

#### No. 197b.

von Aehnlichkeit der Typen sprechen könnte. -

"Mustum malorum granatorum."

Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1476. Folio-Format.

Diese hochinteressante Incunabel ist den Bibliographen so gut wie unbekannt geblieben; Denis, Panzer und Hain No. 11654 kennen davon nichts als den Titel. Sie hat weder Druckfirma noch Datirung; da die Typen jedoch mit denen der vorigen beiden Nummern übereinstimmen, so ist der Druck von Heinrich Eggestein. Das Werk ist von einem anonymen Verfasser, der darin unter dem eignen Titel "Most schlechter Granatäpfel" christliche Unterweisungen nach den Schriften der Kirchenväter und Scholastiker ertheilt. Uebrigens erinnert der Titel an das "Buch Granutapfel" oder "Malogranatus" des berühmten Geiler von Keisersperg, wovon wir eine Ausgabe unter No. 279 noch anführen werden. Es ist glaublich, dass der grosse Kanzelredner die Anregung dazu durch das vorliegende ältere Werk empfangen hat.

Das erste Blatt beginnt: "() d dabo tibi mustum malorum || granatorū meorum Caū. viij. || "Der Schluss lautet: "... yducat nos dominus noster || Iesus cristus qui || cum patre : spū santo viuit : regnat per infinita || seculo seculorum Amen Explicit". Das Werk ist in 2 Columnen zu 54 Zeilen gedruckt und enthält 215 unbezeichnete Biätter, von denen 13 verso und 14 leer sind. —

# Georg Juszner & Johann Bekenhub,

# Beckenhaub von Mainz,

Huszner war ursprünglich Goldschmied und heirathete 1470 die Tochter des Nicolaus von Honau, der gleichfalls Goldschmied und Buchdrucker genannt wird. Bekenhub nennt sich "Clericus Moguntinus"; seine Thätigkeit wird wohl zumeist die eines Correctors und Herausgebers gewesen sein. —

#### No. 198.

## Guilielmt Durandi "Speculum Judiciale".

Strassburg, Huszner & Bekenhub, 1473. Folio-Format.

Diese Ausgabe, ein colossai umfänglicher Foliant, enthält am Schlusse die Firma und Datirung. Der Druck ist von wundervoller Accuratesse, die Type ebenso originell als geschmackvoll. Das Explicit dieser Ausgabe des "Spiegels der Rechtswissenschaft", das Hauptwerk des Bischofs Durandus, ist auch noch wegen der darin erwähnten aus Kupfer (1) gebildeten Tapen" — exsculptae aere literae — bemerkenswerth, Hain No. 6506. —

Ein weiteres Produckt der Societät Huszner & Bekenhub zu Strassburg ist nicht bekannt, wir werden jedoch noch auf die Leistungen Huszner's in Strassburg, welcher von 1476 hier allein druckte, zurückkommen. —

## "C. W." = Clas Wender,

Bürger von Straßburg, nach Anderen auch = Conrad Wolfach, um 1473 bis 1478.

Dieser geheimnissvolle wahrscheinlich vierte Strassburger Typograph hat uns von seiner ziemlich kurzen Thätigkeit doch ganz respectable Zeugnisse hinterlassen, namentlich in dem unter No. 200 verzeichneten Folianten, an dessen Schlusse wir lesen: "Finit... per C. W. Civem Argentinensem... 1473."

Dass er nicht Conrad Wolfach geheissen, auch nicht Cephalaeus Wolfius, wie ihn andere getauft, geht aus einer alten geschriebenen "Chronik der Strassburger Familien" hervor, wonach Clus, Claus oder Nicolas Wencker 1465 das Bürgerrecht erhielt. Er soll ausser den drei nachverzeichneten Werken unserer Sammlung auch noch das bei Hain Nr. 5023 aufgeführte Buch des Chrysopolita gedruckt haben. Schon 1474 soll Wencker die Druckerei bereits auf Andreas Hartmann übertragen haben, was jedoch nach den von uns festgestellten Druckwerken wohl einige Jahre später geschehen sein dürfte; auch war Andreas Hartmann von Eppingen 1478 noch Corrector bei Eggestein, wie aus dem Explicit auf Folio 404 in den Decretalen Innocenz IV. (Hain No. 9191) hervorgeht.

Soweit diese älteren Strassburger Nachrichten; dagegen leitet Schmidt in seiner "Geschichte der Bibliotheken und Buchdruckereien Strassburgs", 1882 pag. 99, Anmerkung 2, aus der Schlussschrift des unter No. 200 folgenden Werkes merkwürdiger Weise ab, dass dieses Werk gar nicht in Strassburg, sondern in Paris 1473 gedruckt und 1474 ausgegeben sei. Wir werden unter No. 200 die Schlussschrift noch genauer anführen und bemerken nur noch, dass Braun und nach diesem auch Panzer und Hain infolge ungenauer Vergleiche die Typen des "C. W." dem Richard Paffroedt in Deventer zuschreiben, worauf wir sogleich näher zurückkommen werden. —

#### No. 199.

Hugo de Sancto Victore: "Soliloquium in modum dialogi". Strassburg, "C. W." = Clas Wencker, 1473. Klein Folio-Format.

Der Drucker dieses seltenen theologischen Schriftchens, worin der Autor ein Zwiegespräch mit seiner Seele pflegt, konnte bisher von keinem Bibliographen festgestellt werden. Nach Panzer, "Annales" IV, pag. 144, soll es "vielleicht" von Richard Paffroedt in Deventer gedruckt sein, der aber nur eine täuschend ähnliche Type führte und nicht vor 1476 druckte, während das Exemplar der Münchner Hofbibliothek von obigem Soliloquium die Rubrication 1473 trägt, die wir auch als ganz zutreffend nachweisen Können.

Hain No. 9028 erkannte den Drucker hier ebenfalls nicht, schreibt aber gleichwohl unter No. 391 die genau mit denselben Typen gedruckten Distinctiones Alani, die wir unter No. 201 besprechen werden, fülschlich ebenfalls dem Richard Paffroedt zu, obgleich er das rubrizirte Münchener "Soliloqium" mit der Jahrzahl 1473 vor sich hatte.

Schöpflin bezeichnet in den "Vindiciae typographicae" 1760 das obige Werk sogar als einen seltenen alten Strassburger Druck von Johann Gutenberg und giebt dazu auch ein recht gelungenes Fucsimile der ganzen ersten Seite.

So wie man nun die Drucke von Anton Koberger in Nürnberg und Richard Paffroedt in Deventer verwechselte, so geschah es auch mit dem Strassburger "C. W.", mag man denselben nun Clas Wencker oder Conrad Wolfach nennen wollen. Wir können aber das Ganze sofort ins klarste Licht stellen und ebenso beweisen, dass trotz der augenscheinlichen Gleichheit der Typen, um die es sich hier handelt, doch weschtliche Verschiedenheiten bei allen drei Typographen zu erkennen sind, sowohl in der Form, wie namentlich in der Keyelhöhe ihrer Charaktere.

Der Vater dieser schönen leicht leserlichen Type ist Anton Koberger in Nürnberg, denn bei ihm finden wir sie schon 1471 in der ältesten gedruckten Geschichte der Philosophie des Walter Burleigh, Hain No. 4112, dem bei unserm Exemplare unter No 720 und 721 auch des Honorius älteste Geographie, Hain No. 8800, angebunden und ebenfalls von Koberger mit denselben Typen um 1471 gedruckt ist.

Jedenfalls gefielen diese Charaktere unserm Strassburger Typographen "C. W.-, und er copirte sie 1473 für seine neu errichtete Druckerei; er wählte jedoch die Kegelhöhe seiner Typen elwas kleiner, sodass bei ihm im compressen Satze 30 Zalen — von den äussersten Punkten der langen Buchstaben gemessen — in der Höhe nur 15 /10 Centimeter betragen, während sie bei Koberger 17 1/10 messen; helen seine Gussformen weniger schön aus, denn seine Drucke haben nicht ganz das gefällige Aussehen, wie die des Koberger, der namentlich auch seine erste lateinische Bibel 1475 (in unserer Sammlung) noch mit derselben frühesten Type herstellte.

Später copirte auch Richard Paffroedt in Deventer um 1477 diese Type, doch traf er die Kegelhöhe noch kleiner, denn 30 Zeilen messen hier nur 15½0 Centimeter, auch sind die Majuskeln etwas kleiner, wie bei den andern beiden Druckern.

Auf den ersten Blick findet man übrigens bei allen drei Druckern nicht den geringsten Unterschied in der Typenform, zumal wenn man zunächst die Majvskeln vergleicht. In der Koberger'schen Bibel von 1475 finden sich bereits zwei etwas verschiedene D und G vor, und wenn man länger und länger das Ganze vergleicht, dann ist der Eindruck für das Auge entschieden nicht mehr derselbe. Jeder Fachgelchrte sollte derartige Studien durchgemacht haben, ehe er über Inennabeln überhaupt etwas schreiben will.

Wir finden endlich sogar noch eine vierte täuschend ähnliche Gattung dieser Type in Nyder's "Manuale confessorum", welches von Hain unter No. 11834 dem Koberger zugeschrieben wird, der es aber nicht gedruckt hat; denn die dazu verwendete Type hat auf 30 compresse Zeilen nur 17 centimeter Höhe, auch finden sich mehrfache Verschiedenheiten selbst in der Form der Typen. Das bist bei Koberger breiter, hier höher, das bie Koberger ebenfalls breiter und sein til erscheint im obern Bogen eckig, während es hier ganz abgerundet ist — kurz, es liegt bei der täuschendsten Aehnlichkeit doch eine vierte Art dieser Type vor, deren Schöpfer wir ebenfalls noch zu ermitteln bemült sein werden. —

#### No. 200.

## Petrus Berchorius: "Liber bibliae moralis". Strassburg, Clas Wencker, 1474. Folio-Format.

Fälschlich hat man diesen datirten Druck früher auch dem Wolff Köpffel alias Cephalius Wolphius zugeschrieben, indem man die in der Schlussschrift angegebenen Initialen "C. W." in dieser Weise glaubte deuten zu müssen; allein Wolff Köpffel's Thätigkeit gehört einer viel spätern Zeit an, wie wir weiter unten erfahren werden, denn dort lernen wir seine Drucke vom Jahre 1524 und 1525 kennen.

Wir wollen nun hier die schon auf Seite 109 kurz erwähnte *Schlussschrift* dieses interesanten Druckwerkes näher erwähnen. Dieselbe lautet: ""Finit Apocalipfz Insup & juteger Redu ctorij moralis fedecimus liber figurarz biblie || venerabilis domi & fris petri berthorij factz aviuione, parisius correctus, & iam cyro||graphata ex scriplura: litteras reductus ad || pressas diligenti correcture adutencia & puni cture per C. W. Cinem Argentinesem Ex || annis domice incarnaçõis Millesimoquadri || gentesimoseptuagesimo tertio elapsis fini|| tus Anno sequenti : ydibus septembrium septimis."

Das dem Werke vorgedruckte 29 Blätter starke Inhaltsverzeichniss schliesst noch ausdrücklich nit der Jahrzahl 1474. Aus dem Ganzen geht jedenfalls nur hervor, dass Petrus Berthorius, der im 14. Jahrhunderte lebte, das Werk in Avignon verfasst, in Paris verbessert hat, und dass es endlich durch "C. W. Civem Argentinensen" gedruckt wurde, nicht aber, dass dies in Paris geschehen sei.

Bekannt ist ja auch genugsam, dass in Paris von 1470 ab zunächst nur die drei dahin berufenen Deutschen: Ulrich Gering, Martin Crantz und Michel Friburger in der Sorbonne druckten, die wir unter "Paris" wiederfinden werden, dass ihnen aber bis 1476 nur noch Peter Kaiser, Johann Stol und Pasquier Bonhomme als Typographen gefolgt waren. Es dürfte also wohl genugsam erwiesen sein, dass wir in obigem Prachtwerke einen Strussburger, aber keinen Pariser Druck vor uns haben.

Der obige starke Foliant ist mit der ziemlich grossen Type gedruckt, die wir schon auf Seite 112 näher besprachen, auf der ersten Seite wie an mehren andern Stellen mit reizenden Initialen und alten schönen Randmalereien geschmückt; das Ganze ist selbst bis auf den schwarzen reichgepressten und messingbeschlagenen Originaleinband vorzüglich gut erhalten. Hain No. 2793. —

#### No. 201.

# Alanus ab Insulis: "Distinctiones dictionum theologicalium". Strassburg, Clas Wencker, 1476. Folio-Format.

Braun hat in seiner "Notitia historico-litteraria" Band I Seite 70 diese Ausgabe dem Richard Paffroedt zugetheilt, und seinem Beispiele sind alle spätern Bibliographen gefolgt. Allein unsere genaueren Untersuchungen, welche wir schon bei den vorhergehenden Nummern ausführlich veröffentlichten, führten dahin, dass wir auch diesen Druck als ein Strassburger Erzeugniss erkannten, welches der anonyme Typograph C. W. geliefert haben muss.

Das Werk giebt ein alphabetisches Verzeichniss mit Erläuterungen derjenigen Ausdrücke der heiligen Schrift, welche bei den Theologen und Kirchenvätern nicht vorkommen. Vorliegende Ausgabe ist die einzige bekannte. Hain No. 391, der auch Paffroedt als Drucker angiebt, ist demnach zu ändern. —

## Martin Flach,

latinistrt auch Martinus Simus, 1475 bis 1501.

Roderici "Speculum vitac humanae". Strassburg, Martin Flach, 1475. Klein Folio-Format.

Diese lateinische Ausgabe vom "Spiegel des menschlichen Lebens" gilt als der erste Druck des fünften Strassburger Druckers, Martin Flach aus Basel, der sich latinisirt auch Martinus Simus nannte, wie wir unter No. 211 finden werden. Er war nicht nur berühmt als Drucker, sondern auch als Schriftgieser. Seine frühesten Typen zeigen jedoch so sehr den eigenthümlichen Baseler Ductus, dass man wohl annehmen kann, er habe bei seiner Uebersiedelung nach Strassburg diese nicht besonders schönen Typen mit von Basel herübergebracht.

Eine ganz besondere Eigenthümlichkeit dieser Flach'schen Typengattung besteht darin, dass die Silben fig, fit, fit, fio, fiu gleich in Eins zusammengegossen sind, wie man dies bei keinem andern Drucker in so eigenthümlicher Form wiederfindet.

Dieser Umstand — abgesehen von andern Kennzeichen — giebt uns aber den Beweis, dass auch die nachfolgenden drei wenig bekannten Drucke von Martin Flach sind, denn selbst bei der deutschen Ausgabe der "Goldnen Bulle Karls IV." finden sich jene zusammengegossenen Buchstaben, wenn sie sich auch im Deutschen nicht so oft wiederholen.

Aber auch die originelle Form mehrer Versalbuchstaben spricht entschieden für dieselbe Druckerei. Man vergleiche nur in der Goldenen Bulle die haargenau aufeinander passenden Buchstaben A, D, & und das lateinische M, das in der Goldenen Bulle zuweilen auch mit einem mehr deutschen M abwechselt; dann aber namentlich das ganz charakteristische U mit dem innern Häkchen am Rundbogen; ebenso das ganz unverkennbare D, das U, S, T und U.

Ganz entschieden massgebend für die Bestimmung des Druckers ist aber noch der Umstand, dass in unsern vier ältesten Flach'schen Drucken der Buchstabe 3 in drei ganz verschiedenen Formen auftritt, bald mehr in die Breite gezogen und oben nach links überhängend, bald unten mehr zusammengezogen und senkrecht stehend. Auf noch andere höchst interessante Merkmale in den Flach'schen Alphabeten wollen wir bei nachfolgenden beiden Drucken aufmerksam machen. Auf dem drittletzten Blatte findet man die Förma und Datirung. Hain No. 13944. —

#### No. 203.

## "Die guldin bull Karle d' viert."

#### Strassburg, Martin Flach, um 1475. Klein Quart-Format.

Von dieser höchst seltenen und jedenfalls ältesten deutschen Ausgabe der Goldenen Bulle Kaiser Karl's IV. ist uns bis jetzt nur noch ein Exemplar in der Incunabeln-Sammlung des Germanischen Museums in Nürnberg vorgekommen; den Bibliographen blieb diese sprachlich höchst interessante Ausgabe unbekannt. Mit der von Hain No. 4077 angeführten stimmt sie nicht überein, denn sie beginnt mit den Worten: "()As register der guldin bul |len wie das geleit fölle fin || der Aurfürsten dzerste cal|pittel", und sehliesst: "Der vierd ift salsburg". Das Werkchen enthält 74 unbezeichnete Blätter mit 22—24 Zeilen.

Obwohl dasselbe weder eine Druckfirma noch Ort oder Jahrzahl trägt, sind wir doch durch Vergleich des vorhergehenden sowie des nachfolgenden Druckes in der Lage, festzustellen, dass nur Martin Flach in Strassburg diese Goldene Bulle, und zwar um das Jahr 1475 gedruckt habe, weil die hierzu verwendeten alten Typen in spätern Flach'schen Drucken nicht mehr vorkommen.

In unsern vier seltenen Incunabeln No. 202 bis 205 erkennt man aus der Verschiedenheit mehrer Typen eine gewisse Vielseitigkeit der Formen, wozu wohl schon der Umstand Veranlassung gab, dass der Drucker bemüht war, der Goldenen Bulle durch Verwendung mehrer abweichender Buchstaben etwas weniger den Charakter eines lateinischen Druckes zu geben. Wir finden daher in der Goldenen Bulle auch einige Verschiedenheiten, namentlich sind die Versalbuchstaben 6, 6 und 3 anders: das Al ist meist dasselbe, kommt aber noch in einer zweiten Art vor, während das komische K und das W und 3 überhaupt nur in dem deutschen Drucke vorkommen.

Auch in den Minuskeln, also im kleinen Alphabete, finden sich mehrfache Verschiedenheiten, wie z. B. in der Form des g und h, wogegen aber andere ganz besonders charakteristische Typenformen unverändert und völlig übereinstimmend in alle vier Druckwerken vertreten sind, so dass ein und derselbe Drucker gar nicht zu verkennen ist. Dahin gehören die ganz sicher aus derselben Form gegossenen Ver-

#### No. 204.

# Jacobi de Clusa de Paradiso "Tractatus de veritate dicenda aut tacenda."

#### Strassburg, Martin Flach, circa 1476. Klein Folio-Format.

Wie schon bei den vorigen beiden Nummern nachgewiesen, stammt auch dieser alte undatirte Druck den Typen nach von Murtin Flach. Ausser den schon angeführten untrüglichen Merkmalen spricht hierfür ganz besonders auch der Umstand, dass der Drucker in obigem Tractatus genau dieselben ganz und gar originellen Buchstaben 6 und 3 anwendet, die zwar nicht in No. 202, wohl aber in der "Gulldin Bull" No. 203 vorkommen, während fast alle übrigen Versalbuchstaben dieselben sind. Das höchst bizurre 6 findet sich in obigem Tractatus nur ein einziges Mal, auf der sechsten Seite von hinten, angewandt.

Es ist daher gar kein Zweifel, dass auch der vorliegende Tractatus von Martin Flach gedruckt wurde. Die Verwendung von verschiedenen Versalbuchstaben finden wir übrigens auch bei den meisten andern Druckern jener Zeit. Selbst schon bei Fust & Schöffer und bei Peter Schöffer tritt es in den Bibeln von 1462 und 1472 augenscheinlich hervor. Hain allerdings schreibt unter No. 9336 diese Ausgabe fülschlich dem Bernhard Richel in Basel zu. —

#### No. 205.

## Sancti Bernhardi "De honestate vitae." Strassburg, Martin Flach, circa 1477. Klein Quart-Format.

Ist ebenso selten, wie die vorigen aus gleicher Type gedruckten Werke, die wahrscheinlich unmittelbar hinter einander erschienen, bevor Flach sich geschmackvollere Typen zulegte. Diese vier Seltenheiten dürften kaum ein zweites Mal vereinigt angetroffen werden. Hain erwähnt diese Ausgabe unter No. 2900, kennt aber den Drucker nicht.

In den Flach'schen Drucken der folgenden beiden Decennien werden wir nun ganz andern Typen begegnen, in denen wir kaum denselben Drucker wiedererkennen würden, wenn wir darnach urtheilen wollten. —

#### No. 206.

## "Cofessionale domi||ni Anthonini archi || episcopi Florentini." Strassburg, Martin Flach, 1488. Klein Quart-Format.

Der Druck dieser Abhandlung "Veber die Beichte" zeigt ganz neue gothische Typen, welche in ihrem viel gefälligeren Schnitte denen der vorhergehenden Werke ganz unähnlich ist. Die in der Folge sich allgemein verbreitende neue gofhische Schriftform finden wir in allen spätern Flach'schen Drucken und wir werden unter Cöln noch Gelegenheit haben, auf diese Typen-Gattung, welche viel Veranlassung zu Vernechselungen, besonders mit denen des Cölner Druckers Quentel gegeben hat, zurückzukommen. Am Schlusse steht die Druckfirma und Datirung. Hain No. 1197. —

#### No. 207.

## "Sancti Bonueture tra ctatus t libri q3 plurimi." Strassburg, Martin Flach, 1489. Mittel Folio-Format.

Gesammelte theologische Schriften des Heiligen Bonaventura. Ebenfalls mit Datirung und Druckfirma am Schlusse. Hain No. 3465. —

#### No. 208.

## "Summa Angelica de || casibus conscientie." Strassburg, Martin Flach, 1489. Mittel Folio-Format.

Verfasser des encyclopädischen Werkes ist Angelus de Clavasio. Mit Datirung und Druckerfirma am Schlusse. Der ziemlich starke Foliant ist in braunes Saffianleder mit hübschem Silberbeschlag gebunden. Hain No. 5388.—

#### No. 209.

"Manipulus curatoru offi cia facerdotu f3m ordine3 || fepte facrametoru perbre uiter complectens."

Strassburg, Martin Flach, circa 1490. Klein Quart-Format.

Eine Ordnung für die sieben Sucramente, verfasst von Guido Rotherius. Hain No. 8165. —

#### No. 210.

# "Sermones quadragesimales || Thefauri noui." Strassburg, Martin Flach, 1491. Klein Folio-Format.

Eine Sammlung von lateinischen Fustenpredigten, mit der Datirung und Druckjirmu am Schlusse. Fehlt bei Hain; Panzer I, Seite 46. —

#### No. 211.

## "Aurelii Augustini || opuscula plurima." Strassburg, Martin Flach, 1491. Klein Folio-Format.

Eine Ausgabe der gesammelten Schriften des Heiligen Augustinus. Am Schlusse steht die Druckfirma mit Datirung, darunter folgen noch fünf lateinische Distichen, in welchen sich der Drucker nochmals, hier aber latinisirt Martinus Simus nennt. Hain No. 1950. —

#### No. 212.

"Opus insigne de laudibus || beate marie virginis alias ||
Mariale appellatu."

Strassburg, Martin Flach, 1493. Mittel Folio-Format.

In diesem "Mariale" zum Lobe der Jungfrau Maria nennt sich Flach in der Schlussschrift wieder Martinus Simus. Hain No. 10768. —

#### No. 213.

## "Summa Angelica de || casibus conscientie cu || additionibus nouiter || additis."

Strassburg, Martin Flach, 1495. Mittel Folio-Format.

Eine zweite, etwas vermehrte Auflage des encylopädischen Werkes von Angelus de Clavasio, mit Datirung und Druckfirma am Schlusse. Hain No. 5397. —

#### No. 214.

"Mariale eximii viri Bern-||ardini de busti ordinis sera|| phici Francisci : de singulis sestiuitatibus beate virginis per modu || sermonu tractans . . ."

Strassburg, Martin Flach, 1496. Mittel Folio-Format.

Ein ähnliches Werk wie das unter No. 212 aufgeführte, mit Druckfirma und Datirung am Schlusse, Hain No. 4161. —

#### No. 215.

"Theologia naturalis sine li-||ber creaturarum specialiter || de homine et de natura eius inquantum homo et 'de his que || sunt ei necessaria ad cognoscendum seipsum t deum et omne || debitu ad quod homo tenetur et obligat tam deo quo primo."

Strassburg, Martin Flach, 1496. Mittel Folio-Format.

Verfasser dieser "Natur-Religion" ist Raymundus de Sabunde. Vorliegendes Exemplar ist interessant durch einen grossen Druckschnitzer, der sich beim zweiten Blatte bemerkbar macht. Dieses enthält nämlich recto statt der ersten Seite der "Tabula", welche hier beginnen sollen, den Abdruck einer Seite Text, die man im Werke auf Blatt z recto niederfindet.

Diese Verwechselung wurde jedenfalls erst bemerkt, als bereits mehrere Exemplare verkauft waren und ist später erst geändert worden, wie man aus Hain unter No. 14069 ersehen kann, der ein rectificirtes Exemplar beschreibt. —

#### No. 216.

"Sermones fancti Bernardi abbatis clarcuallis super Catica caticort || Sermones Gilberti super Cantica canticorum."

Strassburg, Martin Flach, 1497. Mittel Folio-Format.

Diese Ausgabe der Predigten des Bernhard von Clairvaux "Veber das hohe Lied Salomonis" mit der Fortsetzung des Gilbert de Hoilandia, hat am Schlusse gleichfalls Angabe der Druckfirma und die Datirung. Hain No. 2859. —

#### No. 217.

"Theologia naturalis sine li ber creaturarum specialiter || de homine et de natura eius inquantum homo; et de his que || sunt ei necessaria ad cognoscendum se ipsum t deum et omne || debitu ad quod homo tenetur et obligat tam deo quo primo."

Strassburg, Martin Flach, 1501. Mittel Folio-Format.

Flach's Letzter Druck. Zweite von Panzer VI. pag. 26 aufgeführte Ausgabe der "Theologia naturalis" des Raymund de Sabundia, welches wir in erster Auflage bereits unter No. 215 kennen leinten.

Damit schliesst die reiche Wirksamkeit eines der bedeutendsten Strassburger Typographen ab, den aber auch die Stadt Basel zu den Ihrigen zählt, obwohl nicht nachgewiesen werden kann, dass er auch in Basel schon selbständig gedruckt habe. In Strassburg, wo er das Bürgerrecht schon 1472 erlangt haben soll, schrieb er sich noch lange "Martin Flach aus Basel".

## Georg Husiner,

nach Auflösung der Gesellschaft Zusaner & Bekenhub, von 1476 bis 1498 allein.

No. 218.

Johannes Berolt: "Tiber de eruditione Christi Fidelium." Strassburg, Georg Huszner, circa 1476. Klein Folio-Format.

Dieses "Buch über die Unterweisung im ehristlichen Glauben" entbehrt zwar der Angabe des Druckers und der Jahrzahl, aber man erkennt leicht die höchst eriginelle Type Huszner's, mit welcher auch das grossartige "Speculum judiciale", No. 192 unserer Sammlung, von Huszner & Bekenhub 1473 gedruckt ist. Hain No. 3517. —

#### No. 219.

Faurentius Valla: "De libero arbitrio."

Strassburg, Georg Huszner, circa 1478. Klein Folio-Format.

Gleichfalls ohne Angabe des Druckers und der Jahrzahl, mit derselben Type wie das vorige Werk gedruckt. Diese Schrift eines der berühmtesten Humanisten des 15. Jahrhunderts und Förderers altclassischer Literatur "Ueber den freien Willen", ist gegen das fünfte Buch der berühmten "Consolatio philosophiae" des Boetius gerichtet, wovon wir weiter unten noch eine interessante Ausgabe Johann Schott's vom Jahre 1500 finden werden. Hain No. 15830. —

## Beinrich Anoblochzer,

auch Knobloger, Knobliger und Knoblochger, um 1477 bis 1485.

Dieser Typograph betrieb sein Geschäft in der Knoblauchgasse "Zum Knoblochtzer Hose" in Strassburg. Er druckte namentlich deutsche Werke von geringerem Umfange, unter denen der nachstehend beschriebene "Belial" eine hervorragende Stelle einnimmt; auch kennt man von ihm einen deutschen Kalender auf das Jahr 1483. Ein paar Jahre später übersiedelte er nach Heidelberg, wo wir ihn wiedersinden werden. —

#### No. 220.

Jacobus de Cheramo: "Das Buch Belial genannt."
Strassburg, Heinrich Knoblochzer, 1481. Klein Folio-Format.

Seltenheit ersten Ranges mit höchst interessanten Holzschnitten. Eine frühere Auflage des Beliul hatte er schon 14:7 herausgegeben. Das Werk, bereits 100 Jahre trüher verfasst, soll wohl eine Prozessordnung nach canonischem Rechte sein.

Die eigenthümliche Form des Inhaltes besprachen wir bereits unter No. 147 bei Albrecht Pfister in Bamberg. Das Werk ist prachtvoll in rothes Leder gebunden, mit theils vergoldeten, theils silbernen Beschlägen. Diese Ausgabe blieb den Bibliographen unbekannt. —

# Adolph Rusch,

Adolph Rusch war zuerst Gehilfe, dann Schwiegersohn von Johann Mentelin, der 1478 starb. Man würde kaum einen Druck mit völliger Sicherheit als den seinigen anführen können — denn kein einziger hat sich noch gefunden, der seinen Namen trägt — wenn nicht glücklicher Weise ein gelehrter Zeitgenosse von ihm, Rudolph Lange, in einem bereits 1486 in Münster gedruckten lateinischen Gedichte das enthusiastische Lob des Meisters und Schöpfers eines neuen grossen Bibelwerkes in vier Theilen verkündet hätte.

Aus jedem Worte dieser Ode, welche dem Werke und den Umständen, unter denen es entstanden ist, eine ausführliche Beschreibung widmet, geht hervor, dass jenes Meisterstück der Typographie in vier riesigen Foliobänden und aus vier verschiedenen Typen-Grössen zusammengesetzt — ein "immensum opus", wie Lange selbst es nennt — identisch ist mit dem kostbaren Bibliothekschätze, den

wir in einem wie neu erhaltenen Prachtexemplare in nächster Nummer besitzen und durch den wir Adolph Rusch als Meister der Strassburger Typographie und Chef einer grossen Druckerei daselbst kennen lernen.

Die Forschungen des Kammergerichtspräsidenten v. Strampf in Berlin, dem wir die Belehrung über diesen Gegenstand verdanken, sind im "Serapeum" von 1852, Seite 135 ff. und 1853, Seite 236 ff. niedergelegt. Von beiden Artikeln, deren erster auch den Abdruck des Lange'schen Gedichtes bringt, besitzen wir sogar die Original-Manuscripte des verdienten Forschers, sowie die zwischen ihm selbst und dem damaligen Königlichen Oberbibliothekar Pertz einerseits, dann mit Herrn Culemann in Hannover über diesen Gegenstand geführte wissenschaftliche Original-Correspendenz.

Von Interesse sind auch die im Basler Stadtarchive aufbewahrten und in C. Schmidt's Schrift "Zur Geschichte der ältesten Bibliotheken zu Strassburg 1882" abgedruckten acht Originalbriefe des Adolph Rusch an den Baseler Drucker Johann Amerbach, aus denenhervorgeht, dass beide Drucker in Wechselverbindung verschiedene Werke für einander gedruckt, sich auch Typen und Papier geliefert haben; so erklärt es sich leicht, dass Amerbach sche Druckwerke die Typen der Officin von Adolph Rusch aufweisen, womit derselbevorher jenes grossartige Bibelwerk gedruckt hat. —

#### No. 221.

"Biblia latina cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis et interlineari Anselmi Fandunensis."

Strassburg, Adolph Rusch, 1478 bis 1480. Vier Bände in Gross Folio-Format.

Ein bewundernswerthes Denkmal für die Ausdauer und Seschicklichkeit des Kunstfleisses damaliger Zeit. Zum Druck dieser glossirten Bibel wurden viererlei Typen benutzt: 1. die Textschrift, 2. die kleinere Glossenschrift, 3. die noch kleinere-Interlinear-Glossenschrift und 4. die Missal-Type zum Druck einzelner Worte, der Ueberschriften der Columnen und der ersten Zeile des Textes von jedem Capitel-

Den Bibeltext umgiebt auf jeder Seite die "glossa ordinaria" des Walafrid Strabo, während zwischen die Zeilen desselben die Interlineur-Glosse des Anselm von Laone eingeschoben ist. Unser schönes Exemplar dieses grossartigsten aller Bibelwerkebefindet sich noch im wohlerhaltenen alten Original-Einbande und scheint kaum jemals in Gebrauch gewesen zu sein.

Früher wurde dieses Werk allgemein dem Johann Amerbach in Basel zugeschrieben, weil derselbe um 1480 mit denselben Typen nachweislich gedruckt hat. Wir haben jedoch oben bereits nachgewiesen, wie dieser merkwürdige Umstand zu sammenhängt und worüber die historischen Belege glücklicher Weise sich bis auf unsere Zeit erhalten haben. Hain No. 3173. —

## Martin Schott,

zweiter Schwiegersohn Mentelin's und Machfolger des Adolf Rusch im weiland Mentelin'schen Geschäfte, 1481 bis 1498.

No. 222.

"Sermones per adventu domini || cu multis aliis inclusis ·
sermocio || nanti per vtiles · samosissimi pre || dicatoris Maijstri
Ruberti de licio italici ordinis minoru."

Strassburg, Martin Schott, circa 1481. Klein Folio-Format.

Ohne Druckort und Firma; aber die vollständige Gleichheit der Typen dieser "Adventspredigten" mit denen des Augustini "Canonum opus" mit Schott's Firma vom Jahre 1490 lässt auch dieses Werk als zweifellosen Druck von Martin Schott erkennen. Hain wusste unter No. 4471 den Druckort, aber nicht den Drucker zu nennen. —

#### No. 223.

Johannes de Turrecremata: "Expositio super toto psalterio."
Strassburg, Martin Schott, 1482. Klein Folio-Format.

Vorliegende hübsche Ausgabe des Turrecremata hat am Schlusse die Datirung von Strassburg 1482, und dürfte wohl dem Martin Schott zuzuschreiben sein, da man annehmen muss, dass derselbe nach Uebernahme des Geschäftes von seinem Schwager Adolf Rusch auch theilweise neue Typen herstellen liess, denn weder bei Mentelin, ncch bei Rusch kommt die hier verwendete Type bereits vor, ebensowenig stimmt sie aber mit einer Schriftgattung der übrigen Strassburger Typographen damaliger Zeit überein. Huin hat das Werk unter No. 15703. —

#### No. 224.

"Diß buch ist genant die vier und zwenkig alten oder der guldin || tron geseizet von bruder Otten von passowe etwan lesmeister der || mindern bruder barfusser closters der stat Basel mit vil schöner bestrichtigunge der lerer der heiligen geschrift die minnende sele zu dez || ewigen göttlichen wolgenallen."

#### Strassburg, Martin Schott, 1483. Klein Folio-Format.

Diese Ausgabe ist von den älteren Bibliographen nicht gekannt, wir wollen sie daher etwas näher beschreiben. Obiger Titel steht am Kopfe des dritten Blattes in fünf rothgedruckten Zeilen; das Blatt ist von einer schönen illuminirten Randleiste umrahmt, welche sehr ähnlich derjenigen in Boccaccio "berühmte Frawen" von Joh. Zainer in Ulm ist, vorher gehen 2 Blätter Register und es folgen noch 149-Blätter ohne Custoden, Signaturen und Seitenzahlen. Auf Blatt 151, dem vorletzten, steht die Schlussschrift: "Gedrückt uu vollendet durch Alartin Schot"lten an donftag nechft vor fant Alartins tag || Auno düt it Al. etct. Itrriij. iarr"; die Kehrseite des Blattes ist weise, und auf dem letzten Blatte (152) folgt noch eine Seite mit Inhalts-

verzeichniss. Das Buch enthält 24 Abblildungen in Holzschnitt, in welchen aber nur zwei verschiedene Darstellungen immer wiederkehren. Höchst interessant ist auch der Typencharakter, welcher in dem seltenen Druckwerke bemerkbar ist, und den wir auffallend ähnlich, aber nicht ganz gleich, bei Heinrich Knoblochtzer unter Ao. 220 bereits vorfanden. —

#### No. 225.

## "Ein liebliche hyftory von dem | hochgelerten meister lucidaria."

#### Strassburg, Martin Schott, circa 1484. Folio-Format.

Eine den Bibliographen unbekannt gebliebene Ausgabe dieses primitiven Lehrbuches, welches wir seinem Inhalte nach schon unter der Sammlung unsrer Handschriften, Seite 2, kennen lernten; sie hat weder die Angabe von Druckort und Firma noch Jahrzahl, aber wir sind aus der Gleichheit der interessanten Typen mit dem in voriger Nummer beschriebenen Werke des Otto von Passau in der Lage festzustellen, dass die Ausgabe aus Martin Schott's Officin stammt.

Auch die ganz einzigen Initialen aus Menschen- und Thiergebilden sind ein charakteristisches Merkmal. Obiger Titel ist mit ziemlich grossen Buchstaben ganz in Holz geschnitten; auch befinden sich ausser den erwähnten Initialen in dem interessanten Druckwerke noch fünf Holzschnitt-Abbildungen. Prächtiger Holzband mit vergoldeten Beschlägen. —

#### No. 226.

3,Dei gratia Wilhelmo' || epus Eysteten Fideli nostro dilect v mygro || Mathie walker de Rentlingen. Salutem sta-|| tutoru nostroru Synodalium ac puincialeu vo || lumina que a nobis sumis precibus petis..."

### Strassburg, Martin Schott, 1485. Quart-Format. 7

Das Buch ist von Hain unter No. 15031 beschrieben, aber wie es scheint, nach einem incompleten Exemplare. Unsere Ausgabe stimmt mit der Hain'schen Beschreibung tis zum Ende der Tabulae mit der leeren Seite auf Blatt 40 b überein. Das folgende Blatt beginnt aber nicht mit No. XXXXI wie bei Hain, sondern mit No. XXXII, indem es die nur durch acht unnumerirte Blätter Tabulae unterbrochene Numerirung bis zum letzten vorhergegangenen Textblatte XXXII wieder aufnimmt.

Die folgenden numerirten Blätter 33-40 fehlen demnach bei Hain, im Rest stimmen die Exemplare wieder überein. Diese bei Hain fehlenden acht Blätter enthalten aber gerade einen interessanten Theil des Buches. Hier findet sich nämlich mitten in dem lateinischen mit gothischen Typen gedruckten Texte des Werkes ein deutscher Abschritt, welcher aus Schwabacher Schrift gesetzt ist; er enthält eine Botschaft des Bischofs von Eystet an alle Pfarren seines Bisthums, das Sacrament des Fronleichnams betreffend, beginnt auf Blatt 33 mit den Worten "Ir aller liebsten in get", und schliesst auf Blatt 36 recto wie folgt: "Sas es wiser seines beichtmaters verbet seines heichtmaters verbet seines beichtmaters verbet seines beichtmaters verbet seines beichtmaters verbet seines beichtmaters verbet seines seines mit: "frat indas et de offi. sort. fi sacrobs."

Als Druck von Martin Schott ist das Buch an den grossen Typen der Veber-

schriften kenntlich, welche wir bereits in der Bibel von Adolf Rusch unter No. 221 fanden und die mit auf Schott übergingen, was zugleich den interessanten Leweis giebt, dass sein Vorgänger im Geschäft doch nicht alle jene Typen des Bibelweikes an Amerbach nach Basel verkauft hatte. —

#### No. 227.

# "Aurelii Augustini Canones jurta triplicem quam edidit regulam."

Strassburg, Martin Schott, 1490. Mittel Folio-Format,

Mit Druckfirma und Datirung. Auf Folio VIII verso und CXIII recto befindet sich je ein blattgrosser Holzschnitt. Dieselbe kleine gothische Type Schott's trafen wir schon in Caraccioli "Sermones" unter No. 222 an. Hain No. 2076. —

#### No. 228.

"Philippica || Jacobi Vuimpfelingi Sletstatini: In laudem & | defensionem Philippi Comitis Rheni Pala-|tini Bauarie Ducis &c."

Strassburg, Martin Schott, 1498. Klein Quart-Format.

Diese Schutz- und Lobrede auf Philipp, Pfalzgrafen vom Bliein, ist in Antiqua gedruckt. Falkenstein lässt Schott nur bis 1493 drucken, indessen beweist die Datirung des vorliegenden kleinen Schriftchens seine Thätigkeit bis zum Jahre 1498.

Am Schlusse befindet sich das originelle *Euchdruckerzeichen* Schott's: eine kugelförmige *Artischoche* zwischen den Initialen M. S., zu dessen Wahl Martin Schott wohl durch die Consonanz mit seinem *Namen* bestimmt worden sein mag. Haia No. 16186. —

## Johann Proß zum Chiergarten,

auch Briese, Pryse, Priiscius, Priis, Prues, Prus, Pryhs und Prusz gedruckt,

## um 1482 bis 1508,

von da bis 1521 unter gleicher Firma von Johann Pryss junior geführt.

#### No. 229.

## "Statuta pronincia lia vetera et nona."

#### Strassburg, Johann Pryss, circa 1482. Klein Felio-Format.

Diese "Statuta" für Mainz sind ohne Ort, Firma und Jahrzahl erschienen; aber die Typen, besonders das merkwürdige S mit den beiden schrägen Querbalken, welches bei keinem andern Drucker vorkommt, deuten unstreitig auf Pryss. Hain No. 15041 citirt wohl diese frühe Ausgabe der Mainzer Statuten, kennt aber den Drucker nicht.

Man hat sogar diese Auflage mit einer andern unter gleichem Titel verwechselt,

die als ebenso wenig bekannt dem Johann Gutenberg zugeschrieben und die deshalbtei Vorkommen im Handel mit hohen Summen bezahlt worden ist, zumal selbst Hain unter No. 15039 diesen Irrthum bestärkte, indem er seiner Notiz den Zusatzgab: "fortasse Johannes Gutenberg", wenn auch mit zwei Fragezeichen versehen.

Wenn man jedoch das angeblich Gutenberg'sche Product mit dem ersten Reutlinger Drucke, der "Summa Pisani" von 1482 vergleicht, so gewinnt man bei der eigenthümlichen Form der Typen sofort die feste Ueberzeugung, dass nur Johann Ottmer in Reutlingen der Drucker gewesen sein kann. Unter "Reutlingen" werden wir mit beiden Druckwerken den Nachweis noch genauer führen. —

#### No. 230.

"Ortus Sanitatis || De herbis et plantis | | De Animalibus 3 reptilibus || De Auibus et volatilibus || De Pifeibus 3 natatilibus || De Tapidibus 3 in terre venis nasce||(tibus || De Vrinis et ear; speciebus || Tabula medicinalis Cum directo-| rio generali per omnes tractatus."

Strassburg, Johann Pryss, circa 1483. Mittel Folio-Format.

Die erste Ausgabe des Pryss'schen "Hortus" mit 1058 Holzschnitten; der Autordes Werkes ist, wie wir von der Mainzer Ausgabe her unter No. 41 wissen, Johannes de Cuba, das ist Caub am Rhein. In obiger ersten Strassburger Ausgabe findet sich derselbe Titelholzschnitt, wie in der mit Firma und Datirung versehenen Ausgabe der "Formulare und Tätsch Rhetorica" von 1502, weshalb wir den Druck, abgesehen von andern ganz untrüglichen Kennzeichen, dem Johann Pryss zuertheilen müssen.

Hain No. 8941 wusste keinen Drucker anzugeben; er führt ebenso noch zwei ihm unbekannte und wenig von einander abweichende Ausgaben an. Wir besitzen deren vier aus derseiben Offizin, und wie wir also wohl sagen dürfen "alle vier"; sie sind durchgehends ohne Firma und Jahrahl gedruckt, allein durch sorgfältige Vergleichung der Typen und der Holzschnitte konnten wir den sichern Nachweis liefern, dass nur Johann Pryss in Strassburg der Drucker von allen vier Ausgaben dieses Hortus gewesen; und indem wir sie ungefähr auf gleiche Zeiträume des Erscheinens während der geschäftlichen Thätigkeit dieses Typographen vertheilten, konnten wir annähernd auch die Zeit ihres Erscheinens bestimmen.

Jedenfalls ist die obige erste Ausgabe des Hortus sanitatis älter als der Mainzer Herbarius von 1484 und "Enn gart der gefundheit" von 1485, und vielleicht wurden diese Mainzer Ausgaben erst hierdurch veranlasst. Unsere Editio princeps trägt übrigens alle Zeichen eines hohen Alters, und das Jahr 1483 ist sicher nicht zu früh gegriffen, zumal man unbedingt annehmen muss, dass zwischen dem Erscheinen der etter Auflagen doch immer mindestens ein Zeitraum von vier bis fünf Jahren gelegen haben wird.

Alle rier Ausgaben dieses Hortus sind aus der im fünfzehnten Jahrhunderte schon so viel verbreiteten mittelprossen gothischen Type auf Corpuskegel gedruckt, die wir namentlich in den frühesten Drucken folgender Typographen ganz ähnlich wiederfinden:

Bei Martin Flach, Johann Grüninger, Peter Attendorn, Martin Schott und Mathias Schürer in Strossburg: Heinrich Quentel und Cornelius de Zyrychzee in Cöln; Benedict in München 1488; Meynberger in Täbingen 1499; Jacob Meydenbach, Peter Friedberg und Friedrich Hewmann in Mainz: Caspar Hochfeder in Nürnberg; Heinrich Gran in Hugenau; Friedrich Misch in Heidelberg und Andern.

Die grosse Achnlichkeit der Schriften dieser Typographen hat nun bei unbezeichneten Drucken zu vielfachen Täuschungen und unrichtigen Angaben der Bibliographen geführt. Weil die Typen meist bis auf geringe Abweichungen einzelner Buchstaben dieselbe Form zeigten, glaubte man oft Druckwerke eines und dessend Typographen vor sich zu haben, obwohl es nicht im Enferntesten der Fall war.

Die Typen der genannten Drucker, denen wir auf Grund unserer reichen Sammlung noch viele hinzufügen könnten, sind nämlich bei gleicher Form doch fast durchgehends von verschiedener Kegelhöhe, also eigentlich von verschiedener Gröse, obgleich die Differenz meist so unbedeutend ist, dass man sich nur durch genaues Ausmessen der Höhe von einer gewissen Anzahl compresser Zeilen davon überzeugen kann.

Da viele der betreffenden Incunabeln nur in kleinem Quartformate von etlichen dreissig Zeilen pro Blattseite gedruckt sind, so haben wir 34 Zeilen als Massstab für unsere Untersuchungen angenommen, und sind dadurch zu höchst wichtigen Resultaten gelangt, die uns so manchen anonymen Drucker mit Leichtigkeit feststellen liessen.

Die ganze Höhe von 34 Zeilen jener kleinen gothischen Corpus-Type schwankt nämlich zwischen 11 und 14 Centimetern, bei den meisten Typographen bewegt sie sich aber nur zwischen 12½ und 13½, so dass man auf den ersten Blick einen Unterschied meist gar nicht wahrnimmt. Legt man aber den genauen Mussstab mit Millimeter-Eintheilung an, und misst die Höhe vou 34 Zeilen bis auf den Millimeter genau aus, so erkennt man sofort jeden Unterschied.

Die Ausmessung geschieht stets röm höchsten bis zum tiefsten Ende der Zeilen. Die Versalbuchstaben, sowie das kleine lange f, das f und 1 ragen gewöhnlich am meisten über die Vocalbuchstaben hinaus, während in der Tiefe ausser dem langen f und dem ft namentlich die Buchstaben g, p und q am meisten unter die Grundstriche der Vocale herabychen. Man muss also immer eine Stelle suchen, wo sich zufällig oben und unten ein langer Buchstabe befindet.

Zu befücksichtigen ist aber bei dieser Ausmessung, dass fast in jedem Druckwerke bei compressem Satze dennoch kleine Differenzen vorkommen; denn an verschiedenen Stellen eines und desselben Buches ist oftmals das Papier jedenfalls nach dem Anfeuchten nicht ganz gleichmässig eingelaufen; einzelne dünnere Bogen mancher Papiersorten mögen sich durch das Anfeuchten auch wohl ausgedelnt haben, und man findet daher in manchen Druckwerken die Höhe einer gewissen Zeilenzahl stellenweise um 1 bis 1½ Millimeter grösser oder kleiner.

Um daher sicher zu gehen, muss man die Höhe von 34 Zeilen stets an verschiedenen Stellen eines Buches ausmessen, und dann die am meisten vorgefundene Höhe als die richtige Durchschnittshöhe annehmen. Hierdurch geht man völlig sicher, denn die Differenzen finden sich meist nur an vereinzelten Stellen.

Nur bei wenigen frühen Typographen stimmt nun bei dieser gothischen Schrift die Höhe der Typen von 34 Zeileu ganz überein, und wo dies ja der Fall ist, da giebt es stets andere zuverlässige Merkmale und Eigenthümlichkeiten des Schriftsatzes, bei deren Kenntniss ein Verwechseln der Drucker völlig ausgeschlossen ist. Da nun gerade die interessanten vier Strassburger Hortus vielseitigen Stoff zu vergleichenden Typen-Studien darbieten, wollen wir sie gleich an dieser Stelle einer nähern Betrachtung unterziehen.

Die erste Auflage von eirea 1483 zeigt verschiedene Merkmale eines höhern Alters. Custoden und Blattzahlen fehlen noch günzlich, dagegen sind bereits Signaturen vorhanden. Alle Initialen sind noch mit der Hand abwechselnd blau und roth eingeschrieben. Die Seiten haben mit ganz wenigen Ausnahmen 55 Zeilen, die vom höchsten bis zum tiefsten Ende der längsten Buchstaben b, f, l, f und q eine Gesammthöße von 22 Centimeter ergeben.

Für unsere Untersuchungen behufs späterer Vergleiche mit andern auch weniger Zeilen umfassenden Druckwerken nehmen wir, wie schon oben bemerkt, nur 34 Zeilen als Masstab an, und diese 31 haben hier bei Pryss eine durchschnittliche Höhe von 13/4 Centimeter. An vielen Stellen findet man auch 1/2 Millimeter mehr, was von der nicht immer ganz gleichmässigen Behandlung der einzelnen Papierbogen Leim Anfeuchten und Glätten herrührt, zumal die Bogen sehon in ihrer Stärke nicht ganz gleich sind.

Da es in jener Zeit nicht gebräuchlich war, im fortlausenden Texte viele sogenannte Ausgünge zu machen, das heisst, einen neuen Satz auch mit einer neuen Zeile anzufangen, so sind an diesen Stellen sogenannte Rubricationszeichen in der Form eines kleinen Kannenhenkels eingesetzt. Der Setzer hat aber in obiger Hortus-Ausgabe die Ausgänget auch noch besonders durch Buchstaben 3, 3, 5, 5 und so weiter numerirt, die er seitlich auf den weissen Rand des Blattes setzte; hier und da ist dies aber auch unterblieben.

Diese Ausgabe von 1483 zeigt ferner auf der Rückseite des achtzeiligen Titels einen ziemlich blattgrossen Holzschuitt, welcher den Dorenten auf seinem Lehrstuhle und vor ihm vier Studenten in der Tracht der Zeit vorstellt, den einen mit langen. Schnabelschuhen.

Dieser, wie die nun folgenden mehr als tausend Holzschnitte, wiederholen sich nun auch in der zweiten Ausgabe von circa 1187 (Hain 8942). Auch die Typen des Textes wie der grössern Blatt- und Capitel-Ueberschriften sind wieder genaut dieselben, und sie wiederholen sich als sprechende Zeugen auch noch in solchen Druckwerken des Johann Prüss, die seine Druckfirma tragen.

Auch bei dieser zweiten Auflage sind alle die zahlreichen Initialien noch mit der Hand geschrieben, jedoch öfter roth als blau. Die Höhe der 55 Zeilen einer Spalte beträgt auch hier genau 22 Centimeter, und die von 34 Zeilen 13½, oft mit dem kleinen Pius von ½ bis 1 Millimeter.

Die dritte Aufluge von 1492 (Hain 8943) hat mit Ausnahme der letzten 16 Textseiten dieselben Typen für Text und Ueberschriften, dieselbe Zeilenzahl der Columnen und folglich auch dieselben Höhenmasse. Aber ein wesentlicher Unterschied und ein Merkmal der inzwischen fortgeschrittenen Kunst liegt darin, dass sämmtliche Initialen nicht mehr mühsam mit der Hand eingemalt, sondern gleich mit dem Texteschwarz gedruckt sind.

Ein fernerer Unterschied dieser Auflage besteht darin, dass das vorhin beschriebene Titelbild durch einen andern eben so grossen Holzschnitt ersetzt ist. Das ursprüngliche Bild mag entweder abhanden gekommen, zerbrochen oder durch Krummlaufen des Holzes unbrauchbar geworden sein, wie das 'a heute noch sehr oft vorkommt.

Man benutzte nun hier als Titelbild einen Holzschnitt, der schon in den vorigen beiden Auflagen als Vorlitel zum letzten Abschnitte des Werkes "De Urinis" gedient hatte, der aber hier in Wegfall gekommen ist. Statt dessen findet sich nun über, dem Abschnitte "De Urinis" auf Blatt 6g nur ein ganz kleiner Holzschnitt in Spaltenbreite vorgesetzt, hinter welchem unmittelbar der Text mit "Quoniam medicus est artifex sensitifus" beginnt; der Holzschnitt zeigt den Medicus am Tische sitzend, die Urinflasche in der Hand und vor ihm eine Frau.

Merkwürdig ist nun bei dieser dritten Auflage, dass der letzte, 13 Seiten umfassende Abschnitt "De Urinis" bereits aus einer andern täuschend ähnlichen, aber etwas kleinern gothischen Schrift gesetzt ist. Die Höhe der Blattseiten beträgt hier zwar wieder genau 22 Centimeter, aber es befinden sich darauf nicht blos 55, sondern 62 Zeilen, während auf 34 solcher Zeilen nur 12 anstatt 13½ Centimeter Höhe kommen.

Untersucht man diese neue kleinere Type genauer, so erkennt man auch noch einen Unterschied in der Form einiger Versalbuchstoben im Texte. Die Buchstaben flund All sind ganz anders: heim C fehlen am vordern Hauptstriche zwei kleine Federchen, die bei dem C der vorigen etwas grössern Typengattung eine Art Verzierung bildeten: im C fehlen zwei kleine Schrägbalken, und das il ist viel schlanker

und schmäler, auch fehlt ihm der horizontale Querbalken in der Mitte, dagegen hat es zwei kleine Häkchen am vordern Grundstriche als Ausputz. Im Uebrigen ist diese kleinere Schrift der vorigen täuschend ähnlich, obwohl man bei näherer Vergleichung auch den Unterschied in der Grösse leicht wahrnimmt.

Jedenfalls war die bisherige etwas grössere Textschrift durch die drei Auflagen des Hortus, und wohl auch in andern Druckwerken durch Abnützen und Ausrangiren vieler einzelner Typen bereits stark reduzirt; sie kehrt daher auch in der vierten Anflage des Hortus von eirea 1498 gar nicht wieder, wohl aber bleiben die grössern Typen der Blatt- und Capitel-Viberschriften immer dieselben, und beurkunden sehon allein den Drucker ebenso, wie die abermals zur Verwendung gekommenen zahlreichen Holzschnitte.

Als Titelbild dient bei der vierten Auflage wieder derselbe Holzschnitt wie bei der vorigen; er wiederholt sich aber nochmals auf der Rückseite des Vortitels zum letzten Abschnitte "De Urinis" Blatt 6g., während auf der Vorderseite dieses Vortitels ein ganz neuer Holzschnitt erscheint, der einen Patienten auf dem Krankenlager und vier Münner vergegenwärtigt, wahrscheinlich Aerzte.

In dieser rierten Auflage tritt uns nun wieder eine ganz neue, aber bis auf einen einzigen Versalbuchstaben ganz gleichgeformte gothische Type für den Text entgegen, während alle Ueberschriften und Initialen wieder dieselben sind, wie in der vorigen Auflage.

Die Textschrift unterscheidet sich in der Form nur durch ein anderes M, das hier niedriger und ohne Schrägbalken in der Mitte ist. Dagegen ist die Schrift im Ganzen wieder etwas grösser als die obenbeschriebenen beiden Typengattungen. Die Columne hat nämlich wieder 55 Zeilen, diese sind aber nicht mehr 22, sondern 23 Centimeter hoch, und auf 34 Zeilen kommen nicht blos 13½, sondern volle 14 Centimeter Höhe.

Diese gothische Type ist mithin etwas grüsser, wie die der vorigen drei Auflagen, und zwar lässt sich leicht berechnen, dass die Kegelhöhe jedes einzelnen Buchstuben hier um 4/25 Centimeter höher sein muss. Für das Auge ist dies kaum bemerkbar, und doch kann es selbst bei der vollkommensten Uebereinstimmung in der Form der einzelnen Typen unmöglich derselbe Schriftsatz sein; denn wenn bei der einen Type auf 22 Centimeter Columnenhöhe 55 compresse Zeilen gehen, die bei einer andern Type, ebenfalls compress gesetzt, 23 Centimeter Höhe erfordern, so muss die letztere Type eben grüsser sein wie jene. —

Wie wichtig die Kenntniss dieser an sich einfachen Vortheile für jeden Sammler. Bibliotheker und Antiquer bei Feststellung anonymer Drucke ist, bedarf wohl kaure einer weitern Auseinandersetzung, umsomehr als gerade jene gothische Type bei dem meisten Druckern des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts vorkommt, aber auch bei allen andern Typengattungen jene Vortheile in derselben Weise in Anwendung gebracht werden können.

Wir wollen aber hier nur noch an einigen Beispielen zeigen, wie verbreitet gerade jene zierliche gothische Type gewesen, wie sie sich aber auch bei fast jedem Drucker, trotz der scheinbar genauesten Uebereinstimmurg, doch durch ihre Krgelhöhe, also durch ihre Grösse, in Etwas unterscheidet, so zwar, dass man im Stande ist, den Drucker mit Sicherheit festzustellen, sohald man nur einen einzigen mit Firma verselnenen Druck desselben mit dieser Type dagegen halten kann.

Merkwürdig ist ferner, das sich diese vielgebrauchte gothische Type, die eigentliche damalige "Brodschrift", selbst bei zufällig übereinstimmender Kegelhöhe doch immer durch Etwas unterscheidet, wodurch ein Verwechseln unmöglich wird. Diese Unterscheidungszeichen beschränken sich meist auf einzelne Versalbuchstaben, die man nur zu leicht übersieht, wenn man nicht schon darauf vorbereitet ist. Es mögen daher im Nachstehenden einige instructive Beispiele folgen, unter Anwendung der von uns zuerst geübten Praxis bei Untersuchung der Typen.

In der Regel variiren bei jener gothischen Schrift die Versalien U, C und U. Das U hat oft bei dem einen Drucker in der Mitte zwei kleine in feinen Linien bestehende Schrägbalken, die bei andern Druckern fehlen, während im Uebrigen dieselbe Form vorhanden ist. Zuweilen unterscheidet sich das U aber auch noch dadurch, dass es viel niedriger ist, ganz so, wie wir es schon in der dritten Auflage des Hortns von Johann Pryss circa 1492 fanden.

Das Lerscheint bei den Druckern zuweilen mit zuei kleinen sogenanten Federchen, die am vordern Hauptbalken nach links herausstehen, während bei andern Typographen diese Federchen nicht vorhanden sind, der Buchstabe aber im Uebrigen dieselbe Form hat.

Das il kommt in 6 Hauptarten vor, die man sofort entdeckt, wenn man es weiss. Das eine il ist von reichlicher Breite, wir wollen es wenigstens in den nachfolgenden Beispielen als "breit" bezeichnen zum Unterschied von einem "mittelbreiten" und einem riei schmöler vorkommenden, das wir "schmal" nenne werden. Jedes dieser il hat wieder zweierlei Arten; bei der einen hat es in der Mitte der beiden senkrechten Hauptbalken einen horizontalen Querstrich mit einem Punkte in dessen Mitte, die andere Art hat diesen Querbalken einfach nicht. Zum Studium mag man nun folgende meist seltene Druckwerke vergleichen.

Ausser den drei, schon oben im Hortus sanitatis beschriebenen Schriftgrössen, finden wir in Nicolai de Lyra "Postilla" von 1492 bei Johann Pryss noch eine vierte kleine Gothisch; sie ist hier bloss für die Glosse verwendet und es gehen davon auf nur 12 Centimeter 34 Zeilen. Von der im Hortus 1492 verwendeten genau ebensogrossen Gothisch unterscheidet sie sich durch meist andere Versalten, wodurch sie auch in ihrer ganzen Erscheinung einen etwas andern Charakter zeigt.

Bei Johann Grüninger findet sich in Boetii "De discipline scolarium" 1495 (Hain 3424) eine der kleinsten gothischen Typen, bei welcher 34 Zeilen knapp die Höhe von 11 Centimeter erreichen; sie ist deshalb auch hier nur zur Glosse verwendet, für den Text dient eine mittelgrosse Gothisch, die aber so stark durchschossen ist, dass sie um so grösser erscheint. Dass Grüninger hier der Drucker ist, beweisen die grösseren Tyen der Blatt-Urberschriften, die sich auch in andern Druckwerken Grüninger's wiederfinden.

Eine dritte Grüninger'sche Gothisch von Mittelgrösse finden wir in "Oratio contra Invasores Sacerdotum" von circa 1490 (Hain 12027). Die Höhe von 34 Zeilen beträgt hier 134:0 Centimeter; das il ist mittelbreit, mit Querbalken und ziemlich schlank, das 2 hat nach links die schon näher besprochenen zwei kleinen Federchen und das il hat die zwei feinen Querbalken in der Mitte. Als weitere Unterscheidungszeichen von der gleichen Type anderer Drucker finden sich hier die Versalbuchstaben 3, 3 und D in zwei verschiedenen Arten vor.

Noch eine Gothisch hat Grüninger in Antonini "Repertorium" 1496 (Hain 1249); bei dieser beträgt die Höhe von 34 Zeilen genau 12 Centimeter, daher sie zu den kleineren Arten zählt, obwohl sie hier noch als Textschrift verwendet ist, wobei allerdings auf die gewöhnliche Spaltenhöhe in Mittel-Folio nicht wenger als 67 Zeilen kommen. Das il ist hier schmal, das il ohne Schrägbalken und das 2 ohne Federchen. Ausserdem hat das Al eine andere Form wie bei den meisten gothischen Mittel-Typen. —

Wir kommen nun zu Martin Flach in Strassburg, der bei seiner reichen Auswahl von Typen die gewöhnliche Gothisch besonders in zwei Mittelgrössen viel verwendete, und dessen anonyme Drucke oft mit solchen von Heinrich Quentel in Cöln verwechselt werden, wenn man nicht genauer untersucht.

Eine mittelgrosse zothische Textschrift, bei welcher sich auf 34 Zeilen eine Höhe von 136/10 bis 137/10, im Durchschnitt aber 1313, Centimeter ergeben, findet sich bei Martin Flach in folgenden Druckwerken: Antonini "Confessionale" 1488; Bonaventurae "Opuscula" 1489; im "Mariale" 1493 und in Raimundi de Sabunde "Theo-

logia naturalis\* 1501. Bei dieser sehr hübschen Gothisch ist das & ohne Federchen, das # schmal mit Querbalken und Punkt in der Mitte, das # ohne Schrägstriche. Ausserdem erkennt man den Drucker an den grössern oft wiederkehrenden Typen der Blatt- und Capitel-Ueberschriften.

Bei Martin Flach's kleinerer Gothisch kommen auf die Höhe von 34 Zeilen nur 12°/10 Centimeter. Das it ist hier ebenfalls schlank, aber ganz ohne Querbalken, das it ebenfalls und das & ist ohne Federchen, das fit ist ein anderes. Diese Type kommt unter andern vor in Bernardini de Busti "Mariale" 1496 und in Angeli de Clavasio "Summa" 1495. Es ist anscheinend genau dieselbe Type, wie in Johanm Grüninger's "Repertorium Antonini" 1496; selbst das abweichende fit ist ganz wie bei Flach, und man würde die Drucker kaum unterscheiden können, wenn sich nicht ergäbe, dass die Grüninger'sche Type noch merklich kleiner ist, indem hier 34 Zeilen nur 12 Centimeter hoch sind, anstatt 12°/10. Das Alles haben Hain und andere berühmte Bibliographen nicht bemerkt, und so blieb es in der Regel bei dem bekannten "Typographus ignotus." —

Bei Peter Attendorn in Strassburg ist die gothische Type mittelgross, und kommen auf die Höhe von 34 Zeilen 13°/10 Centimeter. Das it ist schmal mit Querbalken in Form eines langgezogenen Striches; das it hat die zwei Schrägstriche und das & die zwei Federchen. Ausserdem finden sich die Versalien D, J, Al und it in zweierlei Arten vor. Man findet dies in Wimphelings "Directorium statuum" 1498. —

Auch Martin Schott in Strassburg führte die gothische Type, aber mit vielfach andern, mehr geschnörkelten Versalien. Das it ist hier breit, mit Querbalken und Punkt in der Mitte, und vorn mit doppeltem Grundstrich. Die Höhe von 34 Zeilen beträgt hier 13°/10 Centimeter. Man findet die Type beispielsweise in Augustini "Opus canonum" 1490 mit Schott's Firma. —

Noch weisen wir hin auf Matthias Schürer in Strassburg, dessen anonyme Drucke oft mit solchen von Grüninger und Heinrich Quentel verwechselt werden. Sein il ist aber viel schlanker und mit Querbalken, der im il fehlt, auch ist das £ ohne die zwei Federchen nach vorn. Man sehe die Type in Geiler von Kaisersperg: "De oratione dominica" 1510, und vergleiche sie besonders mit Drucken von Grüninger und Quentel. —

Auch bei Cornelius de Zyrychzee in Côln finden wir die gothische Type, und zwar ganz ähnlich wie bei Heinrich Quentel und dessen Erben von 1502 ab. Genauer betrachtet ist aber Zyrychzee sehr leicht zu unterscheiden. Das £ hat bei ihm nicht die zwei Federchen nach vorn, auch findet sich noch ein zweites ganz anderes £ bei ihm vor, und das it ist viel schlanker. Das @ findet sich sogar in dreierlei Formen vor, überhaupt erkennt man leicht mehrfache Verschiedenheiten in den Versalien. Man vergleiche von Zyrychzee "Mensa philosophica" 1508, mit dem niedlichen colorirten Titelbilde. Uebrigens findet man bei genauem Ausmessen auch noch einen Unterschied in der Grösse des Schriftgrades, indem bei Zyrychzee auf 34 Zeilen 131450 bis 133/10 Centimeter kommen, bei Quentel aber nur 133/10 Centimeter im Durchschnitt.—

Der Quentel'schen Gothisch noch ähnlicher und selbst in der Höhe von 34 Zeilen mit 133/10 Centimeter übereinstimmend, finden wir sie bei Heinrich Gran in Hagenau in Holkot "Super sapientiam Salomonis" 1494 (Hain No. 8761). Hier hat auch das £ die zwei Federchen, das £ ist eben so breit, auch das £ ist dasselbe, und man würde sie für genau dieselbe Type erklären müssen, wenn sich nicht ein Unterschied vorfände, der trotz der völlig gleichen Kegelhöhe und der Form der Typen den Beweis giebt, dass es nicht dieselbe Schrift sein Kann, denn das kleine i hat bei Quentel und Andern den gewöhnlichen Punkt, bei Gran dagegen einen kleinen Strich, der häufig sogar mit dem Grundstriche des i so zusammenhängt, dass er gar nicht als Punkt erscheint.

Man vergleiche nur genau die mit Firma versehenen Drucke von Quentels "Tractatus Alberti Magni" 1498, und Gran's Holkot "Opus super sapientiam Salomonis" 1494. Beide Drucker haben sogar als Trennungszeichen bei getheilten Worten am Ende der Zeilen einen ziemlich grossen, unserm heutigen Komma ähnlichen Schrägstrich, der jedoch bei Gran nicht ganz so lang, auch mitunter doppelt ist und dann unserm heutigen "Divis" gleichkommt.

Es liegt uns nun von Heinrich Gran ein zweiter, aber anonymer Druck vor, den noch kein Bibliograph festzustellen wusste, den man aber an den schon angegebenen Merkmalen sofort erkennt, wenn man ihn mit Gran's Holkot "Opus super sapientiam Salomonis" 1494 vergleicht: es sind die in klein Quart gedruckten "Sermones Sancti Augustini" circa 1490. Selbst alle die zahlreichen Abbreviaturen sind genau dieselben, von denen übrigens nicht wenige auch bei Quentel vorkommen, dem man daher auch jene "Sermones Augustini" mitunter zugeschrieben hat, während sie Hain unter No. 1998 fälschlich dem Martin Flach vindicirt.

Interessant ist aber, dass man die gleichen Typen und vielfach auch die gleichen Abbreviaturen im ersten Tübinger Drucke von Friedrich Meynberger: Gabrielis Biel "Epitoma expositionis canonis missae" 1499 vorfindet. Die Typen sind aber bei Meynberger um ein Geringes grösser, denn 34 Zeilen haben 136/10 Centimeter Höhe. Auch hat er als Theilungszeichen unser gewöhnliches Divis. sonst ist aber in den Typen selbst kein Unterschied zu entdecken; der Punkt über dem i ist übrigens wie bei Ouentel, nicht wie bei Gron. —

Auch in Mainz finden wir die fragliche Gothisch mehrfach vertreten. Peter Friedberg hat sie in seinen schon unter "Mainz" aufgeführten Drucken bis 1498, doch ist sein il viel schlanker und das il ohne die zwei feinen Schrägbalken; auch ist sie etwas grösser, denn die Höhe von 34 Zeilen schwankt zwischen 138/no und 138/no Centimeter, kommt also in der Grösse ziemlich der von Johann Pryss in Strassburg gleich

Dasselbe ist nun auch der Fall bei Friedrich Heumannn, dessen Drucke wir ebenfalls unter Mainz beschrieben, und in denen 34 Zeilen an den meisten Stellen auch 13%/10 Centimeter Höhe ergeben; doch ist sein it mit Querbalken breit, das £ hat die zwei Federchen und das it die zwei feinen Schrägbalken.

Bei Johann Schöffer findet sich die Gothisch ebenfalls täuschend ähnlich; die 34 Zeilen sind aber nur 13<sup>6</sup>/10 bis 13<sup>7</sup>/10 Centimeter hoch, also im Mittel I3<sup>13</sup>/20. Dabei ist das il schmal, das il ohne Schrägbalken und das £ ohne die zwei Federeben nach vorn. Man vergleiche zum Beispiel dessen "Manuale curatorum" von Surgant 1508. Schon die gänzliche Verschiedenheit der angeführten drei Versübuchstaben würde hinreichen, um die gothischen Drucke Johann Schöffer's von denen Heumann's sicher zu unterscheiden, trotzdem die Typen im Uebrigen sich aufs Haar gleichen.

Wenn man überhaupt die von uns angegebenen sehr einfachen Vortheile kennt, und sich nebenbei für besondere Fälle eines sehr starken Vergrösserungsglases bedient, wird man nie in die Lage kommen, einen anonymen Druck falsch zu bezeichnen, oder den Drucker nicht bestimmen zu können. Natürlich gehört dazu auch eine Incunabeln-Sammlung, die für die Autopsie alles nöthige Material bietet.

Besonders rathsam ist es, zunächst die ersten Drucke der berühmtesten Typographen und frühen Druckstädte gehörig zu studieren, dann zu untersuchen, welche neue Typen etwa im Laufe der Jahre bei diesem oder jenem Typographen auftauchen. Es ist dies nothwendig, um unter Umständen nicht etwa falsche Schlüsse zu ziehen, was leicht geschehen könnte. Ein einfaches Beispiel wird dies sofort klar machen.

Wenn man nämlich die so ungemein ähnlichen gothischen Typen von Quentel, Flach und Andern mit dem ersten Hagenauer Drucke von Heinrich Gran: Cornatus magistri Joannis de Garlandria 1489 vergleichen wollte, weil man weiss, dass Heinrich Gran ganz ähnliche Typen geführt haben soll, dann würde man sich getäuscht sehen, denn jener Erstlingsdruck enthält zwar auch schon eine sehr hübsche gothische Type, aber sie ist schon durch ihre niedlichen und meist verzierten Versalien gänzlich verschieden von Gran's späterer Brodschrift, die der gothischen so vieler andrer Typographen täuschend ähnlich ist, und unsere berühmtesten Typographen zu ganz falschen Schlüssen führte.

So schreibt zum Beispiel Hain unter Nr. 1998 die Sermones Augustini von circa 1490 dem Martin Flach zu, der allerdings in Bernardi Sermones 1497 eine täuschend ähnliche Type aufweist; doch wird sie Niemand für die gleiche halten, der sich die Mühe nimmt, näher zu untersuchen. Denn die schon öfter angeführten Versalien  $\mathfrak C$ , it und it sind bei Gran und bei Flach gänzlich verschieden; auch findet man ja leicht das schon oben angeführte hauptsächlichste Unterscheidungszeichen in dem Buchstaben i, der bei Flach einen wirklichen Punkt. bei Gran aber nur einen feinen Strich als Punkt aufweist. Wer nur einigermassen nicht ins Blaue hineinschreiben will, möchte sich doch wohl für die Folge etwas mehr um so auffällige Merkmale kümmern. Uebrigens hat wohl Hain, obgleich er das Werk selbst gesehen, die Notiz bezüglich Flach nur dem frühern Irrthum Panzer's unter No. 484, Band I Seite 90 seiner "Annales" nachgeschrieben.

Wir könnten Hunderte von derartigen Beispielen anführen, wollen aber den künftigen Bibliographen nicht allzusehr das eigene Forschen und "Finden" verderben-Nur mögen noch einige wichtigere Typographen des fünfzehnten und vom Anfange des sechszehnten Jahrhunderts hier Erwähnung finden, deren ähnliche gothische Typen mit mehr oder weniger Abweichungen ein besonders interessantes Studium bieten. Es sind dies namentlich folgende: Johann Amerbach in Basel, Arnold de Colonia in Leipzig, Peter Berger in Augsburg, Laurent Bornemann in Münster, Michel Furter in Basel, Lucas Antonius de Giunta in Venedig, Nicolaus Götz in Cöln, Bartholomäus Gothan in Lübeck, Johann Froschauer in Augsburg, Gregorius de Forlivio in Venedig, Michel Gryff in Reutlingen, Conrad Hist in Speier in seinem Donatus von 1493, Nicolaus Jenson in Venedig, Nicolaus Kesler in Basel, Heinrich Knoblochzer in Heidelberg, Anton Koberger in Nürnberg, Peter Löslein und Hermann Liechtenstein in Venedig, Martin Landsberg und Melchior Lotther in Leipzig, Friedrich Misch in Heidelberg, Kilian Piscator in Freiburg, Baptista de Tortis in Venedig. Erhart Ratdolt in Venedig und Augsburg, Bernhard Richel in Basel, Johann Schönsperger in Augsburg, Johann Schopser in München, Sensenschmid & Friesner in Nürnberg, Simon de Luere in Venedig, Anton Sorg in Augsburg, Arnold Terhoernen in Cöln, Ugo Rugerius in Bologna, Peter Wagner in Nürnberg, Paul Wider in Erfurt und Andere.

Die gothischen Typen dieser Typographen, die mit wenig Ausnahmen natürlich auch noch andere Schriften führten, bieten in ihren Einzelheiten sehr interessante Abwechselungen dar, besonders in den Versalbuchstaben, den Ligaturen und Abbreviaturen. Indem wir in Bezug auf den obigen "Hortus sanitatis" von Johann Pryssen Machweis des Typographen durch seine Typen führen mussten, haben wir nicht unterlassen wollen, auch noch einige andere interessante Beispiele dieser Art passend anzuschliessen. —

## No. 231.

## "Martilogiu der heiligen | Noch dem kalender." Strassburg, Johann Pryss, 1484. Folio-Format.

Interessanter alter Druck in eigenthümlicher Schrift, mit Druckfirma und Jahrzahl; auffallend sind die schlecht ausgedruckten Initialen von eigenthümlicher Form. Der Titel ist in Holz geschnitten. —

#### No. 232.

## "Sermones Thesauri || noui de Sanctis." Strassburg, Johann Pryss, 1484. Folio-Format.

Das Werk hat nur die Angabe des Druckortes und der Jahrzahl; die Firma fehlt. Aber durch Vergleichung mit andern legitimirten Drucken von Pryss, z. B. mit dem "Martyrologium der Heyligen" von 1434 mit Firma findet man, dass die Typen der grossen Capitelüberschriften vollständig gleich sind, auch weisen Einzelheiten der damals allgemein gebräuchlichen Gothisch des Textes deutlich auf Johann Pryss. Fehlt bei Hain, steht aber bei Panzer I, Seite 26. —

#### No. 233.

## "Nationale diuino rum officiorum."

### Strassburg, Johann Pryss, 1486. Folio-Format.

Diese nur mit Druckort und Jahrzahl versehene Ausgabe des Durandi "Rationale" ist ohne Zweifel dem Johann Pryss zuzuertheilen, denn die Typen sind dieselben wie in vielen andern Drucken von ihm; auch ist das originelle & das sicherste Kennzeichen. Hain beschreibt das Werk unter Nr. 6491 nach dem Münchner Exemplare, kannte aber den Drucker nicht. —

### No. 234.

## "Drtus sanitatis . . ."

## Strassburg, Johann Pryss, circa 1487. Folio-Format.

Die zweite Auflage des Pryss'schen Hortus, von welchen wir die erste unter Nr. 230 kennen lernten. Hain führt sie unter Nr. 3942 an, wieder ohne Drucker, aber mit der Notiz, dass diese Ausgabe wahrscheinlich aus der Offizin der vorigen stamme, —

#### No. 235.

## "Malleus male ficarum."

## Strassburg, Johann Pryss, 1487. Folio-Format.

Verfasser dieser berüchtigten Schrift, welche zu Deutsch "Hexen-Hammer" genannt wird, sind die beiden Inquisitoren Henricus Institoris und Jacob Sprenger; sie enthält eine Sammlung der auf die "Hexerei" bezüglichen Gesetze. Die Typen der Ausgabe sind dieselben wie die in den Pryss'schen "Hortus", weshalb wir diesen undatirten Druck ohne Firma auch diesem Drucker zutheilen müssen, obgleich Hain unter Nr. 9238 schon eine andere Ausgabe ohne Druckfirma dem Pryss zuschrieb, dagegen von vorliegender, welche von ihm unter Nr. 9239 beschrieben ist, den Typographen nicht zu nennen wusste. —

### No. 236.

# Stephanus Fli || scus de Sontino: "Varietates sententiarum seu Synonyma."

## Strassburg, Johann Pryss, 1487. Klein Quart-Format.

Das Werkehen, eine Sammlung von Redensarten und Phrasen mit Berücksichtigung ihrer Verschiedenheiten und Synonymität in deutscher und lateinischer Sprache, hat am Schlusse Firma und Jahrzahl. —

#### No. 237.

## "Fasciculus temport omnes anti || quorum cronicas complectens." Strassburg, Johann Pryss, 1488. Folio-Format.

Mit Druckort, Firma und Datirung. Der Verfasser des bekannten, oft aufgelegten Werkes, einer Chronik von Anfang der Welt bis zum Jahre 1484, ist der Cartäuser-Mönch Werner Rolevinck. Die Ausgabe ist mit einigen kleinern Holzschnittchen ausgestattet. Unter dem Jahre 1457 dieser Chronik befindet sich eine Notiz über die zu Mainz erfundene Buchdruckerkunst. —

## No. 238.

## "Formulare Und Tutsch rhetorica." Strassburg, Johann Pryss, 1488. Klein Folio-Format.

Eins der ältesten deutschen Formular-Bücher, in Schwabacher Schrift gedruckt. Dass Johann Pryss der Drucker ist, beweisen seine Typen; auch trägt die spätere zweite Auflage des Werkes von 1502 die Druckfirma. Diese Ausgabe ist zwar wiederum aus einer etwas andern Type gedruckt, aber zum Titel des Buches, der bis auf das grosse F ganz in Holz geschnitten ist, hat man 1502 wieder ganz deuselben Holzstock benutzt, und nur ein anderes, ebenfalls in Holz geschnittenes, aber nicht so grosses F vorn angesetzt, weil hier das hinzugefügte originelle Titelbild weniger Raum für den darübergedruckten Buchittel übrig liese. Eine Ausgabe des Johann Pryss von 1483 beschreibt Panzer ausführlich in seinen "Annalen" unter No. 181; die vorliegende citirt er nur kurz unter No. 260, jedoch besitzt München ein Exemplar, welches Hain unter No 7263 beschreibt, ohne den Drucker zu kennen.

Interessant ist ferner eine Vergleichung der Ausgabe des Johann Pryss von 1502 mit derjenigen des Johann Knoblock von 1511. Beide sind gleichlautend und man könnte die letztere für Nachdruck halten, wenn Knobloch nicht merkwürdiger Weise zum Titelbilde seiner Ausgabe genau denselben Holzstock benutzt hätte wie Pryss nenn Jahre früher. Man kann also nur annehmen, dass Johann Pryss das Verlagsrecht sammt dem Holzstocke an Knobloch abgetreten habe. —

## No. 239.

## "Biblia."

## Strassburg, Johann Pryss, 1489. Klein Folio-Format.

Der anonyme, von Hain unter 3105 beschriebene Druck ist unzweifelhaft von Pryss in Strassburg, denn die Typen sind genau dieselben wie bei dem unter No. 237 angeführten "Fasciculus temporum" von 1488 und andern mit Firma versehenen Drucken. Man vergleiche besonders das originelle S mit den zwei Schrägbalken, das bei keinem zweiten Drucker in dieser Form vorkommt. Am Ende der Apocalypse steht nur die Jahrzahl M. CCCCLXXXIX.

### No. 240.

## "Biblia pauperum a do||mino Bonauentura edi||ta omnib9 predicatori-||bus perutilis."

## Strassburg, Johann Pryss, 1490. Klein Quart-Format.

Das Werk hat nur die Datirung von 1490, aber keine Angabe der Druckfirma; das charakteristische 8 jedoch lässt die letztere erkennen. Hain Nr. 3502. Bisher begnügte man sich mit dem beliebte "Typographus ignotus". —

## No. 241.

## "Ortus sanitatis."

Strassburg, Johann Pryss, circa 1492. Folio-Format.

Die dritte Auflage des interessanten Werkes. Hain No. 8943 hat diese Ausgabe angeführt, aber nicht selbst gesehen. -

### No. 242.

"Quarta pars dni Nicolai de Fira cum suis additionibus, deg3 replicis || tractans super toto corpore biblie."

Strassburg, Johann Pryss, 1492. Folio-Format.

Dieser vierte Theil der "Postilla über die Bibel" mit den Ergänzungen des Paulus Burgensis enthält das neue Testament. Der Drucker ist nicht angegeben, wohl aber Ort und Jahrzahl. Erstern erkennt man an den grossen Typen der Ueberschriften, welche wir schon in andern Werken antrafen. Hain No. 3169. —

#### No. 243.

"Ein Cronica von anfang der welt bys | vff die jar Christi. M. cccc. legerij. Ge- nant Fasciculus temporum Ein burd | lin der zent fagt von allen bepften vn || Rensern Duch von vil warhafftigen ge ||schichten. Und wie man das versteen

fol such am ersten plat nach de register."

Strassburg, Johann Pryss, circa 1493. Folio-Format.

Diese Ausgabe ohne Datirung und Druckfirma setzt Hain unter No. 6940 und auch Brunet in Band II. Columne 1189 unter Strassburg, ohne den Drucker angeben zu können. Letzterer ist unzweifelhaft Pryss; das beweisen die Holzschnitte dieser Ausgabe, welche dieselben sind, wie die seiner lateinischen und mit Firma versehenen Ausgabe vom Jahre 1488; nur dass hier noch einige Abbildungen hinzugekommen sind. Da die Chronik in obiger Ausgabe bis in das Jahr 1492 geht, dürfte der Druck kaum vor 1493 vollendet worden sein.

Die Schwabacher Schrift des Textes und die grössere gothische des Titels und der Ueberschriften sind ebenfalls dem Pryss angehörig. Ein grösserer, eigenthümlich roher Holzschnitt, einen Pilger mit dem Rosenkranze darstellend, bekleidet die Rückseite des Titelblattes. Auf dem numerirten Blatte 126 dieser deutschen Ausgabe liest man unter dem Jahre 1457: "Die Drucker der bücker wurvent gemert." Möglicherweise hat das Erscheinen des grossen "Mainzer Psallerium", welches mit dieser Jahrzahl zuzammentrifit, erst diese nachhaltige Wirkung auf die grössere Verbreitung der Kunst ausgeübt.

Will man annehmen, dass nach der Trennung Gutenberg's von seinen undankbaren Gesellschaftern um 1455 sich schon die erste Auswanderung der Mainzer Gehilfen ereignet hat, welche gegen Fust und Schöffer wohl nicht dieselbe Verbindlich keit hatten, wie gegen Gutenberg, so bildet diese Stelle der Chronik eines gleichzeitig und in der Nähe von Mainz lebenden Autors, Werner Rolevinck von Laer, ein bedeutsames Zeugniss und ein wichtiges Document für die Erfindungsgeschichte der typographischen Kunst. —

#### No. 244.

## "Drtus sanitatis."

## Strassburg, Johann Pryss, circa 1498. Folio-Format.

Die vierte und letzte Auflage desselben Druckers, die wir schon bei der ersten unter No. 230 ausführlich mit besprochen haben. Hain hat sie nicht aufgeführt. —

#### No. 245.

"Das ist sant Pauls leben | des ersten eynsidels vnd ist auch das leben des | heyligen vatters sant Anthonigs wie sy in der | wuste warent vn sy got spyset durch ein rappen | Und wie sy ir leben gefürt haben vnd wie sy vs. | diser welt verschyden synd."

## Strassburg, Johann Pryss, 1498. Klein Quart-Format.

Ein interessanter Druck, in Schwabacher-Typen ausgeführt. Die Majuskeln gehören aber der gothischen Type des Johann Pryss an; unter dieser kommt auch das bekannte S vor. Diese Legende hat nur Datirung und Druckort, aus genannten Merkmalen war der Drucker aber leicht zu erkennen. Das Werkchen ist mit 21 hübschen Holzschnitten geziert. Hain führt es unter No. 12474 an, ohne den Drucker zu kennen. Panzer hat das Werkchen nicht gekannt. —

#### No. 246.

## "Formulare und || Tütsch rhetorica."

## Strassburg, Johann Pryss, 1502. Klein Folio-Format.

Die zweite mit Druckfirma und Jahrzahl versehene Auflage des Werkes, von welcher wir schon bei der ersten von 1488 unter No. 238 sprachen. Der Titelholzschnitt ist derselbe, den wir schon bei der ersten Ausgabe des "Hortus sanitatis" unter No. 230 zu erwähnen hatten und der uns mit in den Stand setzte, den Hortus und eine Reihe anderer bisher unbestimmter Drucke auf Johann Pryss zurückzuführen. —

## No. 247.

## "Margarita poetica."

## Strassburg, Johann Pryss, 1503. Quart-Format.

"Die Perle Dichtkunst" ist das bedeutendste Werk des Albrecht von Eyb, eines Schriftstellers im fünfzehnten Jahrhunderte, den seine Zeit als Staatsmann, Redner und Dichter gleich hochachtete. Das Werk ist eine Verherrlichung der Dichtkunst und zugleich eine gelehrte Prosodie; der erste Theil giebt die Theorie, der zweite die Ausübung der Kunst in Anführungen aus den Werken der berühmtesten Redner und Dichter des Alterthums.

Der starke Quartband ist in Antiqua gedruckt mit Angabe des Druckortes, der Firma und Jahrzahl. —

#### No. 248.

"Baptifit Mantuani || Bucolica feu adolescentia in decem æglogas || diuisa: Ab Jodoco Badio Ascensio fami liariter exposita: cum indice edictionu."

Strassburg, Johann Pryss, 1503. Klein Quart-Format.

Diese mit langen Commentaren versehene bukolische Dichtung auf die Jugend ist in Antiqua gedruckt und trägt die Jahrzahl, sowie Druckort und Firma. Darangebunden ist desselben Verfassers kleines Schriftchen "De vita beata" von nur 16 Blättern Inhalt, gleichfalls mit Pryss' Firma und mit der Jahrzahl 1507. —

#### No. 249.

"Translatzion || oder tütschunge des hochgeachteten Nico||lai von wyle; den zyten Statschriber der Stat Esclingen: etlicher bücher Ence sil uij: Pogij storctini: || Felicis hemerlin: doc||toris. Mit sampt andern schryften: dern || rviij. nacheinander vnderschydenlichen || mit iren siguren vnd titeln begriffen sint."

Strassburg, Johann Pryss junior, 1510. Folio-Format.

Diese Verdeutschungen von 18 verschiedenen Erzählungen und Novellen erschienen zuerst im Jahre 1478 zu Esslingen, von Conrad Fyner gedruckt. Vorliegende Ausgabe ist im Texte mit ziemlich grosser Schwabacher-Schrift, in den Ueberschriften mit einer kleinen Missaltype gedruckt.

Mit einer etwas grössern Missalschrift ist der Titel bis auf das, die erste Zeile beanspruchende Wort "Eranßlation" gesetzt; letzteres ist in Holz geschnitten und der schöne Initialbuchstabe T ist sehr bemerkenswerth. Das Werk ist mit 19 Holzschnitten geziert; unter denselben befindet sich einer auf Blatt 101 verso, welcher einen auf einer Bank sitzenden, zum Theil in einen Esel verwandelten Mann vorstellt, vor welchem eine Frau steht; hier sieht man links unten in der Ecke ein Monogramm, welches auf den Künstler Hans Baldung Grien deutet. In der mit Druckort, Firma, und Jahrzahl versehenen Schlussschrift nennt sieh diesmal der Drucker Johannes Bryse ohne den Beisatz "junioris", den er in einigen seiner Drucke von 1508 ab anwendete. —

## No. 250.

3, Docabularius || gemma gemmaru || nouiter impressus : additioneq3 multa || rum dictionum ex || ornatus."

Strassburg, Johannes Pryss junior, 1512. Quart-Format.

Diese Auflage des lateinisch-deutschen Vocabularium kannte Panzer, der eine solehe von 1505 und eine zweite von 1508 aufführt, nicht. Sie trägt am Ende die Firma "Johann Prüs junior", was bei nur wenigen Drucken der Fall ist, die aus der Offizin des jüngern Pryss hervorgegangen sind, der es in den meisten Fällen vorzog, einfach die alte Firma seines Vaters zu führen. —

## Johann Grüninger alias Reinhardt, 1483 bis 1528.

Der ziemlich bedeutende Strassburger Typograph Johann Reinhardt nannte sich nach seinem schwäbischen Geburtsorte gewöhnlich Grüninger oder auch Greninger; seine vielen Druckwerke sind grossentheils ohne Firma, aber glücklicherweise mit Druckort und Jahrzahl versehen.

Die meisten anonymen Drucke Grüninger's fallen in die ersten Decennien seiner typographischen Thätigkeit, und sind meistentheils aus einer sehr schönen gothischen Type gesetzt, welche an Klarheit und Ausdruck allen andern Strassburger Schriften den Rang abläuft. Jedenfalls brachte Grüninger diese schöne Schrift von Baset, wo er Professor war, nach Strassburg herüber, denn es offenbart sich in ihr unverkennbar der Baseler Ductus. — Gras hat in seinem "Nachtrag" auf Tafel II Nr. III und IV Alphabete dieser Schriftart, wenn auch unvollständig gegeben, da viele in doppelter Form vorkommende Versalien von ihm nur einfach wiedergegeben wurden; auf Seite 60 beschreibt Gras die Ausgabe der Werke des Dionysius Areopagita vom Jahre 1503, welcher er diese Alphabete entnommen, ohne jedoch auf den Drucker derselben geführt zu werden.

Auch in unserer Sammlung befindet sich ein schönes Exemplar dieser Ausgabe, welche zugleich von dem Typen-Reichthum der Grüninger'schen Offizin Zeugniss ablegt, denn wir zählten darin nicht weniger als sechs verschiedene Typen-Alphabete, sämmtlich aus gothischer Schrift, wobei also seine Schwabacher- und Antiqua-Alphabete, die er später auch einführte, noch nicht in Betracht kommen.

Eine andere gothische Type Grüninger's, mit welcher er nächstdem vorwiegend druckte, ist ganz ähnlich derjenigen von Martin Flach und Johann Pryss, über die wir schon auf Seite 128 und 129 Specielleres gesagt haben, doch unterscheidet sie sich glücklicherweise von Beiden namentlich durch den Grad ihrer Grösse oder Kegelhöhe, denn sie misst auf 34 Zeilen nur 13 % 10 bis 13 % 10 Centimeter, während bei Johann Pryss durchschuittlich 13 % 10, bei Martin Flach 13 13/20 bis 13 % Centimeter sich ergeben. Die Grüninger'sche ist also von den dreien die kleinste.

Auch geben die Versalbuchstaben T, Auch M bei den genannten drei Druckern ein wichtiges Unterscheidungszeichen ab. Bei Grüninger und bei Pryss hat das T vorn die schon mehrerwähnten zwei kleinen Federchen, bei Flach fehlen sie. Das A ist bei Flach und bei Grüninger schlank und schmul, bei Pryss dagegen breit geformt. Das M ist bei Pryss mit zwei feinen Schrägbalken in der

Mitte ausstaffirt, bei Flach fehlen diese Schrägbalken, während in Grüninger's Offizin beide Arten des 3 vertreten sind, wenn sie auch nicht in allen seinen Druckwerken zugleich vorkommen.

So findet man in *Petri Alliaco* "Questiones" 1490 (Hain No. 841) nur das \*\*U ohne\* Schrägbalken, während in "Modus Legendi" 1494, No. 264 unserer Sammlung, die beiden \*\*U mit\* und ohne\* Schrägbalken zahlreich abwechseln, wie man es schon auf der ersten Textseite Blatt d 4 nach dem Register sehen kann.

Das hauptsächlichste Erkennungszeichen dieser Grüninger'schen Drucke sind aber die grössern Typen der Blatt- und Capitel-Ueberschriften, da diese bei keinem zweiten Strassburger Typographen vorkommen, und also von selbst auf Grüninger führen, auch wo kein Druck mit dessen Firma für ihn spricht. Namentlich das p ist in jenen Rubriken besonders charakteristisch, und findet sich nur noch ähnlich in der grossen Biblia latina von Adolph Rusch; aber auch hier ist es nur beim ersten Anblick für dasselbe p zu halten, denn man erkennt schliesslich, dass es von ganz anderer Zeichnung und nur der augenblickliche Effect der gleiche ist.

In den späteren Drucken Grüninger's werden wir natürlich auch noch andere grössere Typen für Titel und Rubriken vorsinden. Das oben angesührte charakteristische grosse pindet sich übrigens nebst den andern Typen dieses Alphabets in den nächstverzeichneten frühesten Drucken Grüninger's ebenso angewendet, wie in den spätern, die aus einer ganz andern Gothisch gesetzt sind, welche so oft mit derjenigen von Flach, Pryss, Quentel, Gran und Andern verwechselt wird, und es spricht auch dieser Umstand dafür, dass alle von uns festgestellten Grüninger'schen Drucke wirklich von ihm herrühren.

### No. 251.

## "Dpus Postillaru et Sermo num Jordani de Tempore." Strassburg, Johann Grüninger, 1483. Folio-Format.

Dieses voluminöse Predigtbuch der Jordanus von Quedlinburg ist mit der prächtigen Gothisch gedruckt, deren wir oben im Eingange gedachten, und hat am Schlusse die Angabe des Druckortes und der Jahrzahl. Hain Nr. 9438 bezeichnet das Werk näher, ohne sich um einen Drucker zu bemühen. —

### No. 252.

"Glosa psalterij Io hannis de turre cre mata." Strassburg, Johann Grüninger, 1485. Folio-Format.

Dieselbe Type. Der Druckort und die Jahrzahl befinden sich auf der vorletzten Seite des Werkes. Hain No. 15706. — No. 253.

## "Scolastica historia | Magistri Petri come storis sacre scripture | seriem breuem numis et | exposită exponentis."

Strassburg, Johann Grüninger, 1485. Folio-Format.

Mit der nämlichen schönen Type gedruckt. Druckort und Jahrzahl befinden sich am Schlusse des Werkes, welches wir dem Inhalte nach bereits an anderer Stelle kennen lernten. Hain No. 5533. —

### No. 254.

"Sermones Dormi fecure · || uel Dormi fine cura." Strassburg, Johann Grüninger, 1485. Folio-Format.

Mit derselben Schrift gedruckt. Der Verfasser dieser "Nachtgebete" ist nicht bekannt. Das Buch enthält am Schlusse die Angabe des *Druckortes* und der *Jahrzahl*. Fehlt bei Hain. Panzer hat es in Band 1. Seite 27 No. 69 aufgeführt, natürlich ohne den Drucker zu ermitteln. —

#### No. 255.

"Tiber de proprietati bus rerum Bartholo mei anglici."
Strassburg, Johann Grüninger, 1485. Folio-Format.

Dieselbe Schrift. Der Verfasser dieses encyclopädischen Werkes ist Bartholomaeus de Glanvilla. Am Schlusse stehen wieder Druckort und Jahrzahl ohne Angabe des Druckers. Hain No. 2506. —

## No. 256.

"Historia Alexadri || magni regis mace || donie de prelijs." Strassburg, Johann Grüninger, 1485. Folio-Format.

Abermals ein Druck mit der schönen frühen Type Grüninger's. Eine Geschichte Alexanders des Grossen von einem unbekannten Verfasser; wiederum ohne Angabe des Druckers, aber mit Druckort und Jahrzahl. Hain No. 779. —

#### No. 257.

"Dpus ruralium com modorum Petri de | crescentijs."
Strassburg, Johann Grüninger, 1486. Folio-Format.

Dieses höchst intercssante Werk über die Annehmlichkeit des Landlebens ist ein vorzügliches und umfassendes Lehrbuch für die Landwirthschaft, worin Haus und Garten, Wiese und Wald, Vieh- und Vögelzucht, Jagd und Fischfang mit gleicher Ausführlichkeit behandelt werden. Am Schlusse ist Druckort und Jahrzahl angegeben. Hain No. 5831. —

#### No. 258.

## "Pratio querulofa contra | Inuafores Sacerdotum." Strassburg, Johann Grüninger, circa 1488. Klein Quart-Format.

Ein kleines theologisches Schriftchen von nur 8 Blättern, welches Hain unter Nr. 12027 erwähnt, ohne es gesehen zu haben. Es ist ohne Firma und Datirung, hat aber zweifellos Grüninger'sche Typen, welche jedoch kleiner wie die in den bisher beschriebenen Werken, und auch anders geformt sind, wie die bisherigen, die wir schon in der Einleitung Seite 137 kennzeichneten. —

### No. 259.

## "Casus longi Bernardi || super decretales." . Strassburg, Johann Grüninger, 1488. Folio-Format.

Des Bernadus von Parma "weitläuftige Erwägungen über die Decretalen" tragen wie die meisten Grüninger'schen Drucke am Schlusse ebenfalls nur Druckort und Jahrzahl, aber nicht die Firma des Druckers. Hain hat das Werk unter Nr. 2935 verzeichnet, natürlich ohne Drucker. Die Typen sind die nämlichen wie in dem vorhergehenden und dem folgenden Werke. —

#### No. 260.

## "Comuni login sine suma col lationn Johanis gallensis." Strassburg, Johann Grüninger, 1489. Folio-Format.

Hat wieder nur am Schlusse die Angabe des Druckortes und der Jahrzahl. Hain No. 74!4 beschreibt das Werk specieller, aber ohne Drucker. —

### No. 261.

## "Historia Alexadri magni · regis mace donie de prelijs." Strassburg, Johann Grüninger, 1489. Folio-Format.

Ohne Druckfirma, aber gleich der Ausgabe von 1486 (No. 256) zweifellos mit Reinhard's Typen gedruckt. Hain No. 780.—

## No. 262.

## "Sermones de san ctis dormi secure." Strassburg, Johann Grüninger, 1489. Folio-Format.

Ein zweites Buch mit Gebeten für die Nacht, wie wir eins schon unter No. 254 fanden: ohne Grüninger's Firma. Fehlt bei Hain. —

### No. 263.

# "Duestiones magistri Petri de || Ailliaco cardinalis cameracen sis super libros sententiaru."

## Strassburg, Johann Grüninger, 1490. Folio-Format.

Einer der zahlreichen und umfänglichen Commentare des berühmten Werkes von Petrus Lombardus: "vier Bücher Aussprüche der Kirchenväter". Am Schlusse findet sich Druckort und Jahrzehl. Hain führt unter No. 841 ein Exemplar auf, ohne es gesehen zu haben. —

Angebunden ist das "Compendium the ologice veritatis", dessen Herausgeber Thomas Dornberg in der Schlussschrift genannt wird, welche auch die Jahrzahl 1489 und Strassburg als Druckort zeigt. Der Drucker des Compendium ist aber nicht Grüninger, sondern Johann Pryss, dessen gothische Type zwar täuschend ähnlich, aber um ein Geringes größer ist, denn 34 Zeilen haben hier die Höhe von 13½, zuweilen 13½-20 Centimeter, bei Grüninger nur 139/20 bis höchstens 13½. Hain No. 442.

Ausserdem finden sich auch noch die Unterschiede in den Versalien 2, it und u, die wir in der Einleitung auf Seite 137 & 138 näher besprochen haben. Das Compendium des Albertus Magnus ist eben von einem ehemaligen Besitzer hinten angefügt worden, und das Werk befindet sich auch noch heute in dem alten schön gepressten Original-Binbande. —

#### No. 264.

## 11.Modus legendi abbreniaturas in || utroq3 iure sine processus juris."

Strassburg, Johann Grüninger, 1494. Folio-Format.

Eine Process-Ordnung für canonisches und römisches Recht. Mit Ort und Datum am Schlusse. Fehlt bei Hain und Panzer. —

## No. 265.

"Boetius de disciplina scola rium cu Cometo natabili." Strassburg, Johann Grüninger, 1495. Klein Quart-Format.

Dieses bei Hain unter Nr. 3424 beschriebene Werk über die "Disciplin in den Schulen" ist fälschlich dem Boetius beigelegt worden. Wie Jacob Thomasius aus der Cölnischen Ausgabe von 1509 erwiesen hat, ist der wahre Verfasser Thomas Brabantinus, der um die Mitte des 13. Jahrhunderts lebte und, um dem Werke ein grösseres Ansehen zu geben, ihm den Namen des Boetius vorsetzte.

Am Schlusse dieser Ausgabe befindet sich folgendes Colophon mit einem Druckfehler in der Jahrzahl: "Etplicit Koetius de difciplina [colarium Ampressus || Argentine Anno domini . Al. ccccru," Jedenfalls ist vor dem v ein c in der Jahrzahl ausgelassen. Andere Druckfehler desselben Typographen erwähnt Falkenstein auf Seite 169 und 170. —

#### No. 266.

"Sermones mediocres || fancti Bonauenture de tempore." Strassburg, Johann Grüninger, 1496. Quart-Format.

Ohne Firma, aber mit Ort und Jahrzahl. Hain No. 3523 führt das Werk wie gewöhnlich ohne Drucker auf, den er nicht festzustellen gewusst. —

## No. 267.

"Repertoriu totius summe || domini Antonini archiepi || scopi storetini ordinis predi."

Strassburg, Johann Grüninger, 1496. Folio-Format.

Dieses voluminõse theologische Compendium ist am Schlusse mit Druckort, Jahrzahl und  $\it Firma$  versehen. —

#### No. 268.

"Aphorismi compunctio uis theologicales Hiero nymi Baldung: artiu et mediciano doctoris &c. || Ad reverendissimu in xpo patre et dnm: dnm || Eridericum (sic!) presulem

## Augustensem &c."

Strassburg, Johann Grüninger, 1497. Klein Quart-Format.

Ein kleines Schriftchen geistlichen Inhaltes, welches, ausgenommen die mit Missaltypen gedruckten zwei ersten Zeilen des Titels und die Capitelüberschriften, in Antiqua gedruckt ist. Am Schlusse steht die vollständige Datirung und die Firma. Im Texte befinden sich 10 unbedeutende Holzschnitte. —

#### No. 269.

## "Compendium iuris canonici."

Strassburg, Johann Grüninger, 1499. Klein Folio-Format.

Ein Compendium des Kanonischen Rechtes; am Schlusse sind Druckort und Jahrzahl angegeben. Hain No. 5558. —

### No. 270.

## "Publij Virgilij marois opera."

Strassburg, Johann Grüninger, 1502. Folio-Format.

Der Herausgeber dieser seltenen und hochgeschätzten Ausgabe von Virgil's Werken ist der berühmte Dichter, Gelehrte und Staatsmann Sebastan Brant, der einen erstaunlich fleissigen, rings um den grösser gedruckten Text laufenden Glossar lieferte. Auch besonders wegen der interessanten und bedeutsamen Holzschnitte, deren sich 192 verschiedene in dem an 500 Blätter umfassenden Bande finden, ist das Werk gesucht.

Der Künstler, der die Abbildungen lieferte, ist leider nicht bekannt; wir bemerkten auf der Kehrseite von Blatt 6 in der zweiten Nummerfolge ein Täfelchen mit den Initialen C. A., die auf einen Strassburger Formschneider deuten, und welchen in Nagler's Monogrammistan Band I, No. 2186 ein kleiner Abschnitt gewidmet ist. Man erfährt hierin, dass dieselbe Abbildung sich in Marsilius Ficinus "Buch des Lebens", Strassburg bei Grüninger 1509, auch befindet. —

Das Werk ist in Antiqua von zweierlei Grösse gedruckt; die Ueberschriften mit Missaltypen. Am Schlusse beindet sich die vollständige Angabe des Druckortes mit Jahrzahl und Firma. Unser selten schön erhaltenes Exemplar hat noch den alten prächtigen Original-Einband. —

#### No. 271.

"Opera Dionisti · Veteris et noue translationis · etiam nouissime ipius Marsilij sicini cum com mentarijs Hugonis · Alberti · Chome · Ambrosij oratoris · Tinconiensis · 7 Vercellensis."

Strassburg, Johann Grüninger, 1503. Folio-Format.

Eine nicht häufige Ausgabe der Werke des *Dionysius Areopagitu*, der um 54 nach Christus als Bischof in Athen lebte und dort den Märtyrertod starb, dessen

hier vorliegende Werke aber von den Gelehrten aus sachlichen Gründen ins fünfte Jahrhundert versetzt wurden, wonach sie also dem Dionysius nur nominell angehören. Diese pseudodionysius'schen Schriften erlangten grossen Einfluss auf die abendländische Mystik, indem sie sich bestrebten, die heidnischen vorhandenen Mysterien mit Zuhilfenahme neuplatonischer Anschauungen in das Christenthum zu übertragen, und sind dadurch für die Einführung des Christenthums von nicht gering zu schätzendem Werthe gewesen. — Der Typen-Reichthum dieser Ausgabe, welche auch Gras in seinem Nachtrag auf Seite 60 näher beschreibt, ist von uns schon in den einleitenden Worten Seite 137 näher gekennzeichnet.

#### No. 272.

Strassburg, Johann Grüninger, 1516. Folio-Format.

Ein schönes Buch, im Texte mit Schwabacher, in den Ueberschriften mit Missaltypen gedruckt. Eine reizende Titelbordüre und 19 werthvolle Holzschnitte von Hans Baldung Grün, dessen Monogramm sich mit Ausnahme der achten und zehnten Abbildung darauf findet, schmücken das Werk.

Wir bemerken mit dem Auftreten des Hans Baldung in der Grüninger'schen Offizin einen ausserordentlichen Aufschwung in der Behandlung des Formschnittes, ersichtlich unter Dürer'schem Einflusse. Dem Buche ist angehängt "Ein nütztliche leer und underweisung wz und wn || man betten sol. Ond auszlegunge des heiligen Pater unstern", mit einem Titelholzschnitte. —

## No. 273.

"Spiegel der | Arhny des | geleichen vormals nie | vo keine doctor in tüt | schonge ist nüglich vn gut alle | denen so der arget radt begeret, auch | den gestreiffelten leve, welche sich vnd winden mit argney vmb zegon. In | welchem du sindest bericht aller hend | el der argney, gezoge vß den fürne | sten büchern d'alten, mit schöne | bewerte stücken vn kurgwy | gen reden, gemacht von | Laurentio Phryesen vo | d'Philoso | phy vnd Argney Doctor."

## Strassburg, Johann Grüninger, 1518. Folio-Format.

Das interessante Buch ist mit Schwabacher Schrift gedruckt; die Ueberschriften mit einer Missaltype. Es enthält 12 illuminirte Holzschnitte. —

## Pistoris & Reinhard,

um 1485.

No. 274.

Rudolphus rector in Suchen; "De terra sancta et itinere jherosolomitano."

Strassburg, Nicolas Pistoris de Bernsheim & Marc Reinhard, circa 1485. Folio-Format.

Die handschriftliche Jahrzahl 1485 am Schlusse dieser Reisebeschreibung als ungefähres Druckjahr angenommen, können nur Pistoris & Reinhard die Drucker sein, die auch 1478 die Eggestein'sche Druckerei übernommen haben sollen, denn das Buch ist mit der bekannten kleinen Type Heinrich Eggestein's gedruckt, die derselbe schon in der ersten deutschen Bibel von 1466 verwendete, daher auch wohl Hain unter No. 10607 das obige Reisewerk des Ludolphus dem Heinrich Eggestein zuschreibt.

Während Schöpflin Seite 104 und auch spätere Autoren den Marcus Reinhard von Strassburg und seinen Associé Nicolaus Pistoris aus Bernsheim zu den Strassburger Druckern zählen, führt Schmidt in seinen "Bibliotheken und Druckereien zu Strassburg" 1882 an, dass diese beiden Drucker 1479 in Lyon thätig gewesen, 1482 aber nach Paris und nicht nach Strassburg gegangen seien. Nach anderweiten Untersuchungen sollen sie jedoch, wie schon oben bemerkt, 1478 die Eggestein'sche Druckerei übernommen haben.

Richtig ist, dass die Firma Reinhard & Pistoris bis 1482 in Lyon bestand. Dieser Reinhard war angeblich der Sohn des Johann Reinhard, dessen vorzüglichste Druckwerke wir schon oben kennen lernten, und der von 1483 ab ebenfalls in Strassburg druckte, sich aber nach seinem Geburtsorte Grüninger nannte, wohl zum Unterschied von seinem Sohne, dessen Geschäft er 1483 übernommen haben soll, um es bis 1525 fortzuführen.

Diese Daten sind entweder ungenau, oder Grüninger hat ausser dem Sohne noch einen andern gleichnamigen Verwandten gehabt, da ja der eine als Associé des Pistoris bis 1482 in Lyon thätig gewesen ist. Wir wollen uns über den Zusammenhang des Ganzen kein bestimmtes Urtheil erlauben und führen nur die Daten au, wie sie vorliegen. Gewiss ist aber, dass das obige Werk des Ludolphus mit der Eggestein'schen Bibeltype von 1466 gedruckt und nach der lateinischen Inschrift von alter Hand, die sich in unserm Exemplare beindet, im Jahre 1435 erschienen ist, wo Eggestein und auch sein Sohn und Nachfolger bereits nicht mehr druckten. —

## Peter Attendorn, 1489.

No. 275.

"Directoriu Statuu · Sen||verius · Eribulatio seculi." [Strassburg, Peter Attendorn, 1489. Klein Quart-Format.

Ein höchst merkwürdiges, nur 36 Blätter umfassendes Werkehen, welches verschiedene Reden und philosophische Abhandlungen der bekannten Schriftsteller

Wimpheling, Geiler von Keisersberg, Jodocus Gatticus enthält. Eingeleitet wird die kleine Schrift durch ein Schreiben Wimpheling's an Peter Attendorn und des letztern Antwort darauf, wonach dem Attendorn die Herausgabe des kleinen Werkchens übertragen wird.

Dieser seltene, mit drei interessanten Holzschnitten gezierte Druck ist wohl der einzige bekannte dieses Strassburger Typographen und Buchhändlers, wenn derselbe überhaupt nicht blos Letzteres gewesen ist, da ihn auch Wimpheling in seinem Schreiben "Bibliopola Argentinensis" titulirt. Hain No. 6274. —

## Johann Knobloch,

auch Knoblouch, Martin Flach's Nachfolger, 1497 bis 1528.

No. 276.

"Jacobi Wimphelingi | De Integritate | Tibellus."
Strassburg, Johann Knobloch 1505. Klein Quart-Format.

Das kleine Schriftchen des bekannten Autors "über die Keuschheit" enthält nur 29 Blätter und ist am Schlusse mit vollständiger Datirung und Firma des Johann Knobloch versehen, eines Typographen, welcher nicht unwahrscheinlich einen Theil des Druckapparates von Johann Pryss übernommen haben dürfte; denn wir finden in seinen Publicationen Pryss'sche Typen und Holzstöcke wieder, wie wir schon bei folgender Nummer sehen werden. —

## No. 277.

## "Formulare Ond | tutsch Uhetorica." Strassburg, Johann Knobloch, 1511. Folio-Format.

Diese mit vollständiger Firma und Datirung versehene Ausgabe ist *Ebert* und *Fanzer* unbekannt geblieben. Das Titelblatt zeigt denselben Holzschnitt, wie die Ausgabe des *Johann Pryss* von 1502 und die verschiedenen Ausgaben von dessen "Hortus sanitatis". Die Schwabacher Text-Type ist der Pryss'schen sehr ähnlich, jedoch in Einzelheiten abweichend. Der Text beider Ausgaben stimmt Blatt für Blatt überein. —

## No. 278.

"Nauicula siue specu tum satuorn Prestantissimi sacraru literaru || Doctoris Ioannis Geiler Kensersber gij Concionatoris Argentinen | | a Iacobo Otthero || collecta || Compendiosa vite eiusdem descriptio : per || Beatum Uhenanum Selestatinum."

## Strassburg, Johann Knobloch, 1513.

Dieses Werk des Geiler von Keisersberg, "Schiffchen oder Spiegel der Narren", besteht aus 110 Predigten über Sebastian Brand's "Narrenschiff". Am Schlusse befindet sich die Lebensbeschreibung Geiler's. Diese Ausgabe ist selten, aber nicht die erste, denn es ging ihr die von Matthias Schürer im Jahre 1511 voraus. —

No. 279.

"Das buch Granatapfel im la-||tein genant Malogranatus helt in im gar vil und manig heilsam und süsser underzweisung und leer, den anhebenden, uffne || menden und volkomen menschen, mit sampt geistlicher bedeutung des || vßgangs der kinder Israel von Egypto. Item ein merckliche underz||richtung der geistlichen spinnerin. Item etlich predigen von de haz sen im pseffer. Unnd von syben schwertern, unnd scheiden, nach || geistlicher ußlegung. Merers teyls gepredigt durch den hochz gelerten doctor Johannem Geyler vonn Keysersperg 2c."

Strassburg, Johann Knobloch, 1516. Folio-Format.

Unter obigem Titel befindet sich ein grosser illuminirter Holzschnitt, welcher den Verfasser Geiler von Keisersberg auf der Kanzel im Münster mit sieben Zuhörern vorstellt; weiterhin enthält das Werk 6 schöne Holzschnitte von Hans Baldung Grien, welcher seine Kunst noch mehreren Schriften des berühmten Kanzelredners zu ihrer Verschönerung geliehen hat. Der Text des Werkes ist mit Schwabacher Typen hergestellt. Am Schlusse steht die Firma mit vollständiger Datirung. Der alte Holzband mit reichen und starken Messingbeschlägen ist Original.

### No. 280.

"Die sphen Buß-pfalme Mit teutscher außleg-pung, Nach dem schrifftlichen synne zu Chripst und Dottes gnaden, nebe seins selbe. || ware erkanntnuß, grundtlich gerich=||tet. Durch den Bochgelerten || Doctore Martinu

Luther | Augustiner zu Wit- | temberg."
Strassburg, Johann Knobloch, 1519. Klein Quart-Format.

Mit einem Holzschnitt junter obigem Titel: David knieend vor dem in Wolken erscheinenden Gott Vater. Selten und gesucht. —

## ; No. 281.

# "AVLI GEL LII NOCTIVM ATTI- CARVM . LIBRI VN || DEVIGINTI." Strassburg, Johann Knobloch, 1521. Octav-Format.

Die "Attischen Nächte" des Römischen Schriftstellers Aulus Gellius, welcher um die Mitte des zweiten Jahrhunderts lebte, enthalten in 21 Büchern eine Reihe von Exzerpten aus den verschiedenartigsten Schriftstellern, ohne bestimmtes Princip zusammengestellt; sie sind deshalb wichtig", weil ein grosser Theil der von ihm exzerpirten Schriftwerke rerloren gegangen ist. Den Titel erhielt das Werk von den langen Winternächten, welche der Verfasser bei seinen Studien in Athen zubrachte.

Die erste, sehr werthvolle Ausgabe ist die von 1469 bei Sweynheim & Pannartz in Rom, welcher eine grosse Zahl Wiederholungen in Deutschland und Italien folgte. Vorliegende Octav-Ausgabe ist im Texte mit Cursiv-Typen gedruckt, —'

## Mathias Hüpfupff oder Hupfuff, 1499 bis 1520.

No. 282.

"Der Brunn des radts."

Strassburg, Mathias Hüpfuff, 1504. Klein Quart-Format.

Mit Schwabacher Schrift gedruckt; ein kleines Schriftchen in gepresstes Schweinsleder gebunden. Am Ende vollständige Datirung und Firma. —

#### No. 283.

"AChserlich und Aunig||liche Tant und lehenrecht || nach gemeinem sitte und gebruch der rechten."

Strassburg, Mathias Hüpfuf, 1507 oder 1512? Folio-Format.

Die erste, höchst seltene Ausgabe des Schwäbischen Land- und Lehnrechtes. Unter obigem Titel befindet sich das kaiserliche Wappen und auf der Rückseite des Titelblattes ein blattgrosser Holzschnitt, welcher den Kaiser auf dem Throne mit den sieben Kurfürsten vorstellt, dem zwei knieende Männer den Gesetz-Codex überreichen. Das Werk ist mit ziemlich grosser schwabacher gedruckt. Die durch ihre eigenthümlich fehlerhafte Datirung merkwürdige Schlussschrift lautet: Getruckt in der Feiserliche Freyhe statt Straßburgk durch Mathis | hüpsuff off sant Bartholomeus abent. im jar als mia 3alt M.v...

#### No. 284.

"DEr tert des Passionis. || Oder lidens drifti auf den vier euange listen zusammen jnn eyn syn bracht mitt schönen figuren."

Strassburg, Mathias Hüpfuff, 1513. Klein Folio-Format.

Diese deutsche Ausgabe der Passion ist noch seltener als die früher erschienenen deutschen Ausgaben von 1506, 1507 und 1509, sowie die lateinischen von 1507 und 1503, sämmtlich bei Johann Knobloch in Strassburg gedruckt. Sie enthält einer Titelholzschnitt und 25 blattgrosse, höchst bedeutsame Holzschnitt-Abbildungen des Künstlers V &; nach Dr. His in Basel, dessen Forschungen über diesen Künstler in den "Jahrbüchern für Kunstwissenschaft" Band V pag. 257 ff. und Band VII pag. 145 ff. niedergelegt sind, kommen sie dem Formschneider Urs Graf zu, der zwischen 1485 und 1490 in Solothurn geboren wurde.

Die Holzschnitte sind identisch mit denen der früheren Ausgaben, nur dass hier das vorletzte Blatt derselben, welches der Passion von J. Wächtelin entnommen ist und die Auferstehung vorstellt, ausgefallen ist, so dass hier 25 und dort 26 Abbildungen vorhanden sind. Der dönne Foliant zählt nur 33 Blätter und ist mit Schwabacher Typen gedruckt. —

## Johann Schott oder Scotus, Martin Schott's Sohn und Mentelin's Enkel, von 1500 ab.

No. 285.

"Boetius der hochberumpt | meister und Poet vo dem troft
der weißheit".

Strassburg, Johann Schott, 1500. Klein Quart-Format.

Eine interessante deutsche Ausgabe des berühmten Werkes des unglücklichen Boetius, der sich in seiner Kerkerhaft über das Wandelbare alles irdischen Glückes tröstet und in der Weise eines platonischen Philosophen die Tugend als das einzig Sichere und Bleibende preist. Diese "Consolatio philosophiae" war seine denkwürdige Hinterlassenschaft, als ihn Kaiser Theodorich im Jahre 524 in Folge unbegründeten Verdachtes der Verrütherei hinrichten liess.

Unter obigem Titel befindet sich in unserer Ausgabe ein illuminirter Holzschnitt; er zeigt den Boetius auf einem Ruhebette liegend; vor ihm erscheint die Philosophie in Gestalt einer königlichen Frau mit den Büchern der Weisheit, während im Hintergrunde die in Gestalt leichter Dirnen erscheinenden Musen vergeblich zu locken scheinen.

Dieser Holzschnitt kehrt noch zweimal, in der Mitte und als letztes Blatt wieder. Der Druck des Textes ist in Schwabacher Schrift ausgeführt. Unter der Schlussschrift auf dem vorletzten Blatte, welche die vollständige Datirung und Firma giebt, befindet sich das originelle Druckerzeichen: die Kugel-Artischocke zwischen den Initialen J. S., welche schon Martin Schott als Signet führte. Hain No. 3359. —

## No. 286.

## "Die vier und || zwenzig alten." Strassburg, Johann Schott, 1500. Folio-Format.

Der obige Titel ist mit sehr grossen Buchstaben in Holz geschnitten. Auf der Rückseite befindet sich ein Holzschnitt, der den Heiland, von den Köpfen der vierundzwanzig Alten umgeben, darstellt. Im Uebrigen hat diese Ausgabe dieselben Abbildungen als die frühere, welche wir bei Martin Schott zu verzeichnen hatten. Die Schrift ist die nämliche Schwabacher, die wir unter voriger Nummer in Boetius Trost der Weisheit fanden. Am Schlusse steht die Datirung mit Druckfirma. Hain No. 12130. —

# Matthias Schürer oder Schurer,

No. 287.

"Celeberrimi sacrarum lite||rarum Doctoris Ioannis Geiler Keisersbergij: Argentinensiū Concionatoris bene meri-||sti. De oratione dnica Sermones. || Per Iacobū Ottherū Neme-|| censem hac sorma || Collecti."

Strassburg, Matthias Schürer, 1510. Klein Quart-Format.

Elf gesammelte Reden des berühmten Kanzelredners Geiler von Keisersberg über "geistliche Beredsamkeit." Bezüglich der Typen Schürer's wird man annehmen dürfen, dass letzterer dieselben von Martin Flach übernommen hat, welcher mit ganz gleichen Charakteren um 1497 seine Bernardi "Sermones" druckte. Flach, der durch die wesentliche Verbesserung des Typenschnittes berühmte Typograph, mag wohl noch für andere Drucker gemeinsame Quelle gewesen sein; so auch wohl für Quentel in Cöln, der dieselbe Type hat, nur mit andern L, M und M, was vielleicht auf besondern Wunsch des Bestellers zum Unterschiede von Flachs eignen Typen geschehen sein dürfte. —

#### No. 288.

## "HIEROCLIS STOICI PHILOSOPHI

in aurea Pythagoræ carmina || Commentarius."

Strassburg, Matthias Schürer, 1511. Klein Quart-Format.

Der stoische Philosoph Hierocles gab im fünften Jahrhundert diese Erklärung der "Goldenen Sprüche" des Pythagoras heraus, schreibt sie aber nicht dem Pythagoras selbst, sondern seinen Schülern zu. Die Typen des Druckes sind römische.—

### No. 289.

"Nauicula Penitentie || Per excellentissimum sacre pagine doctorem Io||annem Kenserspergium Argentinensium || Concionatorem predicata. A. Ia-||cobo Otthero Collecta."

Strassburg, Matthias Schürer, 1512. Klein Quart-Format.

Dieses ist die zweite lateinische Ausgabe des "Schiff der Pönitenz und Busswirkung", ein Nachdruck der Augsburger Ausgabe von 1511. Eine deutsche Ausgabe erschien daselbst erst 1514. Obgleich Geiler von Keisersberg seine Predigten in deutscher Sprache abhielt, so erschienen sie im Druck stets zuerst lateinisch. So auch die in vorliegendem Werke enthaltenen 12 Predigten, welche zum Zweck des allgemeinen Verständnisses erst später aus der lateinischen Uebertragung in die deutsche Sprache zurückübersetzt werden mussten. Die kleine Gothisch des Textes wechselt auf Blatt 1 verso und 2 recto in den Widmungen des Urbanus Rieger und des Jacobus Ottherus mit romanischen Charakteren ab. —

## Johann Hermagen, Latinifirt Johannes Bervagius, 1522 bis 1528.

Hervagius ist derselbe Drucker, der im Jahre 1528 nach Basel zog und dort laut Rathsprotocoll das Bürgerrecht als Drucker erwarb. Er wurde geboren 1497 und starb dort 1560. In Basel druckte er bis 1531 in Gemeinschaft mit Hieronymus Froben und Nicolaus Episcopius. In Panzer VI, Seite 220 No. 348 ist eine Ausgabe der "Rhetorica et poetica" des Aristoteles aufgeführt, welche Hervagius schon 1520 in Basel gemeinschaftlich mit dem damals 19jährigen Hieronymus Froben gedruckt haben soll, aber dieselbe ist apokryph. —

#### No. 290.

## "ANNO- TATIONES PHILIPPI

Melanchthonis in Epistolam Pauli || ad Romanos una. Et ad Corinthi |os duas, diligentis recognitæ. | ITEM PRAEFATIO || Methodica in Epistolam ad || Roma · Lutheri. || CVM INDICE AD || calcem Libelli addito."

## Strassburg, Johann Hervagius, 1524. Klein Octav-Format.

Eine sehr hübsche Ausgabe der "Anmerkungen Melanchthon's zu den Briefen des Apostel Paulus an die Römer und Corinther" mit einem Vorworte Luthers. Die Text-Type ist eine höchst reinliche Cursiv, der Satz zeichnet sich durch höchste Accuratesse aus. Eine hübsche Titelbordüre und desgleichen 2 Initialbuchstaben, J und Q, auf Blatt 1 verso und 3 recto sind bemerkenswerth. —

# Wolff Köpffel alias Wolfgangus Cephalaeus,

No. 291.

"Die werse und Or=||denung der Meß, Vnnd || wie man das Zoch= wirdig Sacra= |ment messen || soll. || D. Mart. Luthers. || M. D. priiis. || Wittenberg."

Strassburg, Wolff Köpffel, 1524. Klein Octav-Format.

Eine den Bibliographen unbekannt gebliebene, jedenfalls seltene Ausgabe und wahrscheinlich Nachdruck der Wittenberger vom selben Jahre. —

No. 292.

## "IMPERA | TORVM ROMANORVM | LIBELLYS.

Vnà cum imaginibus, || ad uiuam effigiem || expressis."

Strassburg, Wolff Köpffel, 1525. Klein Octav-Format.

Ist mit einer kleinen Cursiv-Type gedruckt. Der Verfasser ist Johannes Huttichius. Das Werkchen enthält die Portraits der römischen und deutschen Kaiser und Kaiserinnen bis auf Carl V, in Holzschnittnachbildungen alter Münzen; alle weiss auf schwarzem Grunde, also in Tiefschnitt ausgeführt. —

## Christian Egenolph,

1529 und 1530.

No. 293.

"ADsgebrente vnnd Distillierte wasser, wie sie zu iedem gespresten des Menschenleibs, und warzu funst deren gebrauch || fürträglich, dienen. Jet newlich nach

Ordnung, mit groffem fleiß zusamen bracht ..."

Strassburg, Christian Egenolph, 1530. Klein Quart-Format.

Ein höchst originelles Receptbuch mit einem Titelholzschnitt, den Chemiker in seinem Laboratorium vorstellend. Am Schlusse findet sich die vollständige Firma und Jahrzahl. Es ist wohl als sicher anzunehmen, dass Egenolph 1530 nach Frankfurt am Main zog, um dort die Typographie einzuführen, denn hier finden wir schon in einem der ersten Drucke: "Die Heymlicheytenn Alberti Magni" 1531 sämmtliche Typengattungen wieder, die in dem obigen Strassburger Drucke von 1530 enthalten sind; eine Entdeckung, die bis heute wohl noch keiner der Herren Bibliographen gemacht haben dürfte; auch würde z. B. Falkenstein auf pag. 203 den Egenolph nicht schon von 1513 ab in Frankfurt drucken lassen. —

## Balthasar Beck,

um 1530.

No. 294.

"Chronica, | Zeijtbuch und geschijcht || bibel von anbeghn biß inn diß ge genwertig M. D. rri. jar. Darin beide Gottes und || der welt lauff, hendel, art, wort, werck, thun, lassen, kriegen, wesen und leben || erschen und begriffen wirt... in. iis. Chronict od haubtbucher, || verfaßt. Durch Sebastianum Fräcken von || Word, vormals in

teutscher zun- gen, nie gehört noch ge-liefen."

Strassburg, Balthasar Beck, 1531. Folio-Format.

Das erste Wort des obigen Titels mit dem schönen Initial C ist ganz in Holz geschnitten. Im Uebrigen ist das umfär gliche Werk mit Schwahacher Schrift gedruckt.—

No. 295.

"Josephi des Hochbellrümpten und vast nutlich=||en zistorici." Strassburg, Balthasar Beck, 1535. Folio-Format.

Dies ist die zweite deutsche Ausgabe der Werke des berühmten Geschichtsschreibers der Juden, Flavius Josephus; die erste erschien schon 1531 ebenfalls in Strassburg bei Michael Meyer & Balthasar Beck. Vorliegende Ausgabe enthält: "Die jüdischen Alterthümer" in 20 Büchern, den "Ersten Krieg der Römer mit den Juden" in 7 Büchern, "Die Vertheidigungsschrift für seine jüdische Geschichte gegen Apion" in 2 Büchern; ferner ein Buch "Von der Meisterschaft der Vernunft", und endlich eine kurze "Lebensgeschichte des Josephus" nach den alten Quellenschriften des Eusebius, Hieronymus, Suida und Volateranus\*. Das Buch ist mit Schwabacher Typen gedruckt. -

## Mathias Apiarius,

1536.

No. 296.

"Gart der gesuntheit | Zu latein, HORTVS || SANITATIS . Sagt in vier | Bucheren wie hernach folget.

Im Erften.

Dierfüßsigen und Krichenden Im Anderen. Vöglen und den Sliegenden thiere Von Dischen und Schwimmenden

Im Vierden. Dem Edlen Gesteym und allem so in

den Aderen der erden wachsen ift."

Strassburg, Mathias Apiarius, 1536. Folio-Format.

Mit einer schönen Titelbordure und sehr vielen Holzschnitt-Abbildungen ausgestattet. -

## Wendel Rihel,

auch Wendelin Richel, ein Machkomme des berühmten Bernhard Richel in Basel,

um 1535 bis 1555.

No. 297.

"DUS Ackerwerck || Lucij Columelle und Palladij || zweger hocherfarner Kömer . . . gartenwerdt . . . Ond argney . . .

# Verteutschet | Durch Michael Berren, liebhabern der | freien Kunsten und argnei."

## Strassburg, Wendel Rihel, 1538. Folio-Format.

Mit Schwabacher-Schrift gedruckt. Die erste Zeile des Titels ist in Holz geschnitten. — Angebunden ist dem Werke ein Exemplar des Bocaccio, gedruckt von Paul Messerschmidt in Strassburg 1561, das wir weiterhin noch besonders aufführen werden. Alter Originallederband. —

### No. 298.

"Der Richterlich Clagspiegel. | Ein nutbarlicher begriff, Wie man setzen vnnd for=||mieren sol nach ordnung der Rechten ein yede Clag, Antwurt, und auß=||sprechene Orteilen Gezogen auß Geistlichen und Weltlichen Rech-||ten . . . Durch Do=||ctorem Sebastianu Brant, wider durch sichtiget, und mit mererm fleiß von || newem zum theyl gebessert."

## Strassburg, Johann Albrecht & Wendel Rihel, 1538. Folio-Format:

Diese Ansgabe des oft aufgelegten Rechtsbuches enthält zwei schöne Holzschnitte eines nicht ersichtlichen Künstlers. —

## No. 299.

"Die alt vnd new Schels||men Zunfft. || Ein schöne Sathra, das ift, straffbüch||lein viler handt laster, die allenthalben in der welt || vberhandt genumen. Lettwann durch D. Tho||mas Murnar zu Franckfurt am Meyn gepre||digt, sederman zu leer, vnnd niemants zur || schmach, setzunt wider von newem vers||lesen vnnd gebessert nach der inis||gen Welt lauff."

## Strassburg, Wendel Rihel, circa 1540. Klein Quart-Format.

Diese mit 42 Holzschnitten und auf jeder Seite mit ganz originellen Randleisten reich illustrirte Ausgabe der berühmten Murner'schen Schehmenzunft ist von grosser Seltenheit. Leider ist sie weder mit Drucker noch mit Jahrzahl versehen; wir finden aber in den vierziger Jahren des sechszehnten Jahrhunderts dieselben Typen bei Wendel Richel in Strassburg, der mit denselben Typen auch den "Spiegel menschlicher Blödigkeit" 1549 druckte, den unsere Sammlung enthält, und an dessen Schlusse sich der Drucker "Wendel Reihel" nennt.

Allerdings findet sich dieselbe Typengattung auch in dem nicht minder seltenen Drucke: "Aussgebrennte vnd distillierte Wasser", von Christian Egenolph in Strassburg 1530, doch ist hier namentlich das L ein anderes.

Murners berühmte Schelmenzunft, die aus seinen in Frankfurt am Main gehaltenen Predigten hervorging und die Laster aller Stände seiner Zeit ziemlich grob geisselt, wurde zuerst ebenfalls mit Holzschnitten und Randleisten im Jahre 1512 gedruckt, dann 1513 und 1514 in Augsburg, 1516 wieder in Strassburg von Johann Knobloch; und wenn wir obige etwas veränderte und vermehrte Ausgabe ungefähr in das Jahr 1540 setzten, so ist dies sicher nicht zu früh gegriffen. Eine spätere Ausgabe ist nicht bekannt. Das seltene Werkchen ist übrigens auch in sprachlicher Hinsicht von besonderem Interesse. Es befindet sich in schönem grünem Ledereinhande. -

No. 300.

"Spiegel der Menich-lichen blödigkeit . | . . . " Strassburg, Wendel Rihel, 1546. Klein Quart-Format.

Die kleine gegen die Eitelkeit und Vermessenheit der Menschen und besonders der Fürsten polemesirende Schrift lehnt sich an die Tendenz zweier in deutscher Bearbeitung mit aufgenommenen Gedichte des griechischen Dichters Lucianus: des .Tyrannus- und "Charon". Das Werkchen ist mit bedeutungslosen Holzschnitten ausgestattet. -

## Jacob Cammerlander, um 1532

No. 301.

"Balerius Magi- mus von geschichten der | Romer und außers Volcks . . . "

Strassburg, Jacob Cammerlander, 1541. Folio-Format.

Ziemlich unbekannter Strassburger Typograph. Eine Eigenthümlichkeit seiner Drucke sind die hin und wieder und nicht recht passend angebrachten Zierleisten, von welchen auch der Titel vorliegender Ausgabe eingeschlossen ist. Diese deutsche Ausgabe des Valerius Maximus, übersetzt von Petrus von Selbet, erschien zuerst 1533, dann 1535 bei demselben Drucker. Auf dem fünften Blatte findet man ein Initial D aus einem Alphabet nach Albrecht Dürer, welches zuerst Eucharius Hirtzhorn in Coln anwandte. -

### No. 302.

"En trewe Warnung, | Wie die bäpft allwegen wider die Teut- ichen Keyser geweßt, auff das furgest aus allen Chro- nicken gezogen . R. M. furzubringen . . . "

Strassburg, Jacob Cammerlander, circa 1542. Klein Quart-Format.

Interessante Schrift wider die Päpste ohne Druckort, Firma und Jahrzahl, von der wir durch die vollkommene Uebereins+immung der Typen mit voriger Nummer, einiger gleichen Zierleisten und Initialen den Drucker in Jacob Cammerlander festgestellt haben. -

## Crato Mylius,

um 1540.

No. 303.

"PHILIPPI | MELANCHTHONIS MO-||ralis Philosophiæ||Epitome..."
Strassburg, Crato Mylius, 1540. Octav-Format.

"JODOÇI || VVILLICHII RE SELLIANI EROTE || matum Dialectices li-||bri tres."

Strassburg, Crato Mylius, 1540. Octav-Format.

Obige beiden Werke mit Firma und Jahrzahl sind in Fermat, Druck, Papier vollständig gleich ausgestattet, und befinden sich noch im Original-Schweinslederbande zusammengebunden. Der Druck ist Cursiv und Antiqua. Zu bemerken ist das vierfach verschieden vorkommende Druckerzeichen. —

## Paul Messerschmidt,

1561.

No. 304.

"Cento Nouella Jossphannis Bocatij | Das ist Hundert Newer Historien, wel-siche ein Erbare geselschafft, von drehen Männern, vn | sieben Weibern, sliehent ein groß

fterben gu Sloreng, gufamen geredt, | ..."

Strassburg, Paul Messerschmidt. 1561. Folio-Format.

Mit für die Zeit sehr geringen Holzschnitten ausgestattete Ausgabe des "Decameron" von Bocaccio. Das Exemplar ist zusammengebunden mit dem "Ackerwerk" von Wendel Rihel 1538 unter No. 297 unserer Sammlung. —

## Cheodosius Rihel,

Wendel Ribel's Sohn und Nachfolger, um 1565 bis 1600.

No. 305.

"ARCHIDOXA PHILIPPI THEO-PHRASTI PARACELSI BOMbast des hochersahrnen, vnnd her | rühmstesten Philosophj, vnd behder Arps | nej Doctoris, Von hermlichkenten der Natur, | Zehen Bücher."

Strassburg, Theodosius Rihel, 1570. Octav-Format.

Obigem Werke .des berühmten Arztes und Chemikers sind noch zwei kleinere Schriften: "De tinctura physicorum" und "De occulta philosophia" angehängt. Das Ganze befindet sich in altem Original-Schweinslederbande. —

## Bernard Jobin,

von 1578 ab,

# Jobins sel. Erben,

No. 306.

"Binenkord || Des Heyl. Kömischen Imen=||schwarms, seiner Humelszellen) Hurrnaußnäster, Bräsmen=||geschwürm und Wäspengeröß. || . . . Zu Christslingen, Anno 1579."

Strassburg, Bernard Jobin, 1579. Klein Octav-Format.

Ein literatur- und kulturhistorisch interessantes Werk, dessen holländisches Original von Philipp Marnix de Adelgonde verfasst und um 1569 unter dem Titel "De Biënkorf der H. Roomsche Kercke &c." ohne Ort und Jahr herausgegeben wurde. Vorliegende deutsche Uebersetzung hat der berühmte Satiriker Johann Fischart geliefert, der sich in obiger Editio princeps nicht nennt, aber in den spätern Ausgaben, wovon wir die vom Jahre 1581 in nächster Nummer aufführen, mit dem Pseudonym "Jesuwalt Pickhart" vorkommt.

Der ebenfalls pseudonyme Druckort "Christlingen" ist Strassburg und der Drucker ist des Dichters Schwager Bernhard Jobin aus Basel, obgleich letzterer hier garnicht und in den spätern Ausgaben in halb latinisiter, halb verstellter Umbildung "Ursinus Gottgwinn" genannt wird. Die Typen aller folgenden Jobinschen Drucke bis zu dem "Ehezuchtbüchlein" aus der Ofüzin von Jobin's sel. Erben stimmen überein. —

## No. 307.

"Binenford | Deß Henl. Römischen Imen | schwarms, ...
Durch Jesuwalt Pickhart, des Canonischen Rechestens
Canonisirten oder Gewürdigten, 2c. | ... Getruckt zu
Christlingen. | Am Eode: ben Brsind Gottgwinn.

## M. D. LXXXI."

Strassburg, Bernard Jobin, 1581. Klein Octav-Format.

Dritte Auflage dieser sensationellen Schrift, von welcher Gödeke in seinem Grundriss Band I, Seite 393, nicht weniger als dreizehn Auflagen citirt, von denen acht mit und fünf ohne Jahrzahl innerhalb eines Decenniums erschienen. Das hollandische Original selbst erlebte einige zwanzig Auflagen; auch giebt es noch mehrere andere Uebersetzungen, Angriffe und Nachahmungen. —

### No. 308.

"Der Henlig Brotkorb || Der H. Kömi=||schen Reliquien; oder || Bürdigen Henlig=||thum3 procken: || Das ist, || JOHANNIS CALVINI || Notwendige vermanung, von der || Papisten Hehligsthum: Darauß zusehen, was || damit für Abgötterey und Betrug getries || ben worden, dem Christlichen Leser || zu gure verdeutscht. Gedruckt zu Christlingen, Beh Brst. || no Gutwino · 1584."

Strassburg, Bernard Jobin, 1584. Klein Octav-Format.

Die Vebersetzung dieser Schrift des berühmten Calvin ist von Jacob Eysenberg. Auf der Kehrseite des letzten Blattes der Vorrede befindet sich ein Gedicht, dessen Autor der satirische Johann Fischart, und welches folgendermassen betitelt ist: "Befchläge zum Seiligthumbs käftlein. || Heiligthumbs frang || Jesus walti Pickhart, zu beschlagung || gegenwertigs Heiligthumbs käftleins oder || Bretkerbs, der merklichen Zeiligthumbs Partickel".

#### No. 309.

"Das Philosophisch Chezuchtbüchlin || oder || Die Vernunfft || gemäse Naturgescheide || Chezucht, sampt der Kinderzucht. || Luß des Berühmbsten vnnd Hocher-|leuchten, Griechischen Philosophi Plutarchi, || vernunfft gemäsen Chegebotten . . durch . . Herrn Johann Fischarten genandt Menher . . . verteutscht, vnd zusammen getragen."

Strassburg, B. Jobin's sel. Erben, 1597. Octav-Format.

Ein originelles Büchlein mit vielen Holzschnitten, in blauem Lederbande mit Goldpressung. —

### No. 310.

## "Henebergische Chronica."

Strassburg, Bernard Jobin's sel. Erben, 1599. Folio-Format.

Die Hennebergische Chronika muss für jene Zeit ein besonderes Interesse geboten haben, da sich Unternehmer fanden, die den Folianten wiederholt druckten. —

## Schluß=Bemerkungen.

Der Vollständigkeit wegen führen wir noch folgende Drucker in Strassburg an, deren Leistungen aber wohl nicht genug typographisches Interesse bieten dürsten, um sie ebenfalls eingehender zu besprechen. Es druckten Johann Albrecht oder Albertus von 1533 ab; Renatus Beck um 1511 bis 1526; Mathias Brant um 1500; Paul Götz um 1514; Hieronymus Greff um 1502; Conrad Kerner um 1517; Peter Kornmann um 1526; Jörg Kunnast um 1520; Bartholomäus Kystler um 1497 bis 1506; Heinrich Sybold um 1529 bis 1530; Ulrich Morhard um 1519 bis 1522, der später auch in Tübingen druckte; Wilhelm Schaffener de Raperschwiler um 1500 bis 1515; Johann Schwan um 1524; Georg Ulricher von 1529 ab; Johann Wähinger um 1502 bis 1504.

Der uns schon von Mainz her bekannte Peter Schöffer der Jüngere druckte mit Johannes Apronianus gemeinschaftlich von 1530 bis 1531 in Strassburg; als ihre Producte kennt man: Albinus seu Alcuinus: "De Trinitate ac Mysteriis Christi" und Valentini Cratoaldi "In tria priora capita libri Geneseos annotata", 1530;—"Epistola Apologetica adversus Erasmum Roterodam", 1531.

Von da ab druckte *Peter Schöffer*, der sich wie sein Vater auch "Opilio" nannte, noch einige Jahre allein; bekannt sind aus dieser Zeit: "Syria, Palaestina, Arabia petraea, Aegyptus, Schondia, Holmiae...cum Regionum singulis Tabulis Geographicis" 1532, und Cornelii Agrippae "Epistola Apologetica" 1535. Dann siedelte er nach *Venedig* über, wo wir ihn wiederfinden werden. —

Als im Anfange des 16. Jahrhunderts die neue Kunst mehr und mehr industrieller ausgebeutet wurde und immer breitere Bahnen betrat, bemerkt man, wie allmählig von der eigentlichen Kunst das Geschäft sich abzweigt; wie sich Leute finden, die ohne praktische Typographen zu sein, ihren Geschäftsvortheil durch Vertrieb typographischer Erzeugnisse zu finden wissen, und wie sich so im Gefolge der grossen Kunst durch Ertheilung von Austrägen, Bestreitung der Kosten und ausgedehnte Verbreitung der Druckwerke ein neuer grosser Berufszweig heranbildet.

Der hoch angesehene Stand der Verlagsbuchhündler, durch deren speculativere Vermittelung die Literatur mehr und mehr Verbreitung fand, wurde im Verlause der Zeit zur einflussreichen Macht, zur causa movens der ganzen Typographie. Von jenen Erstlings-Verlegern finden wir auch in Strassburg zu Ansang des 16. Jahrhunderts bereits einige in Thätigkeit, die wir wegen ihres innigen Zusammenhanges mit der typographischen Geschichte hier auch noch aufführen wollen.

Da ist Dr. Georgius Uebelin oder Maxillus, der bei Johann Schott drucken liess; dann die Brüder Leonhard und Lucas Alantsee, die auch in Nürnberg, Basel, Venedig und Wien, hier in Strassburg aber bei Matthias Schürer drucken liessen. Ferner Paul Götz, der vier verschiedene Strassburger Offizinen beschäftigte, nämlich: Johann Knobloch, Johann Schott, Johann Prüss jr. und Christian Egenolph.

Noch ist der berühmte Typograph Peter Drach in Speier zu erwähnen, der — wie wir es in Bamberg schon beobachteten — auch in Strassburg, und zwar bei dem nicht minder namhasten Johann Grüninger drucken liess.

Bei Knobloch liess auch Johannes Haselberg aus Reichenau bei Constanz drucken, der ebenso in Mainz bei Johann Schoeffer, in Nürnberg und Oppenheim Aufträge ertheilte. Noch mancher andere Name könnte hier seinen Platz finden, doch legen uns die Grenzen unserer Arbeit hier eine Beschränkung auf; möge das Weitere einer "Specialgeschichte des Buchhandels" überlassen sein, wozu unser Bibliographisches Museum das ausgiebigste Material bieten würde. —

Hiermit schliessen wir die lange Reihe von nicht weniger als 45 Strassburger Typographen des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts ab, nachdem wir von den spätern Druckerfirmen immer nur Einiges angeführt, was in typographischer Beziehung interessant erschien.

Strassburg in keiner Weise hinter denen von Mainz zurück, während sie in Bezug auf Menge und Vielseitigkeit entschieden den Vorrang behaupten. Ziehen wir aber in Betracht, dass die erste Idee der grossen Erfindung Gutenberg's unbedingt in Strassburg entstand, und selbst die erste Buchdruckpresse der Welt nicht in Mainz, sondern in Strassburg erfunden und gebaut wurde, so ist wohl nicht in Abrede zu stellen, dass die alte Druckstadt Strassburg in Bezug auf Gutenberg's grosse Erfindung einen weit höhern Rang beanspruchen darf, als man ihr in der Geschichte gemeinhin angedeihen lässt. —

## Ergänzungs-Literatur zu Straßburg.

I. "Strassburgische Chronik oder kurze Beschreibung von ankunfft, Erbaw: vnd Erweiterung der Stadt" etc. Strassburg, Johannes Carolus, 1626.

NB. Diese Ikleine Reim-Chronik enthält auf Seite 100 auch eine interessante Notiz über die Erfindung der Buchdruckerkunst in Strassburg unter dem Jahre 1440. —

- 2. "Clösener's Strassburgische Chronik von 1362". Stuttgart 1822. --
- 3. "Fêtes de Gutenberg à Strasbourg". 1840. —
- 4. "Gutenberg, Erfinder der Buchdruckerkunst". Strassburg 1840. --
- 5. Heitz: "Bibliothèque Alsatique". Strasbourg 1868. —
- 6. "Zum zweiten Jubiläum der Buchdruckerkunst in Strassburg
  1640." Strassburg 1640. —
- 7. Laborde: "Débuts de l'imprimerie à Strasbourg". Paris 1840. —
- Lichtenberger: "Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst".
   Strassburg 1825. —
- Niesert: "Ueber Mentelin's "De arte predicandi". 1825. —
   NB. Eine Vergleichung dieser Schrift mit den beiden Ausgaben des Originals,

NB. Eine Vergleichung dieser Schrift mit den beiden Ausgaben des Originals, Strassburg eirea 1464 und Mainz eirea 1406, ist von besonderem bibliographischem Interesse.

- Schmidt: "Bibliotheken und Buchdruckereien in Strassburg".
   Strassburg 1882. —
- II. Schöpflin: "Vindiciae typographicae". Argentorati 1760. —
- 12. Steinberger: "Literarisch-kritische Abhandlung über die zwo allerältesten gedruckten deutschen Bibeln". München 1787. —
- 13. "Urkunden und Belege zu Gutenberg's Erfindung der Buchdruckerkunst." Strassburg 1840. —
- Wolfram von Eschenbach: "Parzival". Nach der Urschrift neu gedruckt 1783. —

NB. Der "Parzival" wurde 1477 gleich dem "Titurei", den wir auf Seite 102 unter No. 181 ausführlicher besprachen, ebenfalls von Mentelin gedruckt, und ist so ungemein selten geworden, dass wir selbst ein Exemplar noch nicht erlangen konnten. Vorstehende Ausgabe von 1783 ist aber ein buchstäblich genauer Abdruck des Originals, das hierdurch wenigstens dem Inhalte nach ersetzt wird. —

- 15. Wolfram von Eschenbach: "Parzival und Titurel". Herausgegeben von Karl Bartsch, 3 Theile. Leipzig 1870. —
- Wolfram von Eschenbach: "Parzival, Lohengrin und Titurel".
   Uebersetzt von Karl Simrock, 2 Theile. Stuttgart 1842. —
- 17. "Zur Geschichte des Strassburger Buchdrucks und Buchhandels," im "Archiv für Geschichte des deutschen Buchhandels" V. 1879. —

Kurz gedenken wollen wir auch der früher schon angeführten Schriften und Bibliographien, in denen gleichwohl auch für Strassburg vieles Wichtige enthalten ist: Baumgärtner, Bernard, Braun, Brunet, de Bure, Ebert, Falkenstein, Faulmann, Fischer, Gras, Graesse, Hain, Hamberger, Harless, von Heinecken, von der Linde, Maittaire, Panzer, van Praet, Reichhart, Schoenemann, la Vallière, Wetter und Andere.

## Coln am Rhein

— Colonia Agrippina; Colcestria. —

## Ulrid Bell von Hanau, 1464 bis 1494.

Ulrich, auch *Udalricus Zell*, druckte im Hause der Herren von Lyskirchen, welches ihm diese für sein Geschäft eingeräumt hatten. Wenn in verschiedenen Drucken Cölns die Anzeige "apud Lyskirchen" gelesen wird, so ist kein anderer als *Ulrich Zell* der Drucker, der blos seinen Namen nicht beisetzte.

Dass Zell der erste Typograph Cölns gewesen und die Kunst bei Gutenberg in Mainz erlernt habe, steht historisch fest. Wie wir schon in seinem datirten Drucke von 1467 unter No. 314 sehen, nennt er sich selbst "Clericus Moguntinus"; auch bestätigt die Cölner Chronik von 1499 auf Blatt 312, dass Ulrich Zell der Erste gewesen, der die Kunst von Mainz nach Cöln gebracht habe.

Jedenfalls geschah dies aber bald nach der Verwüstung von Mainz durch Adolf von Nassau, 1462, und man kann mit Sicherheit annehmen, dass er spätestens 1465 schon seine ersten undatirten Drucke vollendet habe, die wir nachstehend verzeichnen. —

#### No. 311.

## Johannes Gerson: "Tractatulus de pollutione nocturna." Cöln, Ulrich Zell, circa 1464—1465. Klein Quart-Format.

Kostbare Erstlingsausgabe dieser merkwürdigen Schrift, und einer der frühesten Zell'schen Drucke von grösster Seltenheit, wahrscheinlich noch vor 1465 gedruckt. Obiger Tractat ist mit denselben ältesten Typen gedruckt, wie die zwei ersten bereits wit Firma und Jahrzahl versehenen Zell'schen Drucke von 1466 und 1467, die zu den Bibliothekschätzen ersten Ranges zählen; den schon etwas grössern Druck von 1467 findet man unter Nr. 314 unserer Sammlung, während der Chrisostomus von 1466 nur 10 Blätter umfasst. Falkenstein giebt auf Seite 153 und 154 Proben dieser ältesten Zell'schen Schriftgattung. Hain Nr. 7695. —

#### No. 312.

## Gregorii "Regula paftoralis."

Cöln, Ulrich Zell, circa 1465. Klein Quart-Format.

Eines der frühesten und seltensten Druckerzengnisse Zell's, in seinen Typen mit dem Gerson'schen Tractatulus übereinstimmend und gleichfalls ohne Firma und Datirung. Hain No. 7981 —

#### No. 313.

## Sancti Bernardini "De gloriosa virgine Maria." Coln, Ulrich Zell, circa 1466. Klein Quart-Format.

Gleichfalls ohne Firma und Datirung; mit derselben Type wie die vorhergehenden gedruckt. Ein kleines Schriftchen von grösster Seltenheit. Hain citirt unter No. 2833 diese Ausgabe, ohne sie gesehen zu haben. --

#### No. 314.

## Aurelii Augustini "De Vita Christiana." "De Singularitate Clericorum."

### Cöln, Ulrich Zell, 1467. Quart-Format.

Beide Schriften, obgleich von Hain unter verschiedenen Nummern — 2082 und 2034 — aufgeführt, hängen typographisch zusammen; die erste umfasst 19 Blätter, dann folgt ein leeres Blatt; die zweite enthält 33 Blätter, denen sich zwei leere anschliessen. Die weissen Blätter fehlen also bei Hain's Anführungen, die er nach dem Exemplare der Münchner Bibliothek gegeben. —

Als zweiter datirter Druck mit Zell's Firma, welche sich am Schlusse der zweiten Schrift befindet, ist das Doppelwerkchen, das dieselben Typen wie die vorhergehenden aufweist, höchst werthvoll und wichtig. Der ersten bekannten Abhandlung begeneten wir bereits in einer nicht minder werthvollen frühen Ausgabe unter Mainz mit No. 8 bezeichnet; die zweite "Ueber die Ehelosigkeit der Geistlichen" ist Editio princeps und die einzige bekannte des 15. Jahrhunderts. Der kleine Bibliothekschatz befindet sich, dem hohen Werthe entsprechend, in elegantestem braunem Lederbande mit vergoldeten Beschlägen. —

#### No. 315.

## "Sermones de sanctis."

## Cöln, Ulrich Zell, circa 1468. Folio-Format.

Dieser Druck giebt eine Vorstellung einer andern Typengattung Ulrich Zell's. Es ist dieselbe, mit welcher er seine lateinische Bibel druckte, auch "die grosse Zell'sche Type" genannt; hier offenbart sich in noch höherm Maasse der Mainzer Ductus und giebt Anregung zu naheliegenden Vergleichungen mit den Typen der Mainzer Bibel von 1462 unter No. 11 unserer Sammlung. Die Typen sind sich täuschend ähnlich und stimmen selbst in der Grösse überein, wobei indess doch manche kleine Erkennungszeichen übrig bleiben. Die Ausgabe ist von den Bibliographen nicht gekannt. Sie hat 359 Blätter, in 2 Spalten und 34 Zeilen gedruckt. Blatt 1a ist leer; Blatt 1b enthält die Tabula. Blatt 2a beginnt mit "Intipiüt Sermones per || notabiles difcipuli de factis || per anni circul. In quorum || quolib3 tria pulderrime de || ducutur membra". Der Schluss lautet: "Erplicit tabula pmptuarij || erfelori f. ordine alphabeti".—

#### No. 316.

# Johannes Gerson: "Conclusiones de diversis materiis moralibus."

## Cöln, Ulrich Zell, circa 1470. Klein Quart-Format.

Hat die Type der unter No. 311 bis 314 verzeichneten Schriften. Die fünfzeilige Einleitungsschrift zeigt dagegen die sogenannte "grosse" Type Ulrich Zell's. Die Ausgabe ist von Hain nicht beschrieben. Sie enthält 39 Blätter mit 27 Zeilen auf der vollen Seite. Der Anfang lautet: "Incipit prologus sup conclusiones || de dinersis materijs moralibus vti || les valde posite per mgcm iohanné || gerson . . . . Die 4 zeilige Schlusssehrift: "Expliciunt conclusiones . . . eccie bie marie parisen".

### No. 317.

## Sancti Augustini "Sermo super orationem dominicam." Cöln, Ulrich Zell, circa 1472. Klein Quart-Format.

Des heiligen Augustinus "Predigt über das Vater-Unser". Ein nur 8 Blätter zählender seltener Druck mit der bekannten Zell'schen Type. Von Hain unter No. 1990 ohne Angabe des Druckers beschrieben. —

#### No. 318.

## Nicolay de Tyra: "Postilla super Tibrum Psalmorum." Cöln, Ulrich Zell, circa 1473. Folio-Format.

Dieses seltene typographische Product blieb selhst Hoin gänzlich unbekannt. Wiewohl ohne Ort und Firma, erkennt man doch auf den ersten Blick Ulrich Zell's kleinste gothische Type mit dem bei keinem andern Drucker übereinstimmend kleinste gothische Type mit dem bei keinem andern Drucker übereinstimmend kleinstem und Blatt-Ueberschriften aus der genugsam bekannten sogenannten grossen Zell'schen Bibel-Type gesetzt sind, die ja auch in Drucken mit Zell's Firma vorkommt. Die Ausgabe enthält 443 Blätter mit Signaturen, in 2 Spalten mit 52 Zeilen gedruckt. Am Kopfe des ersten Blattes steht in Zwischenräumen: "Prefatio-Poffillatoris-In-Pfallterium". Alsdann: "Poffilla Veuerabilis Algīti|| Utgolan de Lyra [up Librum || Pfalmort Incipit Feliciter: "Am Schlusse Blatt 443 a Spalte 2 Zeile 42: "un q3 effet mediocrit puldire" Die letzte Soite ist leer. —

## No. 319.

# Nicolaus de Tyra: "Postilla super quatuor evangelistas." Cöln, Ulrich Zell, circa 1474. Folio-Format.

Von grösster Seltenheit, selbst Hain und Ebert unbekannt. Mit der kleinen Zell'schen Type gedruckt. Die Ausgabe enthält 269 Blätter mit Signaturen, in 2 Spalten und 50 Zeilen gedruckt. Am Kopfe des ersten Blattes steht in zwei Spalten: "Prologus sup autnor eugal. und "Alicolai de lira ordis minort". Dann beginnt der Text mit "Postilla sup Alatheu fris Mi colai de lira ordis frm minort". Das Werk schliesst mit Zeile 50 auf der ersten Columne des Blattes 269 b: "incil "pit sessinitas sequenti diei". Die letzte Columne ist leer. —

#### No. 320.

## Guillermus: "Postilla super epistolas et evangelia." Coln, Ulrich Zell, 1482. Folio-Format.

Ist mit den schönen kleinen Typen Ulrich Zell's gedruckt, denen wir in den Ausgaben der Postilla des Nicolaus de Lyra begegneten; die Capitel-Ueberschriften sind aus der sogenannten "grossen" Zell'schen Type. Auf dem drittletzten Blatte findet sich die Angabe des Druckortes und der Jahrzahl. Hain's Beschreibung unter No. 7259 ist dahin zu ergänzen, dass Fol. 1a leer ist und das erste Wort nicht "Vitam" sondern "Itam" lautet. —

#### No. 321.

# Johannes Gerson: "Tractatus de meditatione et expositio super septem psalmos poenitentiales."

Cöln, Ulrich Zell, circa 1485. Klein Quart-Format.

Diese beiden zusammen gedruckten Abhandlungen "über das Nachdenken" und "über die 7 Busspsalmen" haben die Type der in Nr. 311 bis 314 verzeichneten Werke. Dem von Hain unter No. 7628 beschriebenen Exemplare fehlt ein letztes, leeres Blatt. —

### No. 322.

Johannes Mider: "Eractatus de morali lepra." Cöln, Ulrich Zell, circa 1485. Klein Quart-Format.

Seltene Ausgabe dieser Abhandlung "über moralische Räude", mit der nämlichen Type gedruckt wie das vorhergehende Werk. Die Ausgabe ist von Hain nicht beschrieben; sie umfasst 80 Blätter, von denen die beiden letzten leer sind, mit 26 bis 28 Zeilen. Der Anfang lautet: "Jucipit tractatus venerabil' magiftri. Johā nis Mider ordinis policatori. De morali lepra". Der Schluss: "Erplicit tractatus de lepra morali "Fratris. Jo hans. Aluber farre theologie professories ordilnis predicatorum".—

In den bisher beschriebenen 12 kleinern wie grössern Zell'schen Druckwerken von 1465 bis 1485 haben wir genugsam alle Zell'schen Typengattungen vorgeführt, um diesen berühmten Typographen in seinen Leistungen genauer kennen zu lernen. —

## Arnold Cherhoernen,

1469 bis 1483,

der zweite Cölner Typograph und Niederländer von Geburt, druckte seinen Namen selbst so verschieden, dass man eigentlich nicht sicher behaupten kann, welches sein richtiger Name gewesen. Wir lesen da in verschiedenen seiner Werke auch ter hoernen, ter hoyrnen, ter huernen und therhurnen. Wahrscheinlich gab es unter dem Setzerpersonale dieser Officin so verschiedene Landsleute, die je nach ihren eigenen Dialecten sich den Namen zurechtlegten, ohne dass dagegen eine Einwendung erhoben worden wäre. Wir finden dies ja auch bei vielen andern Typographen.

#### No. 323.

# Chomas de Aquino: "Modus procedendi in sermones de sacramento encharistiae."

Cöln, Arnold Therhoernen, circa 1469. Folio-Format.

Diese "Anweisung für Dispositionen von Predigten über das Sacrament des Abendmahls" ist muthmasslich der erste Druck des zweiten Cölner Typographen, der, wenn auch an Productivität, so doch nicht an Würdigkeit dem Ulrich Zell etwas nachgiebt. Die Ausstattung seiner Druckwerke ist besonders auch in Bezug auf das Papier vorzüglich.

Die eigenthümlich scharfen Formen der Therhoernen'schen Typen mit ihrem besonders charakteristischen, verschlungenen S verrathen in ihrem Ductus unverkennbar ihre und ihres Verfertigers holländische Abkunft. Als Erstling offenbart sich der vorliegende Druck schon durch die schlecht im Register stehenden Zeilen.

Nicht unerwähnt dürfen wir das Verdienst lassen, welches Therhoernen sich durch die Einführung der Blattzeichen erwarb, und das zweite grössere Verdienst, dass er zu allererst in Deutschland sich der arabischen Ziffern in gegossenen, beweglichen Charakteren bediente; hiervon giebt ein Zeugniss der dem vorliegenden Werke vorangehende Index, in welchem die Verweisung auf die betreffenden Capitel durch arabische Ziffern in der damals üblichen, uns heute besonders in den Ziffern 4, 5, 7 gänzlich fremden Form ausgedrückt ist.

Eine geschmackvolle, in Farben ausgeführte Bordüre dient dem ersten Blatte des höchst seltenen, ohne Angabe des Druckers und der Firma erschienenen Werkes zum Schmucke. Der schöne Einband mit Messingbeschlag ist dem Ganzen entsprechend. Hain No. 1396. —

#### No. 324.

## "Tiber de remediis utriusque fortunae prosperae scilicet et adversae."

## Cöln, Arnold Therhoernen, 1471. Klein Quart-Format.

Verfasser des Buches "Von den heilwirkenden Mächten des Geschickes, des günstigen wie des feindlichen\*, ist der Kartäuser Adrianus, dem wohl ein ähnliches Werk des Petrarca dazu Anregung gab. Die vorliegende höchst seltene Original-Ausgabe enthält am Schlusse die Firma und Datirung; die Blätter sind in der Mitte des rechten seitlichen Randes mit den arabischen Zahlen von 1 bis 143 bezeichnet; nur für die arabische Ziffer von Blatt 1 ist ein grosses 3 in Anwendung gebracht. Auch Eggestein in Strassburg hat eine Ausgabe desselben Werkes ohne Datirung geliefert, welche nach Panzer I Seite 226, No. 448 mit der vorliegenden übereinkommt und auch dieselben Bluttzeichen enthält. Die Meinung ist gerechtfertigt, dass die eine Ausgabe Nachdruck der andern sei; doch sollte, was wir indess bezweifeln, der Eggestein'sche Druck auch das Original sein, so wäre die Annahme, dass Eggestein auch die Priorität bezüglich der Blattzeichen gebühre, dennoch nicht motivirt, da das vorliegende Buch nicht das erste mit Blattzahlen ist, sondern schon der mit Firma und Jahrzahl versehene "Sermo ad populum predicabilis" von 1470 die von Therhoernen eingeführten Blattzahlen enthält und zugleich dessen erster datirter Druck ist.

Höchst interessant ist in vorliegendem Werke, dass die in zweierlei Form von Blatt 1 bis 46 wechselnden rothen Rubrikationszeichen nicht wie gewöhnlich roth eingeschrieben, auch nicht auf der Presse eingedruckt, sondern einzeln stampirt, das heisst, mittels in Holz oder Metall geschnittener Stempel einzeln mit der Hand

eingedrückt sind und daher oft ganz schief stehen. Merkwürdig ist ferner, dass man nur bis Blatt 46 sich dieser Mühe unterzogen hat; auf Blatt 56-63 erscheinen dann mit der Hand geschriebene Rubricationen; im ganzen übrigen Theile des Buches sind dieselben aber ausgefallen. Hain No. 96.

In seinem hübschen Original-Einbande von hellbraunem Leder mit vergoldeten Beschlägen in zierlichster Zeichnung bildet der kleine Quartband eine interessante Bibliothekzierde. —

#### No. 325.

Thomas de Aquino: "De corpore Christi, cum Nicolai de Thra dictis de Sacramento et expositione orationis dominicae."

Cöln, Arnold Therhoernen, circa 1471. Quart-Format.

Sehr früher und seltener Druck mit Therhoernen's Type, ohne Ort, Druckfirma und Jahrzahl. In der Schlussschrift befindet sich der interessante Druckfehler "002" statt ora. Hain No. 1373. —

#### No. 326.

Henricus de Hassia: "Expositio super ave maria." Augustini "Expositio super Symbolum." Ejusdem "Sermo super orationem dominicam."

Cöln, Arnold Therhoernen, circa 1472. Klein Quart-Format.

Dieser, drei verschiedene theologische Abhandlungen, aber nur 13 Blätter umfassende kleine Druck hat weder Firma noch Jahrzahl. Die originelle Type erweist jedoch den Drucker. Fehlt bei Hain. Die Ausgabe hat 27 Zeilen auf der vollen Seite. Der Anfang lautet: "Erpoficio henrici de haffa sup aue maria || () de masia.(sic!) procul dubio. Illum saute (sic!) || matris ecclese cosuetudine: "Der Schluss: "Erplicit sermo beati Augustini || de oracione dominica": "—

#### No. 327.

## "Tractatus de emptionibus et venditionibus reddituum perpetuorum."

Cöln, Arnold Therhoernen, circa 1473. Folio-Format.

Juristische Schrift "Ueber Kauf und Verkauf lebenslänglicher Einkünfte". Sehr seltener Cölner Druck mit der ältern grössern Type des Arnold Therhoernen und den meisten Bibliographen unbekannt, ohne Firma und Datirung, aber mit Signaturen. Hain No. 6066. —

### No. 328.

## Sancti Augustini "Soliloquium."

Cöln, Arnold Therhoernen, circa 1475. Klein Quart-Format.

Die kleine nur 7 Quartblätter umfassende Abhandlung ist den Bibliographen unbekannt geblieben. Ein mit derselben zusammen gedruckter Tractat des Thomas von Aquino, "an littet vii Judicijs aftrorum", "ob es erlaubt sei, die Gestirne zu herathen", bildet das achte Blatt der kleinen ohne Firma und Jahrzahl, aber mit der Type Therhoernen's gedruckten Schrift; sie hat 27 Zeilen auf der vollen Seite. Der Anfang lautet: "Incipit soliloquium beati Angustini episcopi", der Schluss: "Erplicit de indicijs aftore beati thome."

Einige Bibliographen wollen dem Therhoernen auch das kleine seltene Schriftchen des Augustinus: "Liber de sancta Virginitate" zuweisen, das andere dem Johann Gutenberg oder dem Bechtermänze in Eltvil vindiciren, wo auch wir es näher angeführt haben. Nicht weil Therhoernen die gleichen Typen geführt, sondern weil einige seiner Versalbuchstaben, besonders S und Al den gleichen holländischen Charakter haben, soll er auch der Drucker jenes Werkchens sein!

Wie viele anonyme Drucke mit 'ähnlichen Typen" müsste man dann aber dem Therhoernen zuschreiben! Wurden doch nicht wenige Bücher mit holländischen Typen in verschiedenen Druckstädten des 15. Jahrhunderts hergestellt. Weit eher könnte man dabei an die Druckerei in Marienthal denken, wo sich eine nicht blos ganz ähnliche, sondern sogar noch kleinere Type dieser Art in einem der Marienthaler Breviarien vorfindet, während die kleinste Type bei Therhoernen noch wesentlich größer ist als in dem angeführten Schriftchen des Augustinus. Der holländische Charakter der Typen ist so vielsach vertreten, dass man daraus sichere Schlüsse niemals ziehen kann. —

# Johann Koelhoff aus Lübeck, 1470 bis 1500.

Nicht minder berühmt als dritter Cölner Typograph, der wie der vorige seine Firma ebenfalls verschieden druckte. Wir finden daher auch Koelhof de Lubick, Colhoff de lubec und Coelhoff. Von seinen ziemlich vielen Drucken führen wir ebenfalls nur diejenigen auf, die zur Darstellung seiner sämmtlichen Typen erforderlich waren. —

## No. 329.

## "Dieta salutis."

Cöln, Johann Koelhoff, 1474. Folio-Format.

Dieser Tractat fehlt bei Hain; er ist jedoch in Denis Supplement Pag. 36 genügend beschrieben.

Wie Arnold Therhoernen der Erfinder der Blattzeichen, so wurde der dritte Cölner Typograph Johann Koelhoff oder Colhoff — wie er sich in der Endschrift obigen Werkes "Ueber den Weg des Heils" nennt — der Erfinder der Signaturen, welche er zum ersten Male in "Nideri praeceptorium divinae legis" 1472 zuwendete.

Für die bibliographische Forschung wurde diese Erfindung, welche den Buchbindern eine Erleichterung ihrer Arbeit verschaffen sollte, von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit, indem das neue Merkmal Anhaltspunkte für die Zeiten undatirter Druckwerke abgab, die natürlich nicht vor 1472 entstanden sein können, sobald Signaturen vorhanden sind.

Koelhoff ist auch der Drucker der für die Geschichte der Buchdruckerkunst so wichtigen Cölner Chronik, die wir weiter unten näher besprechen werden. —

#### No. 330.

## Chomas de Aquino: "Auaestiones disputatae de veritate." Cöln, Johann Koelhoff, 1475. Quart-Format.

Die "Streitfragen über die Wahrheit" gehören zu den weniger berühmten philosophischen Schriften des Thomas von Aquino. Der sehr starke Quartband ist mit denselben Typen wie die "Dieta salutis" gedruckt, auch mit Firma und vollständiger Datirung versehen. Hain No. 1419. —

#### No. 331.

## "Margarita Decretalium."

Cöln, Johann Koelhoff, 1481. Klein Folio-Format.

Hat dieselbe Type wie die vorhergehenden, aber der Satz ist hier durchschossen. Die Ueberschriften sind mit grössern Charakteren gedruckt, die denselben Ductus haben. Am Schlusse steht die Jahrzahl, aber ohne Ort und Firma. Zur Ergänzung der dürftigen Notiz Hains unter Nr. 1084?, welcher die Ausgabe, ohne sie gesehen zu haben und auch ohne den Drucker nennen zu können, citirt hat, sei noch gesagt, dass sie in zwei Columnen mit 28 Zeilen gedruckt ist. Die Schlussschrift lautet: "Auno domini. Al. cccc. [etri. die || vero sabbati secunda mens 3u | u<sup>0</sup> de quo saudetur dens glori osus in secula seculori". —

#### No. 332.

## "Sumariu textuale ? Conclusio nes super Sextum." "Sumariu textuale ? Conclusio nes super Clementinas." Cöln, Johann Koelhoff. 1484. Quart-Format.

Es sind dieses zwei Werke mit verschiedenen Titeln; aber stets zusammengebunden und jedenfalls auch zusammen gedruckt, wenngleich die Druckbogen nicht zusammenhängen und die Signaturen im zweiten Werke von Neuem beginnen. Die sehr grosse Ueberschrift-Type im ersten Werke zeigt wieder ganz den Koclhoff schen Ductus, der vorzüglich beim A, D und U zu Tage tritt.

Im zweiten Werke diente zu den Ueberschriften eine andere Type, an Form und Grösse der 42 zeiligen Bibeltype Gutenberg's vergleichtar. Der Text ist mit der damals gewöhnlichen Gothisch gedruckt. Auf Blatt o3 verso des zweiten Werkes findet man die Druckfirma und Jahrzahl. Der Autor dieser Commentare der päpstlichen Decretalen und Clementinen ist Johannes Koeiner de Vanckel. Hain No. 9786. —

#### No. 333.

"Johannes chrysosto mus super Mattheu." 1487. "Homelie Chrysostomi | super Johanne." 1486. Cöln, Johann Koelhoff, 1486 bis 1487. Quart-Format.

Diese beiden Homilien des Chrysostomus über die Evangelien des *Matthäus* und *Johannes* sind in aufeinanderfolgenden Jahren gedruckt, erscheinen aber gewöhnlich zusammengebunden, wie auch hier. Beide haben die *Firma* und Datirung am Schlusse; über die Typen ist nichts Neues zu sagen. Hain No. 5035 und 5037. —

No. 334.

# "Die rriiii Alden of die gul-||de tronn mit vol schoinre lere || wolche due da sagen va den lieue sele."

Cöln, Johann Koelhoff, 1492. Folio-Format.

Auch in vorliegender Ausgabe dieses Erbauungsbuches von Otto von Passau lernen wir einen den Bibliographen unbekannt gebliebenen Druck kennen, wie wir es schon bei der Ausgabe desselben Werkes von Martin Schott in Strassburg 1483 erführen. Die vorliegende ist vor Allem sprachlich höchst interessant, da sie im Cölner-Niederdeutschen — nicht Niedersächsischen — Dialecte geschrieben ist. Die Holzschnitte sind in beiden Ausgaben die gleichen, aber doch von andern Stöcken gedruckt, wie an kleinen Verschiedenheiten der Technik leicht zu erkennen ist.

In dieser Ausgabe ist noch ein Titelholzschnitt dazu gekommen: Christus auf dem Throne, umgeben von den 24 Alten. Dieses Titelbild ist mit Gold und Farben ausgemalt. Die Type ist die Schwabacher der Cölner Chronik von 1499, welche wir in nächster Nummer kennen lernen. Am Schlusse steht die Druckfirma und vollständige Datirung. —

No. 335.

# "Die Cronica van der || hilliger Stat va Coelle." Cöln, Johann Koelhoff, 1499. Folio-Format.

Es ist dies die berühmte und von den Gelehrteu unzählige Mal citirte Chronik, welche auf Blatt 311 und 312 die bekannte Nachricht von der Erfindung der Buchäruckerkunst durch Johann Gutenberg in Mainz um 1440 und deren Vollendung im Jahre 1450 enthält. Das seltene Werk ist mit Schwabacher Typen gedruckt und enthält circa 400 Abbildungen in Holzschnitt, welche in unserm Exemplar zum grössten Theil in Farben ausgemalt sind.

Zur Collation, welche uns von mehreren Bibliographen falsch, von keinem präcis gegeben zu sein scheiut, das Folgende: 12 unnumerirten Blättern, Titel und Register, und 350 numerirten Blättern müssen noch 4 hinzugezählt werden, da zwischen den nerriten Blättern 57 und 59 noch 5 unnumerirte Blätter mit heraldischen Abbildungen eingeschaltet sind; es würde von diesen also ein Blatt die fehlende Blattnummer 58 abgeben, die übrigen vier aber müssen der Gesammtzahl einverleibt werden, so dass ein completes Exemplar im Ganzen 366 Blätter zählen muss.

Panzer, der übrigens ein incompletes Exemplar beschreibt, und Hain bringen Verwirrung in die Sache; Ersterer, indem er von 301 numerirten, Letzterer, weil er von 313 Blättern im Ganzen spricht. Beide sind in denselben Irrthum verfallen, die Zahl des letzten Blättes CCC. I für CCC. i zu lesen. Hain zählt nur flüchtig die 12 unnumerirten Blätter des Registers hinzu und erhält somit die Zahl 313.

Die Schluss-Schrift, welche Koelhoff als Drucker nennt, drückt die Jahrzahl durch "Anno vurfi" — das vorgenannte — aus, indem sie sich auf das, den Schluss des Inhaltes der Chronik bildende Jahr 1499 bezieht. Unser Exemplar ist geschmackvoll in blaues Leder gebunden und mit vergoldetem Messingbeschlage versehen. —

## Peter Bergmann von Olpe, 1470 bis 1477.

No. 336.

"Cordiale quatuor novissimorum." Cöln, Peter von Olpe, 1477. Folio-Format.

Von diesem Drucker finden sich nur wenige Zeugnisse seiner Thätigkeit; zwischen 1471 und 1476 ist sogar nicht ein einziges Werk von ihm bekannt. Die vier letzten Fragen, welche in diesem . Cordiale behandelt werden, sind Tod, Verdamniss, jungstes Gericht und ewige Seeligkeit. Es scheint, dass speciell Cöln ein gutes Geschäft mit dem Werke gemacht hat, denn Hain citirt bis 1500 sechs verschiedene Cölner Ausgaben; die vorliegende unter No. 5700 ohne sie gesehen zu haben. -

## Conrad Winter von Homburg, auch einfach Conrad von Somburg geheißen, 1472 bis 1489.

No. 337.

Teonardi de Utino: "Sermones quadragefimales." Cöln, Conrad von Homburg, circa 1473. Folio-Format.

Diese Ausgabe der Fastenpredigten wird von Hain unter No. 16116 dem Ulrich Zell zugeschrieben; allerdings verführt auch die auffallende Gleichartigkeit der Typenform vorliegenden Werkes und der Zell'schen Schriftgattung, von welcher Falkenstein auf Seite 153 und 154 Proben giebt, leicht zu der Annahme, dass man es hier mit einem Zell'schen Producte zu thun habe. Es ist aber dennoch ein wesentlicher Unterschied vorhanden. Misst man nämlich die Höhe von 27 Zeilen der Zell'schen Drucke dieser Typengattung, so wird man bei Vergleich des vorliegenden Druckes finden, dass hier 29 Zeilen derselben Höhe entsprechen; ein beträchtlicher Unterschied, der auf die verschiedene Kegelhöhe der Typen zurückzuführen ist, und der also der Annahme einer vollkommenen Gleichheit des Druckes entgegensteht.

Auch klärt sich die Sache sehr leicht durch eine mit den ganz gleichen Typen gedruckte und in der Zeilenhöhe haargenau übereinstimmende Ausgabe der "Legenda sonctorum aurea" des Jacobus de Voragine vom Jahre 1476 auf, welche auf Blatt 48 die vollständige Datirung und Angabe des Druckers Conradus de Hoemborch aufweist. Wir schliessen daraus, dass Letzterer die beliebte Zell'sche Type auf etwas kleinerem Kegel nachgebildet und damit eine beträchtliche Anzahl von Werken gedruckt hat, von denen unsere Sammlung noch drei andere aufweist. -

### No. 338.

## Chomas de Aquino: "De Articulis fidei." Cöln, Conrad von Homburg, circa 1474. Klein Octav-Format.

Diese Abhandlung über die Glaubensartikel und Sacramente ist mit derselben Type wie die vorhergehende Nummer gedruckt. Die Ausgabe blieb den Bibliographen unbekannt, sie umfasst 16 unbezeichnete Blätter, von denen das letzte ein leeres ist, mit 27 Zeilen auf der vollen Seite; der Anfang lautet: "Incipit summa edita A sancto Choma de || Aquino . de Articulis sidei . : Eccie Sacra | mentis". Der Sebluss: "Explicit suma edita . A saucto thoma . de aa | no . de Articulis sidei . Et ecclese sacrametis".

Zwei abweichende Ausgaben werden von Hain No. 1423 und 1424 dem Ulrich Zell zugeschrieben. —

### No. 339.

### Johannis Marchesini "Mammotractus super bibliam." Cöln. Conrad von Homburg, 1476. Mittel Folio-Format.

Sehr seltener und Hain unbekannt gebliebener Druck mit Jahrzahl. Die Type entspricht den beiden vorhergehenden; dem folgenden, mit Firma versehenen Werke entspricht auch das Format und der Satz in Höhe und Breite der Spalten und Columnen.

Die Ausgabe umfasst 203 unbezeichnete Blätter mit 2 Columnen à 40 Zeilen auf der vollen Seite. Der Anfang lautet: ".. Mpatiens pprie impericie ac rudi |tati compatiens pauperr clericori || qui ad predicacois officii promo! mentur". Von der zehnzelligen Schlussschrift mögen hier Anfang und Ende genügen: "Liber religiofi patris fratris Murachismi: (sic!) de sacro ordine || minorn devotissmi: .. explicit feliciter. Anno a na |timitate &m. Al. ECECtirsfecto. in vigitia fca natalis dm."

#### No. 340.

## Pacobus de Voragine: "Tegenda fanctorum aurea." Cöln, Conrad von Homburg, 1476. Folio-Format.

Diese Ausgabe der "Legenden der Heiligen" ist von dem Drucker, wie er selbst auf Blatt 48 des Werkes erzählt, um 38 Legenden vermehrt. Nur dieser Notiz, in welcher die Angabe der Firma und der Jahrzahl enthalten ist, hahen wir es zu danken, dass wir den Besitzer dieser der Zell'schen so täuschend ähnlichen Type kennen lernten und nachweisen konnten. Der ganze Artikel "Voragine" ist bei Hain ausgelassen, obgleich er unter "Jacobus" nach No. 9353 darauf verweist. Vergleiche Panzer I Seite 280 No. 37.

# Nicolaus Goet von Schlettstadt, 1474 bis 1478.

Der vierte Cölner Typograph, dessen anonyme Drucke meist Andern zugeschrieben werden, nennt sich auch Gotz von Slettstadt. So schreibt man heute noch die berühmte Cölner Bibel in niedersächsischer Mundart dem Heinrich Quentel zu, während sie nachweislich das Prachtwerk des Nicolaus Götz ist, auf das wir an betreffender Stelle näher zurückkommen werden. —

### No. 341.

### Miles de Verona: "Repertorium juris." Cöln, Nicolaus Goetz, 1475. Folio-Format.

Aus dem Vergleich der Typen dieses mit Firma und Jahrzahl versehenen Druckes mit der anonymen Cölner niedersächsischen Bibel müsste man schon auf die gemeinschaftliche Quelle beider Werke schliessen können, wenn nicht schon Heinrich Lempertz im Jahre 1839 dargethan hätte, dass Nicolaus Goetz auch der Urheber dieser seitenen Bibel sei, weil sie in Format, Papier und Wassermarke mit dem ersten datirten Drucke aus dessen Offizin: "Lutholphi Carthusiani Vita Jhesu Christi" von 1474 am meisten übereinstimmt,

Es scheint uns aber für diesen Beweis die Gleichheit namentlich der originellen Versal-Buchslaben viel sprechender zu sein, als jene immerhin relativen Folgerungen. Das in dieser Form ganz einzige A mit dem nach links herüberragenden Balken, das breite 11, das S, £, €, £, geben in dieser Frage den entscheidenden Beweis. Wir werden in nächster Nummer ein schönes Exemplar dieser äusserst seltenen Bibel noch näher kennen lernen. Hier noch ein paar Worte über das obige Werk.

Die Majuskeln, welche man darin findet, sind sämmtlich von zweierlei Gestalt Die gothische und romanische Form wechseln durch das ganze Buch ad libitum ab. Es finden sich wohl auch dreierlei Charactere, so zum Exempel bei A, E, R. Höcher merkwürdig ist das schief auf dem Kegel stehende V, welches nach rechts herüberhängt. Zwar findet sich auch ein gerade stehendes V vor; dieses aber ist von dem vorigen durch die Anordnung des vordern Strichelchen schon ohnedem unterschieden.

Das Werk ist ein alphabetisch geordnetes Handbuch beider Rechte und hat am Schlusse ausser der schon erwähnten Endschrift das hübsche Druckerzeichen Goetzen's mit der Inschrift: "Sola [pes men || inte virgis gra". Editio princeps; von Hain unter No. 11153 citirt, ohne dass er sie gesehen hat. —

### No. 342.

## "Die erste Colner Bibel in niederfächsischer Mundart." Coln, Nicolaus Goetz, circa 1476. Zwei Bde. in Gross Folio-Format.

Dieses grosse Bibelwerk in zwei Foliobänden ohne Firma und Jahrzahl gedruckt, ist, wie wir in voriger Nummer erwiesen haben, ein Product unseres vierten Cölner Druckers, nicht wie früher angenommen wurde, Heinrich Quentel's, des fünften. Ueber 100 Holzschnitte, wie die Vorrede sagt: alle nach Originalgemälden vieler Kirchen und Klöster hergestellt, geben dem Werke einen kunsthistorisch bedeutenden Werth, um so mehr als die Originale der altrölnischen Maler-Schule zum grossen Theile inzwischen zu Grunde gegangen sind.

Wir finden dieselben Abbildungen in der nicht minder werthvollen neunten deutschen Bibel von 1483 bei Koberger in Nürnberg, und zwar von denselben Stöcken gedruckt, wieder. Letztere wurden also wahrscheinlich dorthin verkauft. In vorliegendem Exemplare ist ein Theil der Abbildungen sauber mit der Hand colorituper prachtvolle Einband von hellbraunem Leder mit den überaus luxuriösen Beschlägen nach Originalen des 13. Jahrhunderts zeigt auch äusserlich die Bedeutung des ehrwürdigen Druckwerkes an. Hain No. 3141. —

### No. 343.

## Totharii "De miseria humanac conditionie." Cöln, Nicolaus Goetz, circa 1477. Hoch Quart-Format.

Dieser Druck ohne Firma und Jahrzahl zeigt die charakteristische Type des Nicolaus Goetz mit dem schiefstehenden V. Es wäre noch auf das merkwürdige Zeichen, welches hier als Punkt dient, ein wie aufs Kleinste reducirtes z hinzuweisen. Bei Hain ohne Angabe des Druckers unter No. 10211.

No. 344.

# Thomas de Aquino: "Cractatus de corpore Christi." Coln. Nicolaus Goetz, circa 1478. Klein Ouart-Format.

Die theologische Abhandlung des berühmten Kirchenlehrers "Ueber den Leib Christi" ist mit denselben Typen wie die Cölner Bibel gedruckt, ohne Firma und Datirung. Dem von Hain, der leider die weissen Blätter grundsätzlich selten angab, unter Nr. 1372 beschriebenen Exemplare von nur 30 Blättern fehlen das vordere und das hintere leere Blatt, mit welchen die Ausgabe in 32 Blättern erst complet ist. —

## Bartholomaeus de Unckel,

1476 bis 1483.

No. 345.

Petrus Berthorius: "Tiber Bibliae moralis." Coln, Bartholomaeus de Unckel, 1477. Folio-Format.

Seltene Ausgabe des bekannten Werkes von einem Typographen, der nicht sehr productiv gewesen ist, nach dem Wenigen zu urtheilen, was von ihm auf unsere Zeiten gekommen ist. Am Schlusse befindet sich die Firma mit der vollständigen Datirung. Hain No. 2797. —

## Johann Guldenschaff von Mainz, 1477 bis 1487.

No. 346.

Antonius Rampigollis: "Aurea Biblia sive Repertorium Bibliorum."

Cöln, Johann Guldenschaff, circa 1477. Folio-Format.

Sicher einer der frühesten noch undatirten Drucke Guldenschaffs von Mainz. Dass derselbe wirklich der Drucker dieser "Goldnen Bibel" ist, beweisen andere mit denselben Typen gedruckte Werke, die seine Firma tragen und die wir nächstdem verzeichnen. Man findet bei Hain unter Nr. 13680 eine Ausgabe mit 37 Zeilen, welche Guldenschaff zugeschrieben wird und die er nach Panzer's Angabe in Band IV Seite 281 aus dem Cataloge des Bolongaro Crevenna nur dürftig citiren konnte. ohne dass einer der Beiden sie gesehen hätte.

Jedenfalls ist damit die vorliegende Ausgabe gemeint; sie umfasst 112 unbezeichnete Blätter mit 37 Zeilen auf der vollen Seite. Der Anfang lautet: "Iu figurarū biblie frustuosu i ville copendiu quod i aureļum alias biblie reperforiu mūtupatur: plog<sup>9</sup> felicit. indoat". Der Schluss: Figurarı biblie frustuosu i ville copendium aureum biblie preperforium Explicit feliciter". Die Worte "repertorium Explicit sind nicht ausgedruckt und von der Hand des Rubricators mit rother Farbe ergänzt.—

No. 347.

## "Mensa philosophica."

Cöln, Johann Guldenschaff, circa 1481. Klein Quart-Format.

Soll nach dem Urtheile älterer Bibliographen mit geschnitzten Holz-Typen gedruckt sein und Guldenschaff eine Typengiesserei niemals besessen haben. Woher man dies

ableiten will, ist nicht recht ersichtlich, denn die Typen sind weder unschön noch ungleich, und wenn er selbst keine Schriftgiesserei besass, so gab es um 1480 schon Gelegenheit genug, sich in Strasshurg, Nürnberg oder Augsburg Typen giessen zu lassen.

Dass Guldenschaff wirklich der Drucker der "Mensa philosophica" oder "Tischordnung" von Theobaldus Anguilbert ist, beweist seine Firma: "Johannes Guldenschoeft
eivem Coloniensem" in "Auctoritates Aristotelis" etc. 1487, welches Werk ganz mit
denselben Typen gedruckt ist. Hain führt dasselbe unter No. 1927 an, die Mensa
philosophica unter Nr. 11075 als erste unter den undatirten Ausgaben.—

#### No. 348.

# Bistoria de trastatione beatis simoru trium regu." Cöln, Johann Guldenschaff, 1486. Klein Quart-Format.

Dieser Druck zählt im Ganzen 110 Blätter; auf Blatt 83 schliesst die "Geschichte von der Reise der heiligen drei Könige", deren Verfasser Johannes, Bischof von Hüldesheim ist, und es folgt die Schlussschrift mit Datirung und Firma Guldenschafts. Die übrigen Blätter enthalten das Register und noch zwei Reden des Albertus Magnus und des Heiligen Augustinns über Epiphanias. Hain No. 9398. —

#### No. 349.

## "Auctoritates Aristotelis Senece || Boecij Platonis Apulen affricani || Porphirij et Gilberti porritani."

Cöln, Johann Guldenschaff, 1487. Mittel Folio-Format.

Erste datirte Ausgabe dieses seltenen Druckwerkes, zugleich aber der letzte Druck von Johann Guldenschaff, dessen zehnjährige Thätigkeit mit 1487 abschliesst. In der Schlussschrift zeichnet er sich hier Johannes Guldenschoeff. Hain No. 1927.—

## Heinrich Auentel,

1479 bis 1502.

No. 350.

## Asteranus de Ast: "Suma de casibus conscientiae." Cöln, Heinrich Quentel, 1479. Folio-Format.

Erster und sehr seitener Quentel'scher Druck, mit vollständiger Datirung und Inuckfirma, ein Riesenwerk von 1080 grossen Folioseiten, mit 56 Zeilen in der Spaltenhöhe. Da Quentel um 1479 die Druckerei von Nicolaus Götz übernahm, so ist es kein Wunder, wenn man in vorliegendem Opus die Typen wiederfindet, mit welchen die Cölner Niederdeulsche Bibel gedruckt ist, woraus nun gefolgert wurde, dass Quentel auch der Drucker dieser berühmten Bibel sei.

Allein dem wiederspricht, dass Quentel in sämmtlichen Producten seiner Offizin von 1479 an Signaturen in Anwendung brachte, welche in der Cölner Bibel nicht vorhanden sind. Dieses, zusammengehalten mit den Untersuchungen von Heinrich Lempertz, deren wir unter Nr. 341 schon Erwähnung thaten, dürfte für uns die Frage endgültig entscheiden. Hain No. 1894. —

### No. 351.

Gerardus de Butphania: "Tractatus de spiri tualibus ascessionib3."

"De vita t benesicijs || saluatoris Jesu chri|sti denotissime medi||tationes cum gratia || rum actione."

"Horologium denoti onis circa vitam xpi."

Cöln, Heinrich Quentel, circa 1484. Klein Octav-Format.

Die Bestimmung der folgenden, mit der zu jener Zeit allgemein üblichen Gothisch gedruckten Werke Quentel's würde die grössten Schwierigkeiten bieten, da sie zum grossen Theil ohne Firma und Datirung gedruckt sind, wenn nicht glücklicher Weise aus ein paar mit Firma erschienenen Werken seiner Offizin sich bestimmte Wahrzeichen gefunden hätten, aus denen man die Urheberschaft Quentels zugleich mit Unterscheidung der auffallend ähnlichen Drucke Peter Friedberg's und Friedrich Hewmann's in Mainz, sowie Martin Flach's in Strassburg sicher bestimmen kann.

Die nächsten, mit gleicher Type gedruckten Nummern werden uns Gelegenheit zu interessanten Typenstudien bieten, während hier noch einiges über das Werksselbst zu sagen ist. Hain beschreibt unter Nr. 16294 ein Exemplar des Werkes, welches auf 104 Blättern nur die erste Abhandlung "Ueber geistige Vervollkommnung" enthält, während die zweite "Ueber das Leben und die Wohlthaten des Heilandes Jesu Christi" und die dritte mit dem sonderbaren Titel "Die Uhr für den Gottesdienst, gerichtet nach dem Leben des Heilandes" bei ihm fehlen, obgleich sie mit dem ersten Tractatus zusammengedruckt sind und die Signaturen durch alle drei fortlaufen. Die zweite Abhandlung zählt 112, die dritte noch 80 Blätter, der ganze Band zusammen also 296. Hain ist zudem in seiner Beschreibung nicht genau; meiner Anführung der Einleitungsschrift auf Blatt 2a heisst es: Incipit deuotus tral/ctatus; das letzte Wort muss aber heissen: tral/ctatulus.

Noch wäre anzuführen, dass für die roth und blau eingemalten Initialen jedesmal zur Bequemlichkeit des Rubricator's in den ursprünglich leeren Platz ein ganz kleiner Buchstabe vorgedruckt wurde; schliesslich, dass auf der Kehrseite des Titels dritten Abhandlung sich ein kleiner, den gekreuzigten Christus darstellender Holzschuitt befindet, der durch das Colorit besonders auffällig ist. —

### No. 352.

"In hoc libello continent tres tractatuli Primus est sancti Thome Aquinatis | de mirabili quidditate ? essecia venerabilis sacramen ti cucharistie Sed's est magistri Uncolai de lyra de | idoneo minestrate ? suscipicte ide sacrametum Ter-scius est alicuius docti collectoris de expositione domi-inice orationis scilicet Pater noster | Essectus horum tractatum ? questiones mote ? so-lute in cisdem annotantur in registro quodam in vitimo | solio huius libri lide ibidem."

Cöln, Heinrich Quentel, circa 1492. Klein Quart-Format.

Diese, drei verschiedene Abhandlungen, zwei "über das heilige Abendmahl" und eine "über das Gebet des Herrn" enthaltende Schrift wird von Hain unter No. 1369 unrechtmässig dem Peler Friedberg in Mainz zugeschrieben. Indem wir zur Prüfung der allerdings geringen Typen-Unterschiede auffordern, welche wir nachstehend verzeichnen, theilen wir auch diesen Druck mit Ueberzeugung dem Heinrich Quentel in Cöln zu: Bei Friedberg hängt das 3 rechts oben ganz zusammen, hier ist es getrennt und erscheint überhaupt etwas grösser: Friedberg's il ist schmäler als hier; sein il ist innen leer, hier hat es zwei Schrägstriche; endlich stimmt die Kegelhähe der Typen nicht überein, da die Höhe von 24 Zeilen des vorliegenden Druckes gleich 33 der Friedberg'schen Zeilen sind; wogegen die vollkommene Uebereinstimmung mit den von uns schon besprochenen Quentel'schen Typen den entscheidenden Hinweis für den Cölner Ursprung des Druckes giebt. —

#### No. 353.

"Auattuor nouissima cu3 || multis eremplis pulcherrimis q

Cöln, Heinrich Quentel, 1492. Klein Quart-Format.

Diese unter dem Titel "Cordiale" bekannte Schrift, welche die vier letzten Fragen: vom Tode, von der Verdammniss, vom jüngsten Gericht und von der ewigen Seeligkeit behandelt, erscheint hier in einer von Quentel mit seiner Firma und mit Datirung gedruckten Ausgabe. Unter obigem Titel befindet sich ein Holzschnitt: Der Lehrer mit zwei Schülern. Die Texttype ist eine sehr kleine Gothisch, auffallend durch die häufig vorkommenden fetten Majuskeln. Hain Nr. 5707. —

### No. 354.

"Peniteas cito libellus iste || nuncupatur · tractans compendiose de penitentia et || cius circustantijs ac vitam peccatis de pranata eme- dare cupientibus multum vtilis et necessarius."

Cöln, Heinrich Quentel, 1495. Klein Quart-Format.

Dieser sogenannte "Poenitentionarius", gleich Bussordnung, scheint ein Buch gewesen zu sein, mit welchem die Quentel'sche Offizin ein sehr lohnendes Geschäft gemacht hat, denn in fünf Jahren erschienen nicht weniger als vier Auftagen, 1491. 1492, 1493 und 1495. Es finden sich darin die uns schon bekannten gothischen Typen von zweierlei Grösse; ein illuminirter Holzschnitt auf dem Titel: der Lehrer mit zwei Schülern und die Schlussschrift mit Firma und Jahrzahl. Hain citirt die Ausgabe unter No. 13162 ohne sie gesehen zu haben. Ist zusammengebunden mit Boetius No. 356 und Aquino Tractatus No. 355 unserer Sammlung. —

#### No. 355.

,1.In hoc libello continentur | tres tractatuli."

Vergleiche No. 352.

Cöln, Heinrich Quentel, circa 1495. Klein Quart-Format.

Hier ist eine neue Auflage der schon unter No. 352 besprochenen drei Tractate. In ihr taucht eine neue Eigenthümlichkeit Quentel'scher Drucke auf. Es ist das jenes halbromanische D, welches neben dem gothischen stellenweise auftritt; ähnlich wie bei Friedberg in Mainz das fette S auch gleichsam als Wahrzeichen vereinzelt in seinen Drucken erschien. Wir werden diesem originellen D später in Drucken

Quentels mit Firma und Jahrzahl begegnen. Vorliegender Druck entbehrt der letztern; Hain theilt denselben unter Nr. 1370 wiederum irrthümlich Peter Friedberg in Mainz zu; er ist übrigens zusammengebunden mit Boetius No. 356 und Poenitentionarus No. 354.—

#### No. 356.

"Boetij viri celeberrimi de ofo-||lative phylosophie liber cu op-||timo ometo beati Thome. || Colonia."

Cöln, Heinrich Quentel, 1497. Klein Quart-Format.

Eine commentirte Ausgabe von des Boetius "Trost der Weisheit", dessen Inhalt wir schon unter Strassburg No. 235 näher berücksichtigten. Hier ist der Text gedruckt mit der schon öfters besprochenen gothischen Corpus, die Glosse mit den kleinen Typen, die in dem Cordiale unter No. 253 unserer Sammlung zu bemerken waren. Interessant ist es, das der Text hier durchschossen ist; die fünfzeilige Schlussschrift, in welcher Firma und Jahrzahl vorkommen, ist aber compress. Unter dem Titel befindet sich ein in Farben ausgeführter Holzschnitt: Der Lehrer mit vier Schülern. Hain No. 3390. Ist zusammengebunden mit den zwei Tractaten unter Nr. 354 und 355.—

### No. 357.

## "Ars loquedi et || tacendi."

Cöln, Heinrich Quentel, 1497. Klein Quart-Format.

Dieses nur 12 Blätter umfassende Schriftchen des Albertanus, eines Brescianer Advocaten, "die Kunst zu reden und zu schweigen", enthält die Angabe des Ortes und der Jahrzahl, des Druckers aber nicht. Die Typen sind die bekannten Quentelschen, auch mit dem vereinzelt vorkommenden fetten D. Dem von Hain ohne Angabe des Druckers unter Nr. 412 beschriebenen Exemplare von nur 11 Blättern fehlt das letzte Blatt, welches leer ist. —

#### No. 358.

"Alberti magni dollitoris laudatissimi tractatus · || qui appellatur paradisus anime tractans de virtutibus anime veris et perfectis."

Cöln, Heinrich Quentel, 1498. Klein Quart-Format.

Dieser mit vollständiger Datirung und Druckfirma versehene Tractat "über die Tugenden" giebt den sichersten Anhalt für die genaue Bestimmung so mancher undatirter Drucke, die man wegen der auffallenden Achnlichkeit der Typen fälschlich andern Druckern und besonders Martin Flach in Strassburg zuschreibt. Hier auch finden wir das originelle D wieder, das wir schon bei einigen Drucken ohne die Firma Quentel's bemerken konnten. Hain No. 482. —

#### No. 359.

,,SAcraruz || litterarum pro-||fessor eximius Armandus || Sanctiq3 palacij Apostolici magister bene-|meritus diui ordinis predicatorij frater || religiosus · De declaratione difsici lium terminorum · tam Theologicalium q3 Philo sophie ac Togice."

Cöln, Heinrich Quentel, 1502. Klein Quart-Format.

Diese Ausgabe ist jedenfalls der letzte Druck Heinrich Quentel's, den Falkenstein nur bis 1500 drucken iässt, obgleich Panzer die Jahrzahl richtig angegeben. Die vorliegende, den Bibliographen unbekannte Ausgabe enthält 109 Blätter und auf Blatt 100 verso die vollständige Datirung mit der Firma. Hain citirt eine Quentel'sche Ausgabe mit der Datirung Anno prorimo ante inbilet centefint, also von 1499.

Das Buch giebt eine Erklärung der schwierigen Ausdrücke in der Theologie, Philosophie und Logik. Die Typen sind die bekannten in zweierlei Grösse; das bekannte n findet sich in der sechsten Zeile des Titels, gleichsam als Wahrzeichen Quentels. Das Werkchen ist geschmackvoll in rothes Leder gebunden und mit Messingbeschlag.

Von 1502 ab setzten übrigens Quentels Wittwe, Kinder und Kindeskinder das Geschäft fort, so dass der Name Quentel selbst noch im 17. Jahrhunderte in Cölner Druckwerken vorkommt.

Das Hauptgeschäft übernahm jedenfalls zunächst die Wittee Quentels; wir werden sie weiterhin in einem Drucke von 1518 kennen lernen, worin sie merkwürdiger Weise "Helisabet vidua" firmirt, also nur ihren Vornamen angiebt, jedoch unter Beifügung des Quentel'schen Druckerzeichens, das wohl die Firma der "Wittwe Helisabet- ergänzen sollte. Neben ihr begegnen wir aber in einem Drucke von 1504 auch and Arnold Quentel, während nach ihr Peter Quentel, Johann Quentel und "Johann Quentel's Erben" nach und nach folgen, wie wir weiter unten finden werden. —

# Ludovicus Renchen, nach Denis & Panzer fälschlich "Reuchen",

1484 bis 1501.

No. 360.

,,Aureum reminis-scendi memoradigz perbreue opusculu mirum in modum naturali prestans me-smorie oberrimum suffragium . . ."

Cöln, Ludovicus Renchen, 1501. Quart-Format.

Dieses kleine Schriftchen von nur 8 Blättern Inhalt liefert uns mehre hochinteressante Daten der Buchdrucker- und Literaturgeschichte. Der Typograph Ludoticus de Renchen war bisher nur durch einen einzigen von Panzer in Band I, Seite 293 No. 122 aufgeführten Druck, ein Fsalterium latinum von 1484 bekannt, das Panzer nicht einmal selbst gesehen hatte, sondern nur nach Denis Supplement pag. 191 citirte, der es wiederum aus Masch's Eibliothek, Halle 1778 entnommen hatte. Dass dieser nahezu unbekannte Drucker, aus Renchen im Badischen gehürtig, eine ganze Reihe von Jahren in Cöln thätig gewesen sein muss, wird durch vorliegenden bisher allen Bibliographen unbekannten Druck von 1501 erwiesen, an dessen Schlusse man die Firma und Jahrzahl findet. Das Werkehen selbst ist ein von dem geistvollen Dichter und Gelehrten Herman von dem Busche verfasste "Gedächtnisskunst", ein in gleicher Weise fast unbekannt gebliebenes Product dieses hochgeschützten Gelehrten und Freundes von Reuchlin und Ulrich von Hutten.

Man keunt durch die kurze Notiz aus Maittaire's Index I, pag. 217 nur eine einzige Ausgabe dieses Werkchens von Zwolle 1502; und so ist denn die vorliegende von 1501 als Editio princeps zu betrachten; sie wird auch durch ihre vielfach interessanten Daten die Aufmerksamkeit der Bibliophilen mit Recht auf sich lenken.

Auch typographisch bietet das mit 2 Holzschnitten ausgestattete Werkehen ein Interesse durch die holländischen Typen, welche darin mit einer kleinen Gothisch abwechseln. Die Stelle der Schlusschrift, in welcher sieh der Typograph nennt, lautet: "... Impressum in selici Civitate || Coloniens per honestum nirum Lodowicum || lenden moranten in toua platea in Kota. || Anno virginalis partus Millesmo quingente || simo primo decima die die mens Decembris."

# Cornelius von Inrydzec, 1489 bis 1517,

druckte Anfangs auch blos unter der Firma der "Fratres Predicatores", wie schon das nächstfolgende Schriftchen zeigt.

No. 361.

"Ucabularius poeti cus Sinc Elucidari us Carminum et Historiarum continens fabulas Historias Pronincias Urbes Infulas Elunios et || Montes illustrea et cetera. Am Ende: Impressium Co lonic apud predi catores."

Circa 1489. Klein Quart-Format.

Eine Art Wörterbuch der schönen Wissenschaften. Seltener Cölner Druck mit schönen kleinen Typen einer wenig bekannten Druckcrei im Kloster des Predigerardens in der Stolckgasse zu Cöln, die unter Leitung des Cornelius de Zyrychzee stand, der später auch seinen Namen beisetzte, wie die folgende Nummer zeigt. — Fehlt bei Hain. —

### No. 362.

"NAturales questiones an tiquorum philosophoru | tractates de dinersis gesperibus ciboru t postus que huane | nature saniora atq3 oducibi liora sunt ob coualescenstia seruanda3 mot3 | questioibt earuq3 | solutioibs adsiunctis successive de claran tur. Am Ende: Impressum in Colonia apud couuentu pressidatorum per me Cornelium de Inrochec."

Circa 1495. Klein Quart-Format.

Ein seltenes Schriftchen "Ueber verschiedene Speisen und Getränke, die dem Menschen am zuträglichsten sind," welches den Bibliographen unbekannt blieb bis auf Grässe, der eine Ausgabe desselben Druckers von 1489 mit 2 Holzschnitten erwähnt, welche letztere aber unsere obige, nur 10 Blätter umfassende Ausgabe nicht enthält.

Dass die obigen Questiones aus derselben Druckerei stammen, wie das vorhergehende Werkehen von eirea 1489, trotzdem beide in der Hauptsache aus ganz terschiedenen Typen gesetzt sind, erkennt man namentlich an dem "Impressum", das sich am Schlusse beider befindet, und aus ganz gleichen Typen gesetzt ist, besonders sofort an dem Buchstaben 3, der von ganz eigenthümlicher Form ist. Aber auch auf dem Titel des unter No. 361 beschriebenen Werkehens kommen noch drei Zeilen vor, welche ebenfalls aus der grössern gothischen Corpus gesetzt sind, und die sich auch in dem nachfolgenden Drucke von 1508 wiederfindet. —

#### No. 363.

"IN hoc Opusculo tra-ctatur de his quibus || vtimur i mensa De naturis rerum videlicet cibi t po tus De questionibus mensalibus varijs ac incundis || . . . Quare hoc opus merito appellatur || Mensa Philosophica."

Cöln, Cornelius de Zyrychzee, 1508. Klein Quart-Format.

Auch dieses Schriftchen behandelt denselben Gegenstand wie das vorige, bildet jedoch in mehr praktischer Ausführung das Ganze einer "Tischordnung" oder eine philosophische Anweisung, wie man beim Essen und Trinken seine Gesundheit und sein Vergnügen befördern soll. Eine frühere Ausgabe lernten wir schon unter No. 347 bei Guldenschaff kennen. Auch hier ist der Drucker wieder in Verbindung mit den Brüdern vom Predigerorden angegeben. —

# Hermann Baumgart, Bomgart oder Bungaert de Retwich,

1495 bis 1509.

No. 364.

,,Manuale confessorum || metricu, opus vtig3 omendabile t succin||ctu cr dinersis autenticis doctoribus stu-||diose collectu nedu cuiuslibet stat<sup>9</sup> cosesso |ribus vert et relligiosis (sie) ac sacerdotib<sup>9</sup> ce-||ter<sup>9</sup> putile dinoscitur vt clare patet hmoi || prologum inspicientibus 3c.44

Cöln, Hermann Baumgart de Ketwich, 1498. Quart-Format.

In dieser "Ordnung für Beichtiger" kommen nicht weniger als sechs verschiedene Schriftgattungen vor. Die erste Zeile des Titels ist mit kleiner Missalschrift, die übrigen sechs mit einer Type holländischen Schnittes gedruckt. Auf der Kehrseite des Titels ir der Inhaltsangabe erscheinen schon zwei andere Schriften, eine grössere

und eine kleinere Gothisch gewöhnlichen Schnittes. Auf dem folgenden Blatte enthält der Prologus wiederum Stellen, wo eine ganz originelle Schwabacher in holländischem Ductus erscheint, und schliesslich sind Initialen und Blattzahlen durch Buchstaben altgothischen Charakters vertreten.

Ein blattgrosser Holzschnitt findet sich auf der Kehrseite des letzten Blattes, die Anbetung des Jesuknäbleins vorstellend. Diese Darstellung befindet sich zwischen zwei Pilastern, auf welchen die beiden wilden Männer, das Druckerzeichen Baumgart's, stehen. In einem Bande unter der Abbildung liest man: "Gedruckt in Collen up dem || Aldemart - ho de wyllde man ydem bügart" und weiter unten: "O felir Colonia." Hain No. 10,718. —

#### No. 365.

"Compendium Juris civilis dui || Doctoris Petri Rauennatis cu || multis Additioibus & Aureis di ||ctis que non sunt in primo Com||pendio eiusdem Doctoris."

Cöln, Hermann Baumgart de Ketwich, 1506. Klein Quart-Format.

Die eigentliche Texttype dieses juristischen Handbuches ist die originelle holländische Schwabacher des vorigen Werkes; der Titel ist wieder mit noch einer andern kleinern Missal-Type gedruckt; ferner bemerken wir auch die holländische Gothisch in der kurzen Vorrede, welche sich unter obigem Titel befindet und in den Ueberschriften. Auf der Kehrseite des letzten Blattes finden wir das Druckerzeichen mit den beiden wilden Männern. —

## Retro Minores,

Klosterdruckerei, 1501 bis 1504.

No. 366.

"Missale Iti- |neratium - seu Misse peculiares val- | de deuote : que seguuntur."

Cöln, Retro Minores, 1503. Klein Octav-Format.

In den Drucken dieser Brüderschaft erblicken wir ein interessantes Beispiel für die Beobachtung, dass die alten Typographen mit ihren Schriften mancherlei Geschäfte gemacht haben müssen, sei es durch Verleihen, Verkauf oder sonstige Abtretung. Wir erkennen nämlich in diesem mit Firma und Datirung versehenen Werke, welches sonach keinen Zweifel übrig lässt, dass dasselbe wirklich in der Druckerei dieser Brüderschaft hergestellt wurde, mehrerlei uns schon sehr bekannte Typen: Da findet sich 1. eine Missaltype, 2. eine gothische, welche beide unzweifelhaft dem Drucker Guldenschaff in Cöln angehören; 3. die bekannte gothische Corpus und 4. die kleine Petit-Gothisch, beide Gattungen ebenso leicht erkennbar als Quentel'schen Ursprunges.

Wir werden in diesem Falle annehmen dürfen, dass die Retro Minores sowohl von Guldenschaff, der ja um 1503 längst nicht mehr druckte, als auch von Heinrich Quentel resp. dessen Erben Schriften erworben haben. Zwar führten die Erben Quentels, dessen letzten Druck von 1502 wir unter No. 359 kennen lernten, das Geschäft fort, sie haben aber wahrscheinlich die alten viel gebrauchten Typen verkauft, um sie durch neue zu ersetzen; und in der That erblicken wir in den uns bekannten Drucken von Quentel's Erben jene alten Typen nicht mehr. —

#### No. 367.

# "Fundamentu eterne fe-licitatis . Cu libro de mise ria con-

Cöln, Retro Minores, 1503. Klein Octav-Format.

Diese beiden Erbauungsschriften sind mit denselben Typen wie die vorige Nummer gedruckt; am Schlusse steht die Firma mit Datirung; auf dem Titel benndet sich ein Holzschnitt, der die Jungfrau und die heilige Anna mit dem Jesusknaben vorstellt. Ist mit nächster Nummer zusammengebunden. —

#### No. 368.

### Jingonis Folictini "De clauftro Animae." Coln, Retro Minores. 1504. Klein Octav-Format.

Diese Schrift von 150 Blättern Umfang beginnt ohne Titel mit 5 Seiten Tabula; auf Blatt 145 schliesst das Hauptwerk und es folgt auf 8 Seiten ein kleiner Tractat, "De constructione tabernaculi", eine Beschreibung des Zeltes Mosis, welche mit Firma und Datirung schliesst. Eine Nachschrift von 2 Seiten und auf der letzten Seite derselbe Holzschnitt, der sich auf dem Titelblätte voriger Nummer befand, bilden den Schluss des Werkes.

## Die Rinder Beinrich Quentel's,

1502 bis 1520.

No. 369.

"Akbor: triu co || sanguinitatis affinatis co- gnationisqs spualis... dni || Nicassj de Voerda Mahlinien... Am sentusse: Colonie in Edibo. Quentell... M ccccc viij."

Quart-Format.

Der "Baum der Verwandschaft" ist ein oft gedrucktes Werk, welches die Erbfolge in ihren verschiedenen Graden behandelt; wir werden unter Augsburg eine interessante sehr alte Ausgabe Johann Bämler's besprechen. —

### No. 370.

"Bueniores epi-stole Antonij Sabellici || . . . Am seblusse: Er edipo Quentelianis Anno te . rvj."

## Martin von Werden oder de Werdena,

1504 bis 1516.

No. 371.

"AlAgistri Taure tij Cornini Rono forensis: viri lepidissimi de Compendiosa et sacilis dinersorum Car-minum structura: cu

eremplis aptissimis ac ad ungue elaboratis: et postremo bre-uibus cognoscendarum syllabarum pre-ceptis. 64

Cöln, Martin von Werden, 1508. Klein Quart-Format.

Auch dieser Drucker scheint gleich den Retro Minores Quentel'sche und Guldenschaff'sche Typen erworben zu haben, welche in diesem interessanten Drucke, einem Lehrbuche der Poetik, abwechseln. Am Schlusse steht die Datirung mit Firma, darunter ein Holzschnitt: Der Lehrer mit vier Schülern. —

#### No. 372.

"Ad Keneredissimu dam dam | Philippu sancte ecclesse Colo-|
niensis archiesm · Cractat<sup>9</sup> magi-stralis declarans q<sub>t</sub> graniter
peccet || querentes auxiliu a malesicis · com||pilat<sup>9</sup> ab eximio
sacre theologie p||sessore t artiu magistro necno here-||tice
puitatis inquisitore mgro Ia-||cobo hocchstrassen ordinis
Predi-||catort quentus Coloniensis."

Cöln, Martin von Werden, 1510. Klein Quart-Format.

Dieser Tractat über die siebente Bitte des Vater Unsers zeigt, wie die vorige Nummer, die Typen Quentels und Guldenschaffs. Am Schlusse des letzten, achten Blattes, ist Firma und Datirung, und auf der Rückseite derselbe Holzschnitt wie im vorigen Druckwerke. —

## Beinrich von Neus oder de Aussia,

1509 bis 1515.

No. 373.

n,Dp' aureum ac no uum et a doctis virisdiu expectatum dini Victoris de Carben olim iudeis mo xpiani 2 sacerdotz in quo ocs iudeorz errores manischant . . ."

Cöln, Henricus de Nussia, 1509. Klein Quart-Format.

Diese Schrift des Victor de Carben, eines gelehrten zum Christenthum übergetretenen Juden, der die Irrthümer der jüdischen Lehre aufdeckt, ist ein seltener Druck, interessant durch Typenreichthum und durch die Abbildungen; von letztern sind drei blattgrosse in Holzschnitt ausgeführt; die vierte, auf Blatt 37 verso, ist ein werthvoller Metallschnitt in sogenannter "geschrotener Manier". —

### No. 374.

"Modus vivendi || omnium Christi sideliu Do ||ctoris dristianissimi Magistri Io || annis Gerson Cancel-||larij Paristen-||sis."

Cöln, Henricus de Nussia, 1510. Klein Quart-Format.

Eine wie es scheint unbekannte Ausgabe. Sie enthält nur 8 Blätter. Auf dem Titel befindet sich ein Holzschnitt: das Sudarium von zwei Engeln gehalten, und recto und verso des letzten Blattes sind ebenfalls zwei schöne Holzschnitte. —

## Johannes Gymnicus,

1516 bis um 1540.

No. 375.

"PHILO- STRATI LEMNII SE

nioris Historiae de uita Apollinij || libri VIII. || Alemano Rhinuccino Florentino || interprete, || Eusebii Casariensis aduer sus Hieroclem, qui ex || Philostrati historia Apollonium Christo æqui- parare contendebat, confutatio, sine Apologia. || Zenobio Acciolo Florentino interprete . . . Colonice excudebat Joannes Gymnicus . ANNO M. D. XXXII." Klein Octav.

Herausgeber dieser beiden Schriften ist Gybertus Longolius. In Cursiv gedruckt. -

No. 376.

..DES . ERA- SMI ROTERODAMI, DE DV-

plici Copia Verborum ac Rerum || Commentarij duo . . . COLONIAE Apud Joannem Gymnicum | ANNO . M. D. XXXVI." Klein Octav.

Ist in römischer und in Cursiv-Schrift gedruckt. Herausgeber ist M. Veltkirch, Professor in Wittenberg. -

No. 377.

"HOMILIAE || ORTHODOXAE.

Postill, oder | Predigbuch, durchs gan te Jar . . . Georgij VVicelij Theologi." Am Ende: "Gedruck zu Cöln, durch | 30= hannem Ihmnicum. 1539."

Folio-Format.

Der Titel dieses seltenen Buches ist von einer schönen Bordüre umgeben. -

## Eucharius Hirthorn, oder latinifirt Cervicornus,

1517 bis 1536.

Um 1536 finden wir diesen Drucker in Marburg wieder. No. 378.

"MACRO BII AVRELII THEODO- SII VIRI CONSVLARIS II IN SOM-NIVM SCIPIONIS LIBRI DVO: ET SEPTEM EIVSDEM || SATVRNA-LIORVM."

### Cöln, Eucharius Cervicornus, 1526. Folio-Format.

In dieser Ausgabe sind die zwei Bücher philosophischer und physikalischer Betrachtungen des Macrobius, welche er unter dem Titel, "der Traum des Scipio", herausgab, mit den sieben Büchern "Saturnalien" vereinigt, ein Werk, ähnlich wie "die attischen Nächte" des Gellius. Es ist die zweite Auflage desselben Druckers, welche er nach der ersten von 1521 neu revidirt herauszugeben sich bewogen fühlte. Das Werk ist in Antiqua gedruckt und hat eine schöne Titelbordüre. —

#### No. 379.

# "A. GELLII || LVCVLENTISS • || SCRIPTORIS || NOCTES ATTI | CAE." Cöln, Eucharius Cervicornus, 1526. Folio-Format.

Hat dieselbe Titelbordüre und dieselben Typen wie das vorige Werk. Diese Ausgabe ist hochgeschätzt wegen der wundervollen Initialen nach Zeichnungen von Albrecht Dürer, die auch später in Nürnberg copirt wurden, in der Offizin des Cölner Eucharius Hirtzhorn aber zuerst erscheinen. —

#### No. 380.

## 

Es ist dies die zweite Cölner, noch unverstümmelte Ausgabe dieser berühmten Satyre des Agrippa gegen den Stand der damaligen Wissenschaft. Von Ebert sind unter No. 284 sämmtliche Ausgaben mit Unterscheidung der castrirten aufgeführt, von denen jedoch Brunet die beiden ersten: Cöln 1527 und Paris 1529 für apokryph hält, Die später ausgelassenen Stellen zeigt Clement in der Bibliotheque curieuse, Tome I, pp. 81—89 an. —

# Die Wittme Helisabet Quentel,

1518 & 1519.

Als Repräsentantin der Firma "Helisabet vidua", unter welcher nur zwei bekannte Druckwerke erschienen, nennt Panzer in seinem "Index Urbium et Typographorum" Band XI Seite 608 der "Annales" die Wittwe Heinrich Quentels. Diese Annahme bestätigt das unter nächster Nummer aufgeführte Werkchen, welches ausser der Firma "Helisabet vidua" auch das Quentel'sche Druckerzeichen aufweist, das einen Leser vorstellt, der am Pulte vor einem geöffneten Buche sitzt. —

No. 381.

"HER · BV SCHII PASIPHILI · || DECIMATIONYM PLAY TINARYM IIEMTAΣ || SIVE QVINTANA SECVNDA || Am Schlusse: "Coloniæ in platea ciuica apud Helifabet viduam . . . M. D. XVIII . . . "

### Quart-Format.

Der erste bekannte Druck der Witwe Heinrich Quentels ist von grosser Seltenheit. Das in Antiqua gedruckte Schriftchen von nur 18 Blättern Umfang enthält gesammelte Sentenzen aus fünf Comödien des römischen Lustspieldichters Plautus, und zwar aus Epidicus, Bacchides, Mustellaria, Miles gloriosus und Mercator. Der Titel ist von einer hübschen Holzschnittbordire eingeschlossen; am Schlusse steht das schon oben erwähnte Druckerzeichen. —

# Iohannes Soter alias Heil,

1518 bis um 1536.

Dieser Typograph druckte um 1536 auch in *Solingen*. No. 382.

"ALBERTI KRANTZ WANDALIA ET SAXONIA."
Cöln, Johannes Soter alias Heil, 1519—1520. Folio-Format.

Dieses sind die ersten Ausgaben der beiden geschätzten Geschichtswerke über die Vandalen und über die Sachsen, in schönem Antiqua-Druck. Auf dem Titel beündet sich eine herrliche Bordüre nach Hans Holbein. —

## Conradus Caefar,

1519 bis 1523.

No. 383.

"BEATIS SIMI PATRIS NILI || EPISCOPI ET MAR | tyris antiquiffimi Sentetiæ mo- rales egreco in latinum || uerfæ | Bilibaldo Pir- cheimero Norimbergenfi || Interpræte . . . "

Cöln, Conrad Caesar, 1522. Quart-Format.

Der Verfasser dieser moralischen Sentenzen ist wahrscheinlich der Erzbischof Nilus Cabasila in Tessalonich, der im 14. Jahrhunderte lebte, wenngleich Bestimmtes hierüber nicht zu sagen ist. In der Widmung an seine Schwester Clara erzählt Pirkheimer nur, dass er den griechischen sehr alten Codex durch Jacob Bannisius erhalten hätte, der ihn von Griechenland aus der Gefangenschaft mitbrachte. Die Bibliographen schweigen von der interessanten Schrift gänzlich. Am Schlusse steht Firma und Datirung. —

# Pero Luchs oder Alopecius,

1520 bis 1532.

No. 384.

DIVI || AVRELII AV || GVSTINI ,,DE SPIRITV || ET LITERA LIBER || VNUS."

Cöln, Hero Alopecius, 1527. Klein Octav-Format.

Hübscher Antiquadruck eines selten vorkommenden Typographen, dessen ehrlicher deutscher Name eigentlich Fuchs lautet, und welcher eine ziemliche Anzahl Bücher gedruckt hat. —

## Peter Auentel,

1520 bis um 1540.

No. 385.

"ASSERTIONIS | LUTHERANAE CONFVTATIO...

per reuerendum patrem Johan-||nem ROFFENSEM."

Cöln, Peter Quentel, 1524. Folio-Format.

Verfasser dieser antilutherischen Schrift ist John Fisher, Bischof zu Rochester und Kanzler der Universität Cambridge; einer der gelehrtesten Theologen und Günstling Heinrich VIII., den letzterer auch bei Abfassung seiner Schrift "Adversio VII, sacramentorum adversus M. Lutherum" zu Rathe zog, ihn aber später, als der achtzigjährige Gelehrte in der Ehescheidungssache des Königs anderer Meinung war, enthaupten liess.

#### No. 386.

15(D) & veneratione || fanctore libri due Judeci Clich-||touci leoportuesis excelletiss || mi Parisiensis academiæ Theologi..."

Coln, Peter Quentel, 1525. Quart-Format!

Firma und Datirung stehen am Schlusse dieser in Antiqua gedruckten Schrift "über die Verehrung der Heiligen". Das D am Anfang des Titels ist ein in Holz geschnittener Initialbuchstabe. —

#### No. 387.

"D·HA· YMONIS EPISCOPI HAL

berstattensis in Esaiam Commen tatorium libri tres... Coloniæ, Per honestum ciuem Pe||trum Quentell An

M. D. XXXI."

Klein Octav-Format.

Eigenthümlicher und jedenfalls auch seltener Druck in Antiqua mit Gothisch vermischt. —

## Frang Birckmann,

1524 bis 1529.

Druckte auch in Paris, Antwerpen und Hagenau, wo seine Firma vorkommt.

No. 388.

"RVPERTI AB BATIS MONASTERII | TVITIENSIS ORDINIS S. BENEDICTI THE |

ologi antiqui, Opera duo . . . IN MATTHAEVM | De gloria t honore filij hominis LIBRI XIII. || DE GLORIFICATI-||one Erinitatis t processione spiritus sancti LIBRI IX."

"RVPERTI AB- BATIS...

Commentariorum, in || Euangelium || Johannis || libri · XIII."
...RYPERTI AB-| BATIS . . .

Commentariorum, in || Apocalypfim || Johannis || libri · XII."
"Rvperti Abbatis... De diuinis || Officiijs || libri · XII."
Cöln, Franz Birckmann, 1526. Folio-Format.

Erste Ausgaben dieser vier in schönen Original-Schweinslederband zusammengebundenen Werke, sämmtlich mit schönen Initialen ausgestattet; die Erklärung der Apokalypse enthält auch Holzschnitt-Abbildungen, welche man dem Anton von Worms zuschreiben möchte. Herausgeber ist Johann Cochlaeus.

## Bans Prael,

1530 bis 1533.

No. 389.

"D·HAYMO- NIS EPISCOPI HAL- BERSTATTENSIS, DE VARIETATE librorum, fiue de Amore cœleftis || patriæ, libri · III. nunc primu || typis excufi."

Cöln, Johann Prael, 1531. Klein Octav-Format.

Editio princeps eines seltenen theologischen Schriftchens. -

No. 390.

### ..RABANI MAVRI MOGVNTI-

nenfis Archiepifcopi, de Clericorum || inftitutione & cremonijs Ecclefiæ, ex || Veteri & Nouo Teftamento, ac Hei-|| ftulphum Archiepifcopum || libri XIII . . . EXCUDEBAT JO-HANNES PRAEL || COLONIAE M. D. XXXII."

Octav-Format.

Mit einem Holzschnitte, Rabanus am Studiertische, auf der Rückseite des Titelblattes, Initialen und dem Druckerzeichen Praels auf der Rückseite des letzten Blattes.—

## Meldior von Neus,

oder latinisirt Novesianus, 1530 bis 1538.

No. 391.

,,CONCILIVM | DELECTORVM CARDINALI-

um & aliorum Prælatorum de emendanda EC||CLESIA, S. D. N. D. Paulo III. ipfo || iubente confcriptum, & exhibitum, ANNO M. D. || XXXVIII."

Coln, Melchior Novesianus, 1538. Klein Quart-Format.

Das kleine Schriftchen von 8 Blättern, in hübscher Antiqua gedruckt, enthält die Resolutionen der von Papst Paul III. einberufenen Commission zur Darlegung und Heilung der Schäden und Gebrechen der Kirche, Unter dem Titel befindet sich ein Holzschnitt mit den päpstlichen Insignien.

# Johann Auentel, um 1540 bis um 1550.

No. 392.

"De Traditione Apo- stolica el Eccle sia stica : || . . . Durch Georgium Wicelium. Zu Coln durch Johan Quentel, ||
Anno M. D. XLIX."

Quart-Format.

Gegen die Neuerungen der Reformation gerichtete Schrift für die Autorität der Kirchenväter und Concilien. In Schwabacher und Antiqua gedruckt, --

No. 393.

"Bestendige Ant-||wort wider der Luterischen |Theologen Bedencken, || welche sie widers || Interim geschrie-||ben, || CEOR. VICELII FACCHENSIS.

Gedruckt zu Coln durch Johan Quentel, | im Merg des Jars 1549."

Quart-Format.

Das seltene Werkchen ist in Schwabacher Schrift gedruckt. —

## Die Erben des Johannes Gymnicus,

um 1540.

No. 394.

..EVANGE LIA ET EPISTOLAE

BREVIVSCVLIS QVIBVSDAM Hermanni Torrentini

scho-lijs illustrata.

Coloniæ Eæredes Gymnici excude-bant, Anno

M. D. XLIIII."

Klein Octav-Format.

Als Druck der Erben des Johannes Gymnicus ist dieses sonst bedeutungslose Werk von Interesse. —

# Henricus Mameranus & Henricus Artopaeus,

um 1550.

No. 395.

"CATALO- GVS EXPEDITIO- NIS REBELLIVM PRINCIPVM

ac Ciuitatum Germa, sub dualus potissi-|mum generalib. Praesectis, || Fahanne Friderico, Duce Electore Sa-|xoniæ:

Et Philippo Lantgravio He sue | CONTRA | CAROLVM · V · ROM·

IMP · AVG · || confriptæ ct productæ, Anno · 1546. || Per NIC MAMERANYM || Lucenburg · collectus.

COLONIAE Typis & impensis Henriei Ma-||merani in platea Judaica prope Prætorium, Hen-ricus Artopæus excudebat.

Anno . 1550."

Klein Octav-Format.

Dieses kleine in Cursiv gedruckte Schriftchen behandelt die unglückliche Unternehmung Johann Friedrichs von Sachsen und Philipps von Hessen gegen Kaiser Karl V.—

## Johannes Hovesianus,

um 1550.

No. 396.

"OPERA D·INNOCEN-||TH PONTIFICIS MA-||XIMI, EIVS NOMINIS III...

Colonia excudebat Joannes Noue sianus . || Anno M, D. LII."
Folio-Format.

Es ist dies die *erste* Ausgabe der Werke des Innocentius III., mit Initialen nach Dürer und Andern. —

# Johann Auentel's Erben,

um 1550 bis um 1560.

später mit

## Gervinus Calenius

zusammen.

No. 397.

,,CHORVS || SANCTORVM OMNIVM |

zwelff Bücher Hyftorien Aller | Heiligen Gottes . . . beschrieben durch | GEOGIUM WICELIVM. | ... zu Colln am Rhein, durch die Erben des Erbarn Johan Quentels . . .

1554.

#### Folio-Format.

Mit Schwabacher Schrift gedruckt, noch im Original Schweinslederbande befindlich Auf dem Titel der mit dem Löwen kämpfende Herkules als Druckerzeichen. -

No. 398.

"...FRIDERICI

cognomento Nauseæ Blancicampiani, . . . Catholicarum Postillarum & Homiliarum in | totius anni tam de Tempore quam | de Sanctis Euangelia, | EPITOME fiue COMPEN-DIUM ... Coloniæ ex officina hæredu Joannis Quentel, ...

M. D. LV."

### Klein Octav-Format.

Antiqua - Druck mit dem Druckerzeichen des Herkules auf der Rückseite des Titels. -

No. 399.

"OECONOMIA | BIBLIORVM | . . AVTHORE | D · GEORGIO EDERO . . COLONIAE AGRIPPINAE | Apud Geruuinum Calenium, cr heredes Johannis Quentelij, Anno M. D. LXVIII."

### Folio-Format.

Das Werk ist eine Art Bibel-Concordanz, schön gedruckt in Antiqua und Cursivschrift, und in geschmackvoll gepresstem Originallederbande vom Jahre 1577 vorzüglich erhalten. -

## Nicolaus Graphaeus,

um 1566.

No. 400.

"F·LEANDRI ALBERTI | BONONIENSIS·| DESCRIPTIO | TOTIVS

Cöln, Nicolaus Graphaeus, 1566. Folio-Format.

Schöner Antiqua-Druck mit hübschen Holzschnitt-Initialen. Der Originallederband ist vom Jahre 1576. —

## Arnold Birckmann's Erben,

um 1568 bis um 1600.

Arnold Birckmann selbst druckte von 1532 ab in Cöln.

No. 401.

,,PRIMVS TOMVS | LIBRORYM OM NIVM NATVRALIS PHILOSO-

Interprete Joanne Ar- gyropylo, addita e regione Joachimi Pe- rionij versione, ex castigastione (sic!) Nicolai Grouchij... COLONIAE Apud hæredes Arnoldi Birckmanni · M. D. LXVIII."

### Quart-Format.

In Antiqua und Cursiv gedruckt; mit dem Druckerzeichen eines "Birkhahns" auf dem Titelblatte. Der Herausgeber ist Raijanus Welsdalius, Professor der Medicin zu Cöln. —

No. 402.

"QVINCTYS | HORATIVS | FLACOVS AB OMNI||OBSCOENITATE

COLONIAE AGRIPPINAE, | In Officina Birckmannica fumptibus Arnoldi Mylij Anno M. D. Lxxxviii."

### Klein Octav-Format,

Vorliegende Ausgabe des "gereinigten" Horaz ist von den Bibliographen nicht citirt. Graesse erwähnt eine Ausgabe von 1589 in Sedez von demselben Drucker, wozu er treffend bemerkt, sie sei jnur interessant bezüglich der Schwachköpfigkeit ihres Herausgebers. —

No. 403.

"R. P. | VINCENTII | BRVNI, SOCIE- TATIS JESV, MEDITATIONES, IN SEPTEM PRAECIPVA FE|| /ta B. Virginis...

COLONIAE AGRIPPINAE, | in Officina Birckmannica, fumptibus Arnoldi Mylij . M. D. XCIX."

#### Duodez-Format.

Angebunden ist diesem Werkchen noch desselben Verfassers kurzer Tractat, "De Sacramento poenitentiae", welcher in demselben Jahre ebenfalls von der Birckmann'schen Officin gedruckt wurde. —

## Maternus Cholinus,

um 1570 bis 1575.

No. 404.

"PARATITLA IN LIBROS QVIN-|| QVAGINTA DI-1|
geftorum feu Pandecta-||rum Imperatoris Ju-|| ftiniani | ||
0PVS JACOBI || CVIACII | ||

COLONIAE · Apud Maternum Cholinum || Anno M. D. LXX."

Duodez-Format.

In römischer Schrift gedruckt; hübscher Original-Schweinslederband. -

No. 405.

"PAVLI || OROSII PRES-||BYTERI HISPANI, || ADVERSVS PAGANOS HISTORIARVM LI||bri septem . . .

COLONIAE | Apud Maternum Cholinum | M. D. LXXIIII."

Klein Octav-Format.

Herausgeber der sieben Bücher Geschichte des Orosius ist Fabricius Marcoduranus; es ist der Ausgabe auch des Verfassers "Apologeticus contra Pelagium" beigefügt. In römischer Schrift gedruckt.

## Gotefridus Rempensis, um 1577 bis 1579.

No. 406.

"HIERONYMI | 080RII ... IN ISAIAM: LIBRI V. || ...
Apud hæredes Arnoldi Birckmanni Anno D. M. LXXIX. ||
Am Schlusse: COLONIAE AGRIPPINAE, Excudebat Gotefridus
Kempenfis . || Anno Salutis, M. D. LXXVII fed 1579."

Mit dem Drucker-Zeichen der Birckmann, aber wie man sieht, von einem andern Drucker. --

# Peter Horft,

um 1580.

No. 407.

"JACOBI SADOLE- |TI... EPISTOLARVM LI- |BRI SEXDECIM... COLONIAE AGRIPPINAE || Excudebat Petrus Horst || ... 1580."

Klein Octav-Format.

In Cursiv gedrucktes Werkchen eines sehr selten vorkommenden Cölner Typographen. —

No. 408.

"EPISTOLORVM | PAVLLI . MANVTII | LIBRI XII.

COLONIAE, | Apud Petrum Horst . . . Clololxxxvi."

Klein Octav-Format.

Den Briefen des berühmten Gelehrten und Typographen sind hier auch die von ihm verfassten "Vorworte" zu den von ihm herausgegebenen gelehrten Werken beigefügt. —

## Schlußbemerkungen.

Hiermit haben wir die typographische Thätigkeit auch der altberühmten Druckstadt Cöln bis zum Ende des sechszehnten Jahrhunderts verfolgt. Zur Vervollständigung des Bildes, das wir in Vorstehendem gegeben haben, führen wir in Kurzem auch noch diejenigen Drucksirmen auf, welche gleichfalls Antheil an dieser Thätigkeit hatten, wenn auch ihre Leistungen sür uns weniger wichtig erschienen und wir darauf verzichten dürfen, diese einzeln aufzuführen.

Wir finden da als Cölner Drucker noch: Gerardus ten Raem de Bercka 1478; Conradus de Bopardia 1486; Johannes Landen 1490 bis 1521; Arnoldus Quentel 1504; Johann Helmann 1505; Johann Pfefferkorn 1508, der getauste Jude, von dem es übrigens zweiselhaft ist, ob er selbst eine Druckerei besessen, oder ob Johann von Landen sür ihn gedruckt hat; vergleiche Weller's Repertorium No. 454 und 455. Ferner: Anton Keyser 1511; Hermann Guitschaiff 1512; Arnt von Aich 1514 bis 1519; Henricus Novesiensis 1517 bis 1522; Johannes Potkenaur, der auch in Rom druckte, 1518; Nicolaus Caesar 1518; Conrad Burger 1518; Servatius Crustanus, der vorher auch in Basel vorkommt, 1520 bis 1531; Johannes Dorstius 1532.

Als *erste Verlagsbuchhändler* finden wir in *Cöln* zu Anfang des 16. Jahrhunderts schon mehrere etablirt, deren Geschäfte von grosser Bedeutung gewesen sein müssen; dahin gehört vor allen

Gotfried Hittorp, der zahlreiche Werke in den Officinen von Johannes Soter, Eucharius Cervicornus, Hero Alopecius und Caspar Gennepaeus drucken liess, aber auch in Basel, Leipzig und Paris Geschäfte hatte. Ferner Franz Birckmann, der neben seiner Druckerei auch Verlagsgeschäfte in Cöln, Antwerpen, Paris und Hagenau betrieb. Auch Peter Quentel's bedeutende Offizin beschäftigte je und je einen andern Drucker, darunter auch den Johannes Soter und Hero Alopecius. Arnold Mylius beschäftigte die A. Birckmann'sche Officin, während letztere auch wieder bei Gotfried Kempensis drucken liess.

Auf den Einfluss, den Cöln auf die Entwickelung der Kunst auch in andern Städten und speciell in den Niederlanden geübt hat, wies schon Falkenstein in seiner Geschichte der Buchdruckerkunst auf Seite 155 treffend hin. Dass die berühmten Buchdrucker William Caxton in London und Colard Mansion zu Brügge unter Cölnischem Einfluss ihre Kunst geübt; dass Richard Paffroet aus Cöln die Buchdruckerkunst in Deventer eingeführt; dass Johannes, Bernhard und Heinrich, alle drei aus Cöln, zu Venedig, Brescia und Bologna ihrer Kunst zum Ruhme verhalfen, — das sind alles unstreitige Thatsachen, aus welchen das Verdienst der Stadt Cöln um die Verbreitung und Veredelung der Kunst für alle Zeiten sichtbar hervorgeht: —

## Ergänzungs=Literatur zu Cöln.

- I. Falk. Die Druckkunst im Dienste der Kirche bis zum Jahre 1520. Cöln 1879. —
- Goezen's Versuch einer Historie der Niedersächsischen Bibeln vom Jahre 1470 bis 1621. Halle 1775. —
- 3. Lempertz. Bilderhefte zur Geschichte des Bücherhandels. Cöln 1853 bis 1865. —
- Lempertz. Bibliograpische und xylographische Versuche. Cöln 1838. —
- 5. Merlo. Kunst und Künstler in Cöln, 1850.
- Niesert. Literarische Nachricht über die erste zu Cöln gedruckte niederdeutsche Bibel. Coesfeld 1825. —

Im Uebrigen verweisen wir noch auf die schon Seite 160 namhaft gemachten Werke zur allgemeinen Bibliographie. —

## Subiaco & Rom

- Sublacense coenobium; Sublacium; Sublaqueum. -

- Roma. -

## Conrad Swennheim & Arnold Pannarh in Monasterio Sublacense 1464 bis 1467.

Zwei wackere Deutsche, muthmasslich Gehilfen Gutenbergs waren es, die bald nach der Verwüstung von Mainz 1462 gleich andern Collegen auswanderten, und zu allererst in Italien die Buchdruckerkunst einführten. Das nahe bei Rom gelegene Augustinerkloster des Städtchens Subiaco, wo sie unter besonderer Begünstigung ihre Pressen herstellten, wurde dadurch der erste Druckort ausserhalb Deutschland. —

#### No. 409.

Ciceronis "De oratore ad quintum fratrem libri tres." Subiaco, Sweynheim & Pannartz, 1464 bis 1465. Hoch Quart-Format.

Erstes Erzeugniss der Buchdruckerkunst in Italien und eine Seltenheit ersten Ranges, da nur noch etwa vier Exemplare desselben existiren. Unser Exemplar ist aber hiervon das einzige mit der höchst werthvollen Schlussschrift des Rubricators und der Jahrzahl 1465, in welchem Jahre der Druck spätestens vollendet wurde,

Den speciellern Nachweis über das Alter des noch vor dem Lactantius von 1465 erschienenen und mit den gleichen Typen gedruckten Cicero findet man in der für die Bibliographie höchst wichtigen Schrift: "Dei primi libri a stampa in Italia e specialmente di un Codice Sublacense impresso avanti il Lattanzio e finore creduto posteriore.

Dem Verfasser, Carlo Fumagalli in Lugano, lag bei dieser ausführlichen Abhandlung unser Exemplar vor, das sich damals im Privathesitze dieses Gelehrten in Lugano selbst befand. Die Eröffnung des St. Gotthardt-Tunnels im Mai 1882 führte uns den seltenen Schatz für eine allerdings sehr hohe Summe zu. Jedenfalls haben wir hier den historisch interessantesten und werthvollsten aller italienischen Irrucke vor uns. Hain führt denselben unter No. 2008 nach dem Münchner Exemplare an. Ausser in München soll sich je 1 Exemplar dieses Bibliothekschatzes in Paris und London befinden. Man vermuthet ein solches auch in der Vaticanischen Bibliothek zu Rom, doch dürfte es schwer sein, darüber Gewissheit zu erlangen.

Die erwähnte Schlussschrift, welche ein so wichtiges Document für die Geschichte dieses Druckes liefert, lautet nun wörtlich: "Correctuf & emendatuf fideliter hic codex per [A. Tridentone conferente optimo doctiffimo pre meo fratre Johanne Tiburtino pridie Kal octobref. M. cecelxy.

Woraus also hervorgehr, dass der gelehrte Antonios Tridentone mit dem Beirath des Bruder Johannes Tiburtinus das Buch schon am 30. September = pridie Kalendas Octobres — des Jahres 1465 corrigirt hatte; und in der That findet man in dem Exemplare zahlreiche Correcturen, welche mit derseil en Handschrift an die Ränder gesetzt sind.

Schon die über allen Zweifel stehende Gleichheit der alten Handschrift, welche in den Correcturen und in der Schlussschrift bemerkbar ist, würde kaum einen Zweifel an der Echtheit derselben zulassen, allein der überaus gründliche und gewissenhafte Verfasser der vorerwähnten Schrift hat sich damit noch nicht genügen lassen Denn nachdem er diese Schlussschrift entdeckt, ging er in seinen Bemühungen weiter und war so glücklich, alte Originalhandschriften des Gelehrten Antonios Tridentone aufzufinden, durch deren Vergleich mit obiger Schlussschrift die Echtheit der letzteren unansechtbar documentirt wurde.

Der Bibliothekar zu Parma Federico Odorici bestätigt in einem Schreiben, welches in der Schrift des Carlo Fumagalli gleichfalls abgedruckt ist, dass die auf der Nationalbibliothek zu Parma aufbewahrte Handschrift des Parmenser Gelehrten Antonio Tridentone mit der Handschrift, welche sich in dem Exemplare des Cicero gefunden, vollkommen übereinstimmt.

Es steht dadurch also zweifellos fest, dass diese Ausgabe des Cicero, da sie schon vor dem 30. September 1465 gedruckt vorgelegen haben muss, äller ist als der Lactantius desselben Jahres, dessen Schlussschrift bezeugt, dass er erst am 29. October 1465 vollendet worden ist. Uebrigens muss man dem Gelehrten Panzer die Ehre lassen, eine gleiche Vermuthung schon viel früher ausgesprochen zu haben, wie man sich in den Annales II Seite 406 überzeugen kann. —

## No. 410. Augustini "De civitate Bei".

Subiaco, Sweynheim & Pannartz, 1467. Gross Folio-Format.

Ist mit derselben Type von semigothischem Schnitt gedruckt, die schon der Antiqua sehr nahe kommt und ist der letzte Druck von Subiaco. In demselben Jahre folgten die beiden Typographen dem Rufe der Marchesen Pietro und Francesco de Maximis nach Rom und druckten dort zunächst Ciceros Briefe. Vorliegende Editio princeps ist von grösster Seltenheit; sie steht bei Hain unter No. 2046. Bei der kostbaren Ausgabe von Peter Schöffer in Mainz um 1473 haben wir das Werk unter No. 28 schon ausführlicher besprochen. Der höchst werthvolle Foliant ist geschmackvoll in braun Leder gebunden und reich mit Silber beschlagen. —

# Swennheim & Pannartz in Rom, 1467 bis 1473.

Von 1473 bis 1478 druckte Pannartz, der sich in letzterem Jahre Arnold Bucking nennt, allein, während Sweynheim mit Domitianus Calderinus die Herausgabe der Geographie des Ptolemaeus, des ersten Werkes mit geographischen Karten begannen, welches aber, als beide nach drei Jahren starben, noch nicht vollendet war.

Erst Pannartz übernahm nun die Weiterführung des Werkes, welches er dann 1478 zu Stande gebracht; eben die Schlussschrift dieses Werkes ist es, in welcher er sich Arnold Bucking nennt, wonach einige Bibliographen auf einen andern deutschen Kupferstecher, der das Werk vollendet habe, schliessen, obwohl schon Raidel in seiner "Commentatio critica literaria de Caudii Ptolemaei

Geographia" Nürnberg 1737 den klaren Nachweis der Identität dieses Arnold Bucking mit Arnold Pannartz geführt hat. —

### No. 411. Lactantii "Opera".

Rom, Sweynheim & Pannartz, 1468. Folio-Format.

Dies ist die zweite von Hain unter Nr. 9807 angeführte, sehr werthvolle und prächtige Ausgabe der Werke des berühmten Kirchenschriftstellers und Redners, von denen die erste Ausgabe schon 1465 in Subiaco erschien. Hier ist schon die neue Type von rein römischem Schnitt in Anwendung gebracht, mit welcher zuerst die Briefe Ciceros von 1467 gedruckt wurden und deren Erfindung man diesen Druckern allgemein zuschreibt, obwohl mit Uurecht, denn wir haben unter Strassburg gesehen, dass Meutelin jedenfalls schon früher in Antiqua gedruckt hat.

In Falkensteins Geschichte der Buchdruckerkunst liesst man auf Seite 210 ebenfalls, dass Sweynheim und Pannartz "der Ruhm gebührt, die Antiquatype 1467 in Rom eingeführt zu haben", dagegen erfahren wir schon auf Seite 214 desselben Werkes, dass Nicolaus Jenson in Venedig "wegen der Umgestaltung des Typenschnittes in die Antiqua eine neue Epoche herbeiführte und sich den Ehrennamen eines neuen Daedalus erwarb". Man hat nun die Wahl! Für uns ist Deutschland die Wiege auch der Antiqua-Schrift.

Unser Lactantius von 1468 ist übrigens wie neu erhalten, mit prächtig gemalten und in Gold erhöhten Initialen ausgestattet, wozu auf der ersten Textseite noch eine Randmalerei in Gold und Farben kommt, deren Schönheit jeder Beschreibung spottet. Merkwürdig ist der Umstand, dass mehre der prächtigen Initialen jedenfalls des stark aufgelegten Goldes wegen herausgerissen waren, und zwar sammt einem Theile des Textes und der mit rother Farbe geschriebenen mehrzeiligen Ueberschriften. Beide sind aber — nachdem die Stellen durch gleiches Papier wieder ergänzt waren — so kunstvoll wieder mit der Hand nachgeschrieben, dass Niemand die Ergänzung gewahr wird, wenn er nicht darauf aufmerksam gemacht worden ist. Das pompöse Werk ist in roth Maroquin gebunden und mit vergoldetem Messing reich beschlagen. —

### No. 412.

## Hieronymi "Epistolae".

Rom, Sweynheim & Pannartz, 1470. Zwei Bände in Folio-Format, Mit derselben Antiqua gedruckt wie der Lactantius von 1468. Die zwei starken Foliobände dieser werthvollen und seltenen Ausgabe sind in gepresstes Kalbleder gebunden, dessen schöne Ornamentik eine bedeutende Künstlerhand verräth. Hain

No. 8552. -

## No. 413.

## Caecilii Cypriani "Epistolae".

Rom, Sweynheim & Pannartz 1471. Folio-Format.

Mit derselben Type gedruckt wie voriges Werk. Dieses ist die allererste Ausgabe der Briefe des Heiligen Cyprianus, der um die Mitte des dritten Jahrhunderts lebte. Die Seltenheit des Buches ist erklärlich, da überhaupt nur 275 Exemplare davon gedruckt wurden. — Hain No. 5896. Das seltene Werk befindet sich noch in altem Original-Lederbande mit Messingbeschlag. —

#### No. 414.

## Nicolaus de Lyra: "Glossae super Psalmista". Rom, Sweynheim & Pannartz, 1472. Gross Folio-Format.

Dieses ist der zweite Theil der in fünf Volumina edirten ersten Ausgabe der Bibel-Erklärungen. Er ist datirt vom 26. Mai 1472. Der mit der nämlichen Type gedruckte starke Foliant ist im Originalle lerbande und schön beschlagen. Hain Nr. 10362.

#### No. 415.

# Nicolai de Lyra: "Glossae super libros novi testamenti". Rom, Sweynheim & Pannartz, 1472. Gross Folio-Format.

Dieses ist der fünfte Band der Bibel-Erklärungen des Nicolaus de Lyra, welcher auf dem zweiten Blatte den für die Geschichte der Buchdruckerkunst so hochwichtigen Brief des päpstlichen Bibliothecars Johannes Antonius de Buzzis an Siztus IV. enthält, welchen Ersteren die meisten Bibliographen Johannes Andrea nennen, obgleich Götzeschon im Jahre 1744 in seinen "Merkwürdigkeiten der Königlichen Bibliothek zu Dresden" Band I Seite 36 diese heillose Verwechselung ausführlich erwiesen hat.

Weil nämlich der obige Gelehrte, welcher der Herausgeber und Corrector fast aller bei Sweynheim & Pannartz in Rom gedruckten Werke war, seinen Namen, wie auch in dem vorliegenden Briefe, nur mit den Silben Joan. An. Episcopus Alerien. andeutete, so hat man sich eingebildet, dass er Johannes Andrea geheissen, und in der Folge ihn sogar mit dem alten gleichnamigen Juristen von Bologna, der doch hundert Jahre zuvor gelebt, verwechselt, ihm auch einige seiner Werke zugeschrieben.

Der erwähnte wichtige Brief enthält die Anfzühlung fast aller hei Sweynheim & Pannartz gedruckten Werke, welche man vervollständigt und verbessert in dem schon erwähnten Schriftchen von Fumagalli: "Dei primi libri a stampa in Italia", Seite 25 und folgende nachlesen kann; der eigentliche Inhalt der Epistel aber ist eine Bitte an den Papst um Unterstützung der in äusserste Bedrängniss gerathenen Druckergenossenschaft, die durch grosse Unkosten und Mangel an Absatz ihrer so hochverdienten Ausgaben in der Weiterführung ihrer Officin gehemmt wurden.

Die zweizeilige Ueberschrift dieses Briefes lautet: "Jo. An. Alerien Epifcopi. 8. D. n. Pape Bibliothecarii || ad Xyftum. IIII. fummum Pontificem Epiftola". — "Xyftus" ist eine andere, häufiger vorkommende Schreibweise für "Sixtus".

Bei diesem letzten Werke, welches wir aus der Offizin der Sweynhein & Pannartz aufführen, sei auch noch der hervorragenden Eigenthümlichkeiten ihrer Antiquabrucke gedacht, in welchen allen das i ohne Punkt erscheint, am Ende der Wörter aber das s stets ein langes ist, wie sie überhaupt das runde s gar nicht anwenden Das dritte Blatt unseres Exemplares ist von einer farbigen, reich mit Gold gehöhten Bordüre von wunderbarer Erhaltung umrahmt. Der alte Schweinsledereinband ist geschmackvoll und reich mit Silber beschlagen. Hain Nr. 10362. —

## Ulrich Yan oder Gallus de Vienna, 1467 bis 1478.

Ulrich Han ist aus *Ingolstat* gebürtig, schrieb sich aber "Bürger von Wien". Einmal nennt er sich auch in einer Schlussschrift eigenthümlicher Weise "Barbatum." —

#### No. 416.

# Cicero: "Tusculanae quaestiones". Rom, Ulricus Han, 1469. Hoch Quart-Format.

Erste Ausgabe von ausserordentiicher Seltenheit, am Schlusse mit Firma, Ort und Jahrzahl versehen, und mit einer ganz originellen kleinen und unregelmässigen romanischen Type gedruckt. Es existiren nur noch wenige Exemplare dieses frühen römischen Druckes mit der Schlussschrift: "Finiti sunt Libri Tullii Tufculanarum Queftionum || Rome per Mgrm Ulricum han de wienna Anno dnī || Mcccclxviiii Die uero Prima mensis Aprilis".

Den "Unterredungen zu Tusculum" angefügt sind noch Ciceros "Paradoxa", "De amicitia", "De senectute" und "Somnium Scipionis"; sämmtlich ohne Datirung, aber mit denselben Charakteren gedruckt; auch in gleichem Formate und auf gleichem Papier, dessen Zeichen, der Anker, durchweg dasselbe ist. Jedoch enthält die Columne der "Tusculanae quaestiones" 35 Zeilen, während die der äbrigen Schriften nur deren 32 zählen. Dessenungeachtet halten die Bibliographen Laire und Audiffredi, die ein Exemplar kannten, welches ausser den obigen Schriften auch noch die "Officia" enthielt, die datirten "Tusculanae quaestiones" für den zweiten Theil einer Gesammt-Ausgabe der philosophischen Schriften des Cicero, deren ersten Theil die "officia" mit den übrigen Abhandlungen bilden sollen.

Dass diese über 100 Jahre alte Notiz von den späteren Bibliographen nur eitirt wird, ohne dass einem derselben Gelegenheit gegeben war, ein zweites Exemplar zu sehen; ferner die nicht übereinstimmende Zeilenzahl, sowie der Umstand, dass die "officia" in vorliegendem Bande nicht enthalten sind, scheinen uns Beweise dafür, dass gedachte "Gesammtausgabe" gar nicht existirt, vielmehr die Schriften einzeln, wenn auch um dieselbe Zeit gedruckt sind. Hain Nr. 5312; vergleiche auch seine Anmerkung zu Nr. 5251. —

#### No. 417.

# Paulus de Sancta Maria: "Scrutinium scripturarum". Rom, Ulricus Han, circa 1470. Gross Quart-Format.

Hier nennt sich der Drucker mit dem latinisirten Namen Uda'ricus Gallus. Von dem Antiqua-Texte des Werkes heben sich die fetten gothischen Ueberschriften, welche am meisten Aehnlichkeit mit den Typen Koelhoffs in Cöln haben, charakteristisch ab.

Das Interessanteste an dem werthvollen Druckerzeugnisse ist jedoch eine mit rother Tinte geschriebene Notiz am Schlusse des Buches, welche besagt, dass Johannes Franciscus Ardianus das Werk am 11. Juni 1471 im Auftrage des Papstes Paul II. gekauft hat. Diese Inschrift lautet: "Emptum fuit iftud fcrutiniù p me Jo. Fran Ardian || Romae Anno. d. Mcccclxxi die xj. Junij || ponti. S. d. n. d. Pauli diuina prouidentia papæ || fecundj Anno feptimo<sup>c</sup>. Hain Nr. 10764. —

# Georg Lauer, 1470 bis 1481.

No. 418.

"Chrysostomi Homeliae super evangelio Johannis". Rom, Georgius Lauer, 1470. Folio-Format.

Einer der frühesten Drucke des dritten Typographen Roms, der aus Würzburg stammend im Jahre 1469 von dem Cardinal Caraffa dahin berufen wurde, um in dem Cölestinerkloster zum heiligen Eusebius eine Druckerei einzurichten. Einer seiner Gehilfen oder Mitarbeiter dürfte Johannes Numeister aus Mainz — ein Mitarbeiter Gutenbergs — gewesen sein, dem wir im Jahre 1470 in Foligno begegnen, von welchem aber bekannt ist, dass er vorher schon in Rom thätig gewesen. Vielleicht war er dem Georg Lauer nur bei Einrichtung der Druckerei behilflich, namentlich bei Herstellung der Typen; denn Numeisters erster Druck in Foligno, Aretins "De Bello italice adversus Gothos" 1470, zeigt mit den Lauer'schen romanischen Typen des vorliegenden Werkes eine so überraschende Achnlichkeit im ganzen Character dass man jedenfalls auf dieselbe Künstlerhand schliesen darf,

In der Schlussschrift ist gesagt, dass das Werk "im Kloster des heiligen Eusebius" im Jahre 1470 geschrieben und corrigirt wäre; daraus ist der Drucker Georg Lauer zu entnehmen, welcher zu jener Zeit daselbst thätig war. Hain Nr. 5036. Das Werk ist geschmackvoll in Holzdeckel mit grünem Lederrücken gebunden, mit Schliessen. —

# Eucharius Silber alias Frank,

Dieser Typograph war nach seiner eigenen Angabe "Clericus moguntinus" und aus Würzburg. Nachdem er selbst über 30 Jahre in Rom thätig gewesen, setzte sein Sohn Marcellus das väterliche Geschäft noch 15 Jahre, von 1513 bis 1527 fort. —

No. 419.

# "MODESTI LIBELLVS DE VOGABV<sub>(L</sub>LIS REI MILITARIS AD TACITVM."

Rom, Eucharius Silber, 1487. Klein Quart-Format.

Mit römischer Schrift gedruckt. Mit obigem Titel beginnt das kleine Schriftchen des Modestus "über die Kriegführung", das nur 6 Blättchen à 34 und 35 Zeilen enthält. Hain No. 11444 hat das seltene Werkchen nicht gesehen. — In demselben Jahre gab Eucharius Silber auch die Schriften der drei andern alten Autoren Vegetius, Aelianus und Frontinus über denselben Gegenstand heraus; und 1494 erschien bei ihm eine Collectan-Ausgabe, die alle vier Schriften enthält, von denen man nicht weiss, welche das Original gewesen ist. —

# Geheime Päpstliche Druckerei,

um 1520.

No. 420.

"Bulla contra Erro- res Alartini Tutheri et sequatium." Rom. Papstliche Druckerei, am 17. Juli 1520. Quart-Format.

Es ist dies diejenige Päpstliche Bulle, welche Dr. Martin Luther am 10. December 1520 in Wittenberg öffentlich verbrannte. Wir haben also hier ein höchst wichtiges historisches Document vor uns. —

#### No. 421.

"Die verteutsth | Bulle under dem na- men des Bapst Leo des hehenden. Wyder do eter Marti- nus | Tuther aufgangen."

Rom, Päpstliche Druckerei, am 17. Juli 1520. Quart-Format.

Deutsche Ausgabe derselben Bulle, von eben so grosser historischer Wichtigkeit wie seltenheit.—

## Die Congregation der Propaganda,

um 1630.

No. 422.

MISSALE || ROMANYM || SLAVONICO IDIOMATE || IVSSV S. D. N. || VRBANI OCTAVI || EDITYM.

Romæ, Typis & impensis Sac. Congr. de Propag. Fide.

MDCXXXI. 2 Bände in Quart.

Dieser spätere Druck möge wegen der interessanten glagolitischen Typen, mit denen er gedruckt ist, hier ebenfalls eine Stelle finden. Diese altslavischen Charaktere bilden den Gegensatz zu dem erriiischen, dem eigentlich russischen Alphabete, welches von Cyrillus, dem Apostel der Slaven im 9. Jahrhundert aus dem griechischen Alphabet mit Hinzufügung von 12 neuen Zeichen gebildet wurde. Das Wort "Glagol" bedeutet Reile. Das Alter dieser Schrift, welche vornehmlich von den slavisch-katholischen Priestern in Dalmatien gebraucht wird, ist zweifelhaft; doch ist es wahrscheinlich, dass sie nicht älter ist, als das cyrillische Alphabet, welches vielmehr dem Urheber des glagolitischen zum Muster gedient zu haben scheint. —

Ueber die Geschichte glagolitischer Typographie ist im Allgemeinen Folgendes zu sagen: Hans Ungnad, Baron von Sonneg aus Kärnthen floh vor der religiösen Verfolgung und liess sich in Urach in Württemberg nieder. Im Jahre 1561 etablirte er zum Zwecke der protestantischen Propaganda eine Druckerei in Tübingen unter der Leitung des Primus Truber aus Rastzhitz und des Stephan und Anton ab Alexantro Dalmata, aus weicher eine Reihe glagolitischer Drucke hervorgingen.

Die Typen wurden in Nürnberg von Johannes Hartwach geschnitten und von simon Auer gegossen. Hans Ungnad starb alsdann 1564 zu Wintritz in Böhmen und die Druckerei wurde geschlossen; die Büchervorräthe wurden confiscirt und in der Festung Neustadt aufbewahrt, wo sie zu Grunde gingen. Die Typen gingen im 17. Jahrhundert in die Druckerei der Congregatio de Propaganda jide in Rom über, und in ihr ist gegenwärtiges Missale 1631 mit denselben Typen gedruckt.

## Schluß = Bemerkungen.

Nachdem die Typograhie 1464 in Italien eingeführt war, verbreitete sie sich dort viel schneller als in Deutschland; so entstanden auch in *Rom* bald zahlreiche Druckereien, die wir nicht alle einzeln aufführen; wir nennen nur folgende wichtigere:

Joannes Philippus de Lignamine 1470 bis 1481; Adam Rot 1471 bis 1474; Leonardus Pflügel, der mit Georg Lauer zusammen druckte, 1472 bis 1474; Simon Nicolai de Luca, der bis 1474 mit Ulrich Han zusammen arbeitete, 1472 bis 1479; Vindelinus de Villa 1473 bis 1475; Theobaldus Schenckbecher 1473; Johannes Reynardi de Eningen 1473 bis 1476, der auch mit Paulus Leenen 1474 bis 1476 zusammen druckte und als wandernder Typograph vorher in dem Städtchen Trevi, wo er die Buchdruckerkunst einführte, zu bemerken ist. Ferner: Johannes Gensberg 1473 bis 1474; Georgius Sachsel de Reichenthal zusammen mit Bartholomaeus Goltsch de Hohenbart 1474; Johannes Nicolaus Hanheymer de Oppenheim 1474 bis 1475 zusammen mit Johannes Schurener de Bopardia 1474 bis 1478; Arnoldus de Villa 1474; Bartholomaeus Guldinbeck de Sultz 1475 bis 1481; Vitus Pücher 1475 bis 1478; Wolfgang Gallus 1476. Johannes Bremer alias Bulle 1478 bis 1479; Stephanus Planck de Patavia 1479 bis 1499; Georgius Herolt de Bamberga 1481; Johannes Hugo de Gengenbach 1482 bis 1485; Johannes Besicken 1484 bis 1506, den wir schon in Basel kennen lernten und der in Rom auch mit Sigismundus Mayr de Marchfam um 1493 bis 1495, und mit Martinus de Amsterdam um 1500 zusammen druckte; Letzterer druckte vorher auch in Neapel.

Ferner: Petrus de la Turre 1490 bis 1497; Andreas Fritag, der vorher in Gaëta war, wo wir ihn in seinem ersten Drucke von 1487 noch kennen lernen, 1492 bis 1496; Jacobus Mazochius 1506 bis 1524, später in Zürich; Stephanus Guilereti de Lotharingia 1506 bis 1524. Der grosse Venediger Typograph Bernardinus Venetus de Vitalibus findet sich um 1508 ebenfalls in Rom, wo er für den Buchhändler Evangelista Tosino die prächtige Ausgabe der Geographiel des Ptolemaeus druckte. Hercules Nani, 1511 bis 1514, druckte mit Guilereti zusammen.

Wir finden ferner in Rom: Johannes Beplin de Argentina 1512; Marcellus Silber alias Franck 1513 bis 1527; Stephanus Caliergus 1515 bis 1523; Augustinus Cisius 1515; Bartholomaeus Zanetus 1516; Angelus Collotius 1517; Die Brüder Isaac, Jom Tov und Jacobus Avigador 1518; Angelus Barbatus 1520; Antonius Bladis de Asula 1520 bis 1536; Ariotus de Trino 1521; Franciscus Minitius Calvus 1524 bis 1531; Ludovicus Vincentinus 1524 bis 1527, zusammen mit Lautitius Perusinus 1524 bis 1525; Ludovicus degli Arrighi 1524; Demetrius Ducas 1526; Nicetas Pistophilus 1528 und ohne Angabe des Jahres Francesco da Udine.

Wie wir schon einen Druck kennen lernten, der nur die Bezeichnung: "in monasterio S. Eusebii" als Druckangabe enthielt,

von dem wir aber wissen, dass Georg Lauer der Drucker war, so giebt es auch noch Druckwerke mit ähnlichen unbestimmten Angaben, von denen über den Drucker jedoch nichts Gewisses bekannt ist. Da giebt es in den Jahren 1473 bis 1474 Werke mit der Notiz: "In domo Antonii & Raphaelis de Vulteriis ap. S. Eustachium"; um 1475 bis 1478 solche mit "Apud Sanctum Marcum"— hier dürfte vielleicht Nicolai de Luca der Drucker sein—; ferner um 1479 mit "In domo Francisci de Cinquinis"; um 1517 "in Gymnasio Medices ad Caballinum montem" und "in Gymnasio collis Quirinalis in domo Angelo Collotii".

Für Werke, welche die Notiz "In Campo Flore" führen, werden wir nicht fehlgehen, Eucharius Silber als ihren Drucker anzunehmen, welcher oftmals seinem Namen diesen Zusatz gegeben, den er dann auch ab und zu ohne seinen Namen angewandt haben mag.

Noch wollen wir einige Namen anführen, deren Träger sich als erste Verlagsbuchhändler Rom's um die Typographie verdient machten; da ist: Johannes Philippus de Lignamine, der neben seiner eigenen Druckerei auch noch andere Officinen beschäftigte; im Jahre 1481 finden wir einen Drucker Georgius Theotonicus für ihn thätig, der entweder mit Georg Lauer oder Georg Herolt identisch ist. Jacobus Mazochius besass neben seiner Druckerei einen bedeutenden Buchhandel, wie er sich auch selbst fast immer "bibli pola" nennt; für ihn druckte Johannes Besicken. Letzterer wurde auch von dem Typographen Guilereti beschäftigt, den wir deshalb gleichfalls zu den frühzeitigen Verlegern zählen dürfen

Ferner finden wir um 1534 Johannes Baptist de Maximis, wohl ein Nachkomme der Brüder de Maximis, welche Sweynheim & Pannartz unterstützten; für jenen druckte Antonius Bladus de Asula. Evangelista Tosino, für den Bernardinus Venetus de Vitalibus druckte, erwähnten wir bereits. Für Johannes Potkenius, den wir auch schon in Cöln als Verleger kennen lernten, druckte Marcellus Silber. Auch Johannes Jacobus Fazot wäre noch zu nennen, in dessen Hause und auf dessen Kosten die Brüder Avigad ir ihre hebräische Druckerei betrieben. Johannes Mazochius, der zu Ferrara eine Druckerei besass, auch zu Mirandula druckte, liess im Jahre 1521 bei Ariottus de Trino in Rom drucken. Schliesslich erscheint auch noch ein Geistlicher, der Bruder Thomas Strozius aus Florenz, auf dessen Kosten in Rom des Pagnini "Enchiridion" gedruckt wurde. Damit glauben wir nun auch eine genügende Uebersicht der Typographen Roms im fünfzehnten und bis weit in das sechszehnte Jahrhundert hinein gegeben zu haben. -

## Bafel.

— Basilea Rauracorum — Colonia Munatiana. —

## Berthold Ruppel oder Rodt von Janau, um 1464 bis 1478.

Bertholdus de Basilea war ein früherer Gehilse Gutenbergs und druckte wohl mindestens schon von 1464 ab, da nach einer sehr glaubhaften Tradition die Buchdruckerkunst in Basel wenige Jahre nach der 1460 erfolgten Gründung der dasigen Universität eingeführt sein mag. Was auch sollten die nach der Eroberung der Stadt Mainz um 1462 dort ausgewanderten Druckergehilsen Gutenbergs und Fust & Schöffers in der Zwischenzeit getrieben haben? Ist es nicht natürlich, dass sie die erlernte Kunst, deren Einträglichkeit sie kannten, alsbald für sich auszubeuten suchten, nachdem Krieg und Plünderung ihnen Grund zur Lösung des Contractes mit ihren Meistern geworden war?

Ganz ungerechtfertigt ist daher die Aengstlichkeit, mit welcher man sich scheut, die vielen vorhandenen undatirten Drucke in eine frühere Zeit zu setzen. Man ist darüber einig, dass gerade in den frühesten Zeiten die Typographen es unterliessen, den fertigen Producten ihre Firma und die Jahrzahl beizusetzen; ganz natürlich befolgten sie dabei die Weise der Schreiber, die ja fast nie den von ihnen gefertigten Copien einen derartigen Zusatz anfügten.

Da nun die neue Kunst die alte ablöste und zudem aus vielen der früheren Schreiber oder "Kleriker" geradezu *Drucker* wurden, so war es selbstverständlich, dass man die alte Manier vorläufig beibehielt und dass die Gewohnheit, in einer Schlussschrift den Ort, die Zeit und den Namen des Verfertigers auszudrücken, mit wenigen Ausnahmen erst eine spätere Usance der Typographen wurde.

Es ist damit nicht ausgesprochen, dass alle undatirten Druckwerke älter sein sollen als die datirten; die Entscheidung über den einzelnen Fall wird jedesmal von äuseren Merkmalen bestimmt sein, über die der Kenner leicht klar wird. Betrachtet man zum Exempel das in nächster Nummer näher beschriebene Opus, so kann man gar nicht übersehen, dass der Druck ein noch höchst unvollkommener und unregelmässiger ist; das Register der Zeilen ist ganz ungleich eingehalten; die Druckerschwärze dick, klecksig, ungleich aufgetragen — mit einem Worte: man bemerkt alle Unebenheiten und Un-

fertigkeiten, die man von einem der frühesten Druckdenkmäler nur erwarten kann.

Wie sollte man sich nun da bedenken, diesen undatirten Druck, der dieselben Typen hat wie das mit dem Namen Ruppels versehene "Repertorium vocabulorum", in der Zeit dem letzteren noch voranzusetzen, da dieses offenbar schon mit viel grösserer Vollkommenheit gedruckt ist!

Wiederum können wir nicht umhin, auch dem "Vocabularium" — denn auch von diesem seltenen Bibliothekschatze besitzt unsere Sammlung ein Exemplar — für die Zeit seines Erscheinens mindestens das Jahr 1466 anzuweisen, jenen undatirten Druck aber, nämlich des Gregorius "Moralia in Jobum", dann schon um 1464—65 zu setzen, indem wir uns nicht ungern der Ansicht Brauns anschliessen, der in seiner Notitia I, pag. 53 ff. der Thätigkeit Berthold Ruppels in Basel schon um 1460—1465 das Wort redet.

Dass wir übrigens den frühesten schweizerischen Druckstädten nicht das Städtchen Beromünster voransetzen, wo nach der irrigen Meinung berühmter Bibliographen in der Schweiz zuerst gedruckt worden sein soll, wird man uns nicht verargen. Dass ein Druck von 1470 mit Jahrzahl von Beromünster existirt, beweist eben nur, dass man dort zufällig früher begonnen hat, Ort und Jahrzahl beizufügen. Wir kommen übrigens auf Beromünster weiter unten ausführlicher zurück.

#### No. 423.

Gregori Magni "Moralia seu Erpositio in Jobum." Basel. Berthold Ruppel. circa 1464. Gross Folio-Format.

Schönes Exemplar dieser Editio princeps, welche in Brienne's Exemplar die von einem Käufer notirte Jahrzahl 1463 aufwies, die aber jedenfalls noch älter ist, wie wir es oben in den einleitenden Worten schon ausführlicher motivirten. Die Ausgabe ist von den Bibliographen Braun, Denis, Helmschrott, Panzer, Hain (No. 7926) Brunet, Ebert etc. mit Ausführlichkeit beschrieben, und wenn man von der Ausführlichkeit auch auf gewissenhafte Sorgfalt schliessen darf, so ist zu sagen, dass allen bisher beschriebenen Exemplaren ein in seiner Art wichtiger und interessanter Bestandtheil gefehlt hat.

In unserm Exemplare folgt nämlich nach dem letzten Blatte noch ein halbes Blatt, auf dessen beiden Seiten in Höhe der übrigen Columnen des Werkes sich ein Verzeichniss der Emendanda et Corrigenda, also ein Druckfehler-Verzeichniss befindet. Es ist dies unsers Wissens das erste Erzeugniss dieser Art, das bisher bekannt geworden ist und bietet daher nicht weniger an sich als historisches Denkmal, wie im Zusammenhange mit dem hierdurch erst ganz vollstöndigen Werke selbst ein hervorragendes Interesse. Dieses Verzeichniss beginnt: "ftrurrentiffnm (sic!) et; .j. etapfus gppt" und schliesst auf der Kehrseite mit Zeile 47 in den Worten "Den gratias". Wir glauben sicher, dass der prächtig erhaltene Foliant zu den ültesten Druckdenkmälern der Stadt Basel zählt, wenn das Werk nicht den frühesten Baseler Druck überhaupt bildet. —

No. 424.

# Conradus de Mure, Curicenfis eclefiae Cantor: "Repertorium Vocabulorum."

#### Basel, Berthold Ruppel, circa 1466. Klein-Folio.

Dieses ist der von uns ebenfalls in den Einleitungsworten schon erwähnte seltene Bibliotheksschatz, dessen Existenz wir allein die Bekanntschaft mit dem ehrenwerthen "Bertoldus in basilea", wie er sich in den einleitenden Versen nennt, verdanken. Ueber die Documente, aus welchen hervorgeht, dass er (und der spätere Nürnberger Heinrich Kefer) Gehilfe Gutenberg's gewesen sei, sowie eine ausführliche Beschreibung des vorliegenden Werkes möge man in Stockmeyer & Reber "Geschichte der Basier Buchdruckerkunst" 1840, nachlesen.

Auch in Hain's Repertorium findet man die Ausgabe unter No. 11642. Das Werk selbst giebt in alphabetischer Ordnung Worterklärungen auf dem Gebiete classischer Literatur mit besonderer Berücksichtigung doppeldeutiger Stellen. —

## Michael Wenszler, um 1469 bis 1491.

Wenssler druckte zuerst in Verbindung mit Friedrich Biel, dessen Name sich nur in Einem Werke findet, das wir in nächster Nummer kennen lernen werden; später arbeitete er allein und mit Bernard Richel zusammen.

Wenssler war von Strassburg gebürtig und erhielt das Basler Bürgerrecht im Jahre 1473. Man hat jedoch den Beweis, dass er bereits im Jahre 1462 in Basel gewesen ist, denn in der "Matricula studiosorum Universitatis Basileensis" liest man unter dem Monat Mai des Sommer-Semester's 1463, dass er dort das Immatriculations-Geld entrichtet habe, mit folgenden Worten: "Michahel Wensenler (sic!) de Argentina dedit totum." Ihm war ein ähnliches Schicksal wie Gutenberg aufgespart; die Erfolge seines Fleisses blieben aus, und zum Schlusse war er genöthigt, seinen Hausrath und die ganze Werkstätte den Gläubigern zu überlassen.

Er ist darauf nach Frankreich ausgewandert und kam zunächst nach Cluny in Burgund, dann nach Macon und starb schliesslich zu Lyon. Wir verdanken diese interessanten Daten der vortrefflichen Schrift A. Claudin's: "Origines de l'imprimerie à Albi en Languedoc", Paris 1880, wo sie in einer Anmerkung auf Seite 61 gegeben sind, und der Verfasser zugleich eine Special-Studie über den Typographen Michael Wenszler in Aussicht stellt. —

#### No. 425.

# Gasparinus Bargigius Pergamensis: "Liber Epistolarum". Basel, Michael Wenzler & Fridericus Biel, circa 1469.

#### Klein Folio-Format.

Seltener Baseler Erstlingsdruck mit den ältesten Typen, die man von diesem Druckorte kennt. Bei Reichhart "Druckorte des 15. Jahrhunderts" findet man das Werk sogar als ersten Baseler Druck verzeichnet, doch ist die dort angenommene Jahrzahl 1472 jedenfalls eine viel zu  $sp\bar{a}te$ , sowie man überhaupt die undatirten alten Baseler Drucke nicht weit genug zurückversetzt.

Auf Blatt 1 verso werden diese Briefe des Barzizius mit zehn Distichen eröffnet, in welchen *Mainz* die Stadt genannt wird, in der die Druckerkunst erfunden
wäre, die jedoch Basel erst zu Ehren gebracht hätte: weiterhin nennen sich "Atlihahel commine menfeler" und "Jiel fribritus" als Drucker des Werkes. Hain No. 2675.

In Stockmeyer & Reber's "Buchdruckergeschichte von Basel" liest man auf Seite 7 von einem Exemplare, welchem der Käufer die Jahrzahl 1472 beigeschrieben hatte. Es wird daran die Bemerkung geknüpft: "Sonach wäre also dieses Jahr das früheste, aus welchem Basel mit voller Gewissheit eine Leistung in der Buchdruckerkunst aufzuweisen hat."

Man muss gestehen, viel Mühe haben sich die Herren zur Ehre ihrer Vaterstadt nieht gegeben, sonst hätten sie finden müssen, dass eine ähnliche Inschrift in Briennes Exemplar von "Gregorii Moralia in Jobum" (No. 423) von Bertold Ruppel gedruckt schon vom Jahre 1468 existirte, von der auch Brunet und Ebert bereits 20 Jahre vor Erscheinen der "Baseler Buchdruckergeschichte" berichteten.

Der berühmte Wackernagel knüpft daran in der Vorrede, die er zu dem Werke schrieb, sogar die stolzen Worte: es fehle in genannter Buchdruckergeschichte "auch keineswegs an solchen für die Gelehrten- und Büchergeschichte immerhin bedeutenden Resultaten. Dahin gehöre die Feststellung des Jahres 1472 als desjenigen, in welchem der ätteste Baseler Druck spätesters erschienen sein müsse." —

Leider ist das Resultat dieser berühmten "Feststellung" ein durchaus negatives, indem es zur Verwirrung und Hemmniss wie kein anderes auf dem Gebiete bibliographischer Forschung geschaffen ist. Es ist wie im vorliegenden Falle sehr natürlich, dass man einem Autor, der sich ein engbegrenztes Specialgebiet zu wissenschaftlicher Bearbeitung vorgenommen hat, ein grösseres Vertrauen entgegenbringt, als man bisher in sich selbst und in die schon über diesen Gegenstand vorhandenen Resultate zu setzen pflegte, und dass man an dessen Autorität, die er von vornherein beensprucht, auch gerne glauben möchte.

Man setzt voraus, dass sich ein solcher Autor bevor er das Wort ergreift, nicht nur mit dem Vorhandenen abgefunden, das heisst gelesen, verglichen, gesichtet, sondern auch sein bestes Theil daran gewendet hat, es zu vervollkommnen: und nun begegnet man auf dem manchmal recht mühevollen Wege Schriftstellern von Namen und Ruf, deren grosse Absichten an mangelhafter Durchdringung des schon vorhandenen Stoffes scheitern müssen, und statt Vertrauen fassen zu können, muss man doppelt misstrauen, umsomehr wenn man die üble Erfahrung, auf solche Art missleitet zu werden, mehr als einmal zu machen genöthigt war.

Niemand wird sich aller Irrthümer zu entschlagen vermögen, aber man wird von Special-Historikern verlangen können, dass sie sich die schon vorlandene bekannteste und utchtigste Literatur zu Nutze gemacht haben, ehe sie die Feder ergreifen. Man wird ferner verlangen können dass Autoren, welche sich zu gemeinschaftlicher Bearbeitung Eines Stoffes verbinden, ihre Meinung derart in Einklang bringen, dass in dem was sie schreiben nicht Aussprüche und Widersprüche unvermittelt nebeneinander bestehen und sich gegenseitig paralysiren.

So lesen wir auch in der Vorrede Wackernagel's noch auf derselben Seite: "Die Jahreszahl 1470 in der Unterschrift des zu Beromünster gedruckten Mammotrectus ist sammt dem ganzen Buche nur der Mainzer Ausgabe desselben von 1470 nachgedruckt und das wahre Druckjahr ist frühestens 1474. So bleibt auch für Beromünster kein älteres Datum als 1472, das Datum der ersten dort gedruckten Ausgabe von Roderici Speculum vitae humanae. Der älteste Basler Druck ist spütestens von 1472\*\*).

Dagegen schreiben auf Seite 7 die Herren Stockmeyer & Reber das Folgende: "Schwer zu trösten werden diejenigen sein, welche die typographische Ehre unserer Vaterstadt Basel darin suchen, dass sie der erste Ort in der Schweiz gewesen, wo ein Buch unter der Presse hervorgegangen sei. Diese Ehre macht uns das Kloster Beromänster im Aargau streitig, welches ein typographisches Monument aus dem Juhre 1470 aufweisen kann . . . . . " –

Wie soll sich nun ein Unbefangener, wohl gar ein Lernender zu diesem Gewühle von Unzulänglichkeiten und Widersprüchen, das antoritätsvoll als Special-Studie auftritt, verhalten? Sollte man den Herren wohl gar Glauben schenken, wenn sie weiterhin auf Seite 87 von der Antiqua-Type als einer plumpen Mönchsschrift, einer eckigen schwerfälligen sogenannten gothischen Schrift sprechen? Oder thut man da nicht besser Alles zu bezweifeln, was man nicht selbst gesehen hat? Wir gestehen, dass wir bisher auf letztere Weise, und mit den Originaldrucken in der Hand, am klarsten haben sehen gelernt. —

#### No. 426.

## "Vocabularius juris utriusque."

Basel, Michael Wenszler, circa 1473. Klein Folio-Format.

Dieses juristische Wörterbuch eines unbekannten Verfassers hat weder Firma noch Datirung, aber die Typen stimmen mit denen des Michael Wenszler überein, und wie Helmschrott in seinem Verzeichniss von 1790 berichtet, ist in dem Exemplare, welches sich in Fissen befindet, von ganz alter Hand die Jahrzahl 1473 eingeschrieben.

Eine Besonderheit Wenszlerscher Typen ist ein eigenthümliches V, welches am Fusse eine nach links gebende Schlinge hat. Aber nicht in allen Drucken Wenszler's kommt dieses V vor; so ist beispielsweise in den mit Datirung und Firma versehenen Constitutiones Clementis V. von 1476 ein anderes V in Anwendung gekommen, welches diese Schlinge nicht hat. Vergleiche Nr. 429 unserer Sammlung. —

Eine offene Frage bleibt, ob der Gesellschafter Wenszler's, Friedrich Biel, den wir bei voriger Nummer bemerkten, auch Antheil an späteren Werken gehabt; sein Name findet sich bei keinem mit Firma gedruckten Baseler Buche wieder. Der Artikel "Vocabularius" fehlt bei Hain gänzlich; die Ausgabe ist jedoch von den Bibliographen Laire, Braun, Helmschrott, Panzer (I. Seite 196) zur Genüge beschrieben. —

#### No. 427.

# "Quaestiones Theologicae de Incarnatione et Sacramentis." Basel, Michael Wenszler, circa 1474. Gross Folio-Format.

Höchst seltener Druck mit den Wenszlerschen Typen und dem charakteristischen V, den Denis auf Seite 647 des Supplementes anonym anführt; nach ihm geben

<sup>\*)</sup> Mit dem oben festgestellten Jahre 1468 für Basels Priorität würde der Verfasser vermöge einer kleinen Mühe des Nachschlagens vollends getröstet worden sein. — Die bizarre Idee, den Beromünster "Mammotrectus" für einen Nachdruck der Schöfferschen Ausgabe zu halten, werden wir unter "Beromünste" in nähere Betrachtung ziehen. —

Panzer IV, Seite 182, unter den Drucken ,sine loco, anno et typographo , und Hain unter Nr. 13641 kurz den Titel, ohne das seltene Werk gesehen zu haben.

Diese .theologischen Fragen über die Menschwerdung und die Sacramente" enthalten 270 Blätter in 2 Spalten gedruckt und beginnen auf Blatt 1 mit: "Die salten gedruckt und beginnen auf Blatt 1 mit: "Die salten ert, uid ne || ritatis ist ipso || demonstrauit." Blatt 265 verso, Spalte 1 schliesst: "Et sic est sinis. it". Dann folgen 5 Blatt Register.

Dieser auch Stockmeyer & Reber unbekannte Druck war also, wie es scheint, hundert Jahre hindurch verschollen, und wir freuen uns um so mehr, ihn als Wenszlerschen Druck den Lebenden wiedergeben zu können. Unser wohlerhaltenes Exemplar befindet sich noch im alten schönen Original-Ledereinbande mit reichem Metallbeschlage. —

#### No. 428.

## Cyrilli "Speculum sapientiae."

#### Basel, Michael Wenszler, circa 1475. Klein Folio-Format.

Der Verfasser dieses ursprünglich in griechischer Sprache erschienenen "Spiegel der Weisheit", eines Fabelbuches mit moralischen Anwendungen, ist nicht Cyrillus, Bischof von Jerusalem, wie Hain unter Nr. 5903 angiebt, auch nicht der gleichnamige Bischof von Basel, wie Panzer in seinen Annalen der älteren deutschen Literatur, sich auf Jöcher's Gelehrten-Lexicon berufend, glauben machen will, sondern Cyrillus aus Tessalonich, Apostel der Slaven, welcher im 9. Jahrhunderte lebte. Vergleiche hierüber auch die Untersuchungen in Millin's Magasin encyclopédique, Paris, 1806, tome II, Seite 17 und folgende.

Das Werk gehört ebenfalls den ohne Angabe des Typographen und der Jahrzahl erschienenen Arbeiten der Wenszlerschen Offizin an, und ist mit denselben Typen wie das vorhergehende gedruckt. —

#### No. 429.

## Clementis V. "Constitutiones."

#### Basel, Michael Wenszler, 1476. Gross Folio-Format.

Der Text ist mit der schon bekannten Type gedruckt, aber mit einem andern V, — vergleiche Nr. 42% unserer Sammlung —; die Glossarstype ist eine kleinere. Hin und wieder treten römische Majuskeln auf. Auf Blatt 70 recto befindet sich in der achtzeiligen rothgedruckten Schiussschrift die Firma und vollständige Datirung. Auf Blatt 70 verso befindet sich ein Register und dann folgen noch 4 Blätter mit den Constitutiones Johannis XII. Hain No. 5419. —

#### No. 430.

## Aurelii Augustini "De Civitate Dei."

#### Basel, Michael Wenszler, 1479. Gross Folio-Format.

Dieselbe gothische Schrift in zweierlei Grösse; auch bemerkt man im Majuskel-Alphabete neben den Gothischen Buchstaben wieder solche in *runder* oder römischer Form, sowohl in der grossen als auch in der kleineren Schrift. Mit Firma und Datirung am Schlusse. Hain Nr. 2058. –

#### No. 431.

## Michaelis de Carchano: "Sermonarium triplicatum per adventum et per duas quatragesimas."

Basel, Michael Wenszler, 1479. Folio-Format.

Dieses Predigtbuch für die Advents- und Fastenzeit ist im Texte mit der kleinen Type, in den Ueberschriften mit der grösseren gedruckt. Von den auch hier im Texte eingestreuten römischen Majuskeln tritt besonders häufig tas S auf. Mit Firma und Jahrzahl am Schlusse. Hain No. 4509. —

#### No. 432.

### Gratiani "Decretum cum apparatu".

Basel, Michael Wenszler, 1481. Gross Folio-Format.

Mit neuen verbesserten gothischen Typen gedruckt, bei denen wir vier Grössen unterscheiden. Die kleinste dient für den Glossar, eine grössere bildet den Text, die dritte Grösse die Titel der Glosse, und die grösste giebt die Ueberschriften der Seiten, welche roth gedruckt sind. Der durch solche Verschiedenheiten wohl sehr complicite Druck imponirt durch Correctheit und Eleganz. Hain No. 7895. —

## Bernhard Richel, 1472 bis 1486.

Der dritte Baseler Typograph, welcher zuerst mit Ruppel, auch mit Wenszler gemeinschaftlich gedruckt hat. Seine Nachkommen druckten in Strässburg, wo wir ihnen bereits unter Nr. 297 bis 300 & No. 305 begegneten.

#### No. 433.

## "Biblia sacra vulgata."

Basel, Bernhard Richel, circa 1472. Zwei Bände in Folio.

Die älteste der drei lateinischen Bibelausgaben Bernhard Richels, welche derselbe bis 1477 selbstständig zuwege gebracht, nachdem er auch schon mit Berthold Ruppel oder Rodt gemeinschaftlich eine Vulgata gedruckt haben soll, indem er dazu der zweiten Band lieferte. Man kann also sicher annehmen, dass die Entstehung der obigen frühen Ausgabe in die Zeit von 1470 bis 1472 fällt, und eben so wahrscheinlich ist es der erste selbstständige Richel'sche Druck.

Unser in jeder Beziehung prächtig erhaltenes Exemplar ist in zwei Bände gebunden; die Originalbände sind sorgfältig restaurirt, so dass das Ganze wie neu erscheint. Die schöne Biblia ist so selten, dass nach Reber's "Baseler Buchdruckergeschichte" die Stadt Basel selbst kein Exemplar davon besitzt. Die Type ist der älteren des Michael Wenszler schr ähnich, jedoch etwas kleiner. Hain No. 3041. —

#### No. 434.

### Gratiani "Decretum cum apparatu".

Basel, Bernhard Richel, 1476. Gross Folio-Format.

Der Text ist mit derselben Type wie die vorstehend beschriebene Bibel, die Glosse mit einer kleineren gedruckt. Hain No. 7888. —

#### No. 435.

## "Ein burdlin der git."

Basel, Bernhard Richel, 1481. Folio-Format.

Die erste Ausgabe der deutschen Uebersetzung des bekannten "Fasciculus temporum", wovon wir eine lateinische und eine deutsche Ausgabe bereits unter No. 237 & 243 kennen lernten. Verfasser des Werkes ist bekanntlich Werner Rolevinck von Laer. Die Ausgabe enthält einige unbedeutende Holzschnitte.

Die naive Schlussschrift mag hier noch Platz finden: "Gedruckt aber gerecht suber und rein durch Germenster Gernhart Lichel burger zu || Gasel als ma zalt nocht der geburt chrifti. Al. etce. Ierei. ior pridie kl. Septembris." Hain No. 6959. — Unser prächtiges Exemplar ist in Deckel von Eichenholz gebunden und mit stark vergoldeten Schliessen versehen. —

#### No. 436.

# Bugonis Cardinalis ,, Postilla super quatuor Evangelia". Basel, Bernhard Richel, 1482. Folio-Format.

Bei dieser "Evangelien-Erklärung" kommt schon eine neue Type von verbessertem Schnitt in Anwendung; sie findet sich in dreierlei Grösse vor. Firma und Jahrzahl stehen auf Blatt 1 verso und auf Blatt 102 recto am Schlusse des Matthäus. Hain No. 8975.

#### No. 437.

### "Fasciculus temporum."

### Basel, Bernhard Richel, 1482. Folio-Format.

Diese Ausgabe des lateinischen Fasciculus, merkwürdig durch die vielfach eitirte Nachricht von Erfindung der Buchdruckerkunst, die sich hier auf der vorletzten Seite, nicht aber in der deutschen Ausgabe von 1481, welche wir oben beschrieben haben, vorfindet, ist der letzte Druck Bernhard Richel's, mit Firma und Jahrzahl. Die Ausgabe hat dieselben Typen und Holzschnitte wie die vorige. Hain No. 6932.

## Eberhard Fromolt,

1481.

No. 438.

Johannes de Eurrecremata: "Auaestiones evangelicorum tam de tempore quam de sanctis et flos theologiae." Basel, Eberhard Fromolt, 1481. Folio-Format.

Der erste Druck Fromolt's, von dem man überhaupt nur zwei Producte kennt, beide von 1481. Der zweite Druck ist Oldradi "De laude consilia Juridica" vom 19. November desselben Jahres, während der vorliegende Druck vom 24. Juli datirt. Hain 15716. Das Exemplar ist vorzüglich schön in rothes Leder gehunden und mit Me tallbeschlag versehen. -

## Johann von Amerbach. 1478 bis 1518.

Amerbach erlangte im Jahre 1483 das Baseler Bürgerrecht. Er ist einer der berühmtesten und gelehrtesten Drucker dieser Stadt; sein jüngster Sohn Bonifacius wurde ein hervorragender Rechtsgelehrter und Alterthumskenner, zugleich der vertrauteste Freund des Erasmus von Roterdam. Später druckte Amerbach auch mit Johann Froben und Johann Petri von Langendorff gemeinschaftlich. -

#### No. 439.

### Sancti Aurelii Augustini "Pfalmorum erplanatio". Basel, Johann von Amerbach, 1489. Folio-Format.

Editio princeps dieser Psalmen-Erklärung. Mit gothischer Schrift gedruckt. Firma und Datirung befinden sich auf dem letzten Blatte. Hain Nr. 1971. Das guterhaltene Exemplar hat noch den alten Original-Ledereinband. -

#### No. 440.

### Augustinus: "De Ciui tate Dei cum commento." Basel, Johann von Amerbach, 1490. Folio-Format.

Mit gothischer Type gedruckt. Es ist dies die zweite Amerbach'sche Ausgabe, denn im Jahre vorher schon erschien eine Auflage dieses mit dem Commentar von Thomas Valesius und Nicolaus Triveth verbundenen Werkes. Auf der Kehrseite des Titels befindet sich eine Holzschnitt-Abbildung. Bis auf die veränderte Datirung am Schlusse stimmen beide Ausgaben völlig überein. Hain No. 2066. - Unserm Exemplare in altem Original-Ledereinbande ist noch eine Ausgabe von "De Trinitate" 1490 angebunden; sie kommt hier nicht in Betracht, weil die nächste Nummer ein zweites Exemplar davon bringt. -

#### No. 441.

### Augustinus: "De Trinitate".

Basel, Johann von Amerbach, 1490. Folio-Format.

Zweite Auflage dieses schon 1489 bei Amerbach erschienenen Werkes mit gothischer Type gedruckt; mit der Jahrzahl am Schlusse des letzten Buches, und mit Firma am Ende des noch folgenden Registers. Hain No. 2039. -

#### No. 442.

Cassiodori Carissimi Sena toris "in Psalteriu expositio". Basel, Johann von Amerbach, 1491. Folio-Format.

Mit gothischer Type gedruckt und mit Datirung und Firma am Schlusse. Hain

Nr. 4574. -

#### No. 443.

## Sancti Ambrofii "Opera".

Basel, Johann von Amerb.ch, 1492. 3 Bände in Folio.

Die erste Gesammt-Ausgabe der Werke des heiligen Ambrosius; mit römischen und gothischen Typen gedruckt. Im dritten Bande findet sich am Schlusse der "Epistolae" und wiederholt am Schlusse der "Sermones" die Firma und Datirung. Hain Nr. 896. —

#### No. 444.

## Fransciscus Petrarcha: "Opera."

Basel, Johann von Amerbach, 1496. Folio-Format.

Die Werke des Petrarcha sind ganz mit römischer Schrift gedruckt. Am Schlusse auf Blatt 367 stehen Firma und Datirung, wonach noch 21 Blätter Register folgen. Hain No. 12749. —

## Johannes de Besicken oder Besickein, 1483.

Dieser wenig bekannte Drucker aus dem württembergischen Städtchen Besigheim erhielt 1478 das Baseler Bürgerrecht, siedelte aber 1492 nach Rom über, wo er mit Sigmund Mayr, dann mit Martin von Amsterdam gemeinschaftlich druckte. —

#### No. 445.

Inhannes Moesch: "Tractatus de horis canonicis dicendis". Basel, Johannes de Besickein, 1483. Klein Quart-Format.

Der einzige von seiner Wirksamkeit in Basel bekannte, höchst seltene Druc dieses Typographen, denn eine Ausgabe desselben Werkes von 1489, welche Maittaire Seite 511 citirt, ebenso die von Hain unter No. 11582 ohne Jahr angeführte sind wohl fabelhaft und wahrscheinlich identisch mit der vorliegenden von 1483. Hain No. 11583. —

# Nicolaus Kesler von Battwar,

1486 bis 1509.

Wurde schon 1480 Bürger von Basel; 1496 Meister zum Schlüssel; 1500 Deputirter. In einem Gedicht, welches Sebastian Brand dem Kesler'schen Drucke mit Firma ohne Jahrzahl: "Margarita Decretalium" vorangesetzt hat, lautet ein Vers: "Consule te gaudet Basilea et cive probato." Aus diesem Consul folgert Denis, das Kesler auch "Bürgermeister" gewesen ist, ohne die geringste Bestätigung durch die Archive hierfür zu finden. Der kühne Schluss wird wohl mit Recht von Schweighauser in seinem Manuscript über die Baseler

Buchdrucker, welches die Herren Reber & Stockmeyer zur Abfassung ihrer schon erwähnten "Baseler Buchdruckergeschichte" benutzten, als unrichtig bezeichnet. Die Frage der Letzteren, "was Brant alsdann durch den Titel Consul habe andeuten wollen", beantwortet sich ja von selbst dahin, dass "ein Meister vom Schlüssel" und "Deputirter" einer Stadt vom Dichter auch sehr wohl ihr "Berather" genannt werden kann. —

#### No. 446.

# Petri Tombardi "Tertus Sententiarum". Basel, Nicolaus Kesler, 1486. Folio-Format.

Der erste datirte Druck Keslers. Am Schlusse des mit sehr schöner gothischer Type gedruckten Werkes befindet sich seine Firma und die Jahrzahl, wonach 17 Blätter Register folgen. Hain No. 10190. —

#### No. 447.

## "Concordatie Biblie 2 Canonu cu Ci-||tulis decretaliu totiusq3 Iuriscinilis."

#### Basel, Nicolaus Kesler, 1487. Folio-Format.

Diese Ausgabe der Bibelconcordanz des Johannes, Abt von Nivelles, hat gothische Schrift und Firma mit Datirung am Schlusse. Hain No. 9416. — Angebunden ist in dem alten gut restaurirten Holzbande noch "Margarita decreti", Strassburg 1486, welches hier nicht in Betracht kommt. —

#### No. 448.

## "Biblia facra latina."

#### Basel, Nicolaus Kesler, 1487. Folio-Format.

Gothischer Druck. Nach der Apokalypse steht das Colophon mit Druckfirma und Datirung; auf dem nächsten Blatte folgt noch eine Abhandlung von den Uebersetzern der Bibel; auf den folgenden sechs Blättern sind die Episteln und Evangelien für das laufende Jahr verzeichnet und den Schluss bilden "Interpretationes" hebräischer Namen, welche noch 22 Blätter einnehmen. Hain No. 31(6). —

#### No. 449.

### "Casus decretorum Bar|tholomei Bririensis." Basel, Nicolaus Kesler, 1489. Klein Folio-Format.

Einer der vielen Commentare über das Decretum Gratiani, welches noch zur Zeit des Verfassers, Bartholomaeus von Brescia im Anfange des 12. Jahrhunderts eine grosse literarische Bewegung in der theologischen Welt ausübte, zumal erst ein halbes Säculum nach seinem Erscheinen verstrichen war. Das Werk ist mit gothischer Type gedruckt, hat die Firma des Druckers und Datirung am Schlusse. Hain citirt die Ausgabe unter No. 2472, ohne sie gesehen zu haben.

#### No. 450.

## "Sancti Thome de Aquino scripta | ad Hanibaldu episcopu super quat tuor libros sententiarum."

Basel, Nicolaus Kesler, 1492. Folio-Format.

Diese Ausgabe des Commentars über die vier Bücher Sentenzen des Petrus Lombardus ist mit gothischer Type gedruckt und hat am Schlusse Firma und Datirung. Hain führt diese Ausgabe nicht an; Panzer I Seite 171 No. 141 hält sie für einen Theil des "Textus sententiarum cum conclusionibus Henrici Gorichem", von Kesler ebenfalls 1492 gedruckt. Wir besitzen diese Ausgabe zur Zeit noch nicht, bezweifeln aber Panzer's Ansicht und bitten Besitzer der genannten Ausgabe zu vergleichen: Obiger Titel steht auf dem ersten Blatte; das zweite Blatt beginnt: Rüfte ab me || ots qui cocu- pifcitis me 2 a generatoib) || meis implemi." Am Schlusse des Registers steht unter dem Druckerzeichen: "Scripta beati Thome ab Ganibaldum epum in quatnor libros fententiaru finiunt feliciter in offi- cina Ulicolai kefler cinis Baftienfis impreffa. Am || no a partu virginis falutifero. Al. cccc. rcij." Das Werk zählt 153 Blätter mit Signaturen in 2 Columnen gedruckt; die vier letzten Blätter, welche das Register aufweisen, sind jedoch in 3 Columnen getheilt.—

#### No. 451.

"Mellistui deuotissimigs beati Bernar di abbatis Clarenallesis insigne opus || Sermonū de tempe precipuiss sestiui tatibus ac quibusdam specialibus ma-||terijs Feliciter incipit."

Basel, Nicolaus Kesler, 1495. Folio-Format.

Am Schlusse dieser mit gothischen Typen gedruckten Ausgabe der Predigten des Bernard von Clairvaux befindet sich Firma und Datirung; dann folgen noch 7 Blätter Register. Hain No. 2848. —

# Jacob von Pfortheim, auch Pforten, Phorczen, Pforczen,

1488 bis 1518.

Ein aus Kempten, nicht wie man glauben könnte aus Pfortzheim gebürtiger Typograph, der schon im Jahre 1482 das Baseler Bürgerrecht kaufte. —

#### No. 452.

"Vite ducetort et triginta summort || pontificu: a beato Petro apostolo || vsq3 ad Iuliu secundu modernum || Pontisicem."

Basel, Jacob von Pfortzheim, 1507. Folio-Format.

Unter obigem Titel befindet sich ein Holzschnitt, welcher den Papst thronend darstellt. Das Werk giebt eine Lebensbeschreibung der Päpste vom Apostel Pefrus bis auf Julius II. Auf der vorletzten Seite des mit gothischen Charakteren gedruckten Buches befindet sich die Druckfirma und vollständige Datirung. —

#### No. 453.

## "Miffale Salisburgenfe."

Basel, Jocob von Pfortzheim, 1510. Folio-Format.

Prächtig roth und schwarz gedrucktes Chorbuch für die Diözese Salzburg, welches man zuerst in Nürnberg, dann in Basel und später in Cöln drucken liess. Vor Blatt 162 befindet sich ein 12 Seiten langer Canon auf Pergament gedruckt mit ausgemalten figürlichen Initialen, vor diesem ein blattgrosser Holzschnitt, die Kreuzigung Christi vorstellend. Der Canon ist mit einer sehr grossen schönen Psaltertype gedruckt.

#### No. 454.

"Gabrielis Biel sacre theosophie lice tiati nostre tempestatie psundissimi: sacri || canonis misse tam mystica q3 littera-lise expositio: iamia summa cu diti gentia iteru atq3 iteru renisa 2 || correcta: nihil de prioribus omissis: aliquibus tu tu || in colunis: tu in mar ginibus additis: q- | bus sacilius ea q || nitit lector in-|| uenire pot."

Basel, Jacob von Pfortzheim, 1510. Folio-Format.

Eine gesichtete und verbesserte Ausgabe der Mess-Ordnung des Gabriel Biel. Vor dem 13 Blätter starken Register befindet sich am Schlusse des Werkes die Firma und Datirung.

# Michael Furter,

1490 bis 1517.

Durch einen Druckfehler in einem seiner Werke: "Reformatorium vite morumque et honestatis clericorum saluberrimum", worin er am Schlusse die Jahrzahl M. CCCC. XLIIII — statt M. CCCCXCIIII — gesetzt hat, erhielt Michael Furter eine Zeitlang den Ruf nicht nur des ersten Baseler, sondern des aller frühesten Buchdrucker's überhaupt. Bald aber, als ein gelehrter Baseler selbst, der Professor der Theologie Dr. Jacob Christoph Iselin, in seinem historisch-geographischen Lexikon unter dem Artikel "Buchdruckerei" den Irrthum gründlich erwiesen, hatten Basel und Furter auf diesen leicht erworbenen Ruhm wieder Verzicht zu leisten. —

No. 455.

## "De moribus et || facetijs mense."

Basel, Michael Furter, 1490. Klein Quart-Format.

Dieses seltene Büchlein trägt zwar keine Druckfirma, ist aber zuverlässig einer der ersten Drucke Michael Furter's in Basel, der von 1490 ab daselbst druckte.

Dieselben Typen, aus welchen hier das ganze 20 Blätter umfassende Werkchen gedruckt ist, finden wir haargenau wieder in Gregorii Libri dialogorum von 1496, wo der Drucker sich am Schlusse nennt. Dort sind dieselben Typen zu den Capitel-Ueberschriften verwendet.

Dieses "Tischbüchlein" enthält in launigen Hexametern eines unbekannten lateinischen Dichters die Anweisung, wie man sich bei Tische zu benehmen hat. Zu jeder einzelnen dieser poetischen Regeln hat der berühmte Sebastian Brant eine deutsche Vebertragung in achtfüssigen Jamben hinzugesetzt. Die Schlussschrift bezeichnet Brant als den Uebersetzer und setzt das Jahr 1490 dazu. Fehlt bei Hain. Vergleiche Panzer's Annaien No. 304. —

#### No. 456.

### "Tibri dialogorum san eti Gregorij pape." Basel, Michael Furter, 1496. Klein Quart-Format.

Die vier Bücher Gespräche des Papstes Gregor des Grossen sind bis auf den Titel, der in Missalschrift gesetzt ist, mit noch zweierlei gothischen Typen gedruckt, von denen wir die grössere, welche zu den Ueberschriften dient, bereits in Sebastian Brant's "Tischbüchlein" antrafen: die Texttype ist äusserst klein und zierlich. Am Schlusse steht die Firma mit der Jahrzuhl. Hain No. 7966. —

#### No. 457.

### "Pastorale beati || Gregorij pape." Basel, Michael Furter, 1496. Klein Quart-Format.

Trotzdem dieser Druck mit seinen äusserst niedlichen und schönen Typen nur mit Druckort und Jahrzahl bezeichnet ist, erkennt man doch sofort den Drucker, wenn man es mit dem vorhergehenden im gleichen Jahre hergestellten Werkchen mit der Firma Michael Furter's vergleicht. Hain No. 7988, der beide Drucke in Händen hatte, sagt von einem Drucker nichts, obgleich schon Braun II. Seite 289 und nach ihm Panzer den Drucker genannt hatten. —

#### No. 458.

# "Passio sancti Mennradi martyris et heremite." Basel. Michael Furter, 1496.

Seitenheit ersten Ranges, woron nur noch wenige Exemplare bekannt sind. Das unsrige stammt aus der berühmten Bibliothek von Firmin Didot in Paris. Es giebt von dieser mit 21 Holzschnitten reich ausgestatteten Legende nur diese einzige mit beweglichen Typen gedruckte Ausgabe des 15. Jahrhunderts, und von einer andern xylographischen Ausgabe derselben kennt man nur noch ein einziges Exemplar.

In einer deutschen Ausgabe mit verändertem Texte, gedruckt von Abraham Gamperlin zu Freiburg in der Schweiz 1587, findet sich merkwürdiger Weise der grösste Theil der Holzschnitte aus der vorliegenden Baseler Original-Ausgabe wieder, und es ist wohl anzunehmen, dass sie von Basel aus dahn gekommen sind. In dem am Schlusse stehenden drei lateinischen Distichen Sebastian Brant's, der jedenfalls Verfasser oder Herausgeber des Büchleins ist, wird Michael Furter als Drucker und das Druckjahr 1496 angegeben. Die erwähnte deutsche Ausgabe von 1587 werden wir unter "Freiburg" ebenfalls näher kennen lernen. Hain No. 12453. —

#### No. 459.

# "Kronica von der | loblichen Endt gnoschaft Ir har komen und fust || selbam strittenn || und geschichten."

Basel, Michael Furter, 1507. Folio-Format.

Verfasser dieser Chronik der Eidgenossenschaft ist Peterman Etterlyn, Gerichtscheiber zu Luzern. Obiger Titel mit zollgrossen Buchstaben ist ganz in Holz geschnitten. Das Werk ist im Texte mit Schwabacher Schrift, bei welcher ganz auffüllig ein gothisches Merscheint, in den Ueberschriften mit einer kleineren Missaltype gedruckt. Mehrere Holzschnitte und Initialen bilden die künstlerisch nicht bedeutende Ausstattung des Werkes.—

## Johannes Eroben. 1491 bis 1527.

Der berühmteste und zugleich gelehrteste Baseler Drucker, von Hammelburg in Franken gebürtig; studirte in Basel und lernte dort den grossen Drucker Johann von Amerbach kennen, bei dem er als Corrector thätig wurde. Nachdem er 1490 Bürger von Basel geworden, begann er 1491 seine selbständige Wirksamkeit, deren Verlauf ihn zeitweilig mit Johann Amerbach und Johann Petri von Langendorf als Socien, und mit den gelehrtesten Männern seiner Zeit in intimen Verkehr, mit dem berühmten Erasmus von Roterdam aber in die innigste Freundschaft brachte, und welche der Nachwelt durch mehrere Grabschriften des grossen Gelehrten, die er nach dem Tode Froben's verfasst hat, sowie durch zahlreiche Stellen in seinen Briefen, als ein rührendes und erhebendes Denkmal überliefert wurde.

Trotz Froben's rastlosem Eifer und bewundernswerthem Streben, womit er bis an seinen Tod mit Hilfe von 4 und später von 7 Pressen über 300 meist sehr bedeutende Werke gedruckt hat, bemerken wir gleichwohl ihn an der gewaltigen Bewegung der Reformation durch Luther keinen Antheil nehmen. Rücksichten auf Erasmus mögen dabei hemmend auf ihn gewirkt haben, eine Verläugnung, die er sicher mit finanziellen Nachtheilen bezahlen musste, denn der Absatz seiner Bücher blieb bald hinter den grossen, ihm auch durch Beschäftigung von Künstlern wie Holbein, Urs Graf und Anderen erwachsenen Kosten zurück, seit Luther's Werke in Schwung gekommen. So ist denn Froben auch bei allen seinen Anstrengungen kein reicher Mann geworden; es ging ihm eben der Stolz auf seine Kunst und die Ehre, welche er darin fand, Vorzügliches zu leisten, über den Erwerb vergänglichen Gutes. —

#### No. 460.

"Biblia integra: summata: di stincta: accuratius reemeda- ta: vtriusq3 testamenti cocor- dantijs illustrata".

Basel, Johannes Froben, 1495. Klein Octav-Format.

Diese seltene Bibelausgabe ist mit ganz feiner gothischer Diamantschrift gedruckt und in Original-Schweinslederband mit interessanten Ornamenten gebunden. Hain No. 3118. —

#### No. 461.

"OPERA DIVI CAE CILII CYPRIANI EPISCOPI CARTHAGI- nenfis, ab innumeris mendis repurgata, adiectis || nonnullis libellis ex vetuftiffimis exemplari- || bus, quae falfò uidebantur || inscripta, unà cu annotatiun || culis. Atq3 haec omnia no bis praestitit ingen || ti labore suo || ERASMVS RO || TERODAMVS, uir iu- || uandis optimis studijs natus. || APVD INCLYTAM BASI-LEAM EX || OFFICINA FROBENIANA." Am Schlusse: "ANNO, M. D. XX."

#### Folio-Format.

Obigen Titel umgiebt eine schöne Holzschnittbordüre von Ambrosius Holbein, dem älteren Bruder von Hans Holbein dem Jüngeren. Diese von Erasmus von Roterdam besorgte Ausgabe der Werke des Heiligen Cyprianus ist die erste Gesammtausgabe. Der schöne Druck in römischer Schrift ist durch zahlreiche Initialen höchst geschmackvoll ausgestattet. —

#### No. 462.

"OPERA | Q · SEPTIMII FLOREN | TIS TERTVLLIANI INTER LATINOS ECCLESIAE || fcriptores primi, fine quotu lectione nullum diem intermittebat olim di- uus Cyprianus, per BEATVM RHENA-

### NVM Seletstadiensem ..."

#### Basel, Johannes Froben, 1528. Folio-Format.

Die zweite Ausgabe der von Beatus Rhenanus herausgegebenen Schriften des Tertullianus, welche Johann Froben zuerst im Jahre 1521 druckte. Die sehr fehlerhafte erste Ausgabe, welche nach zwei Manuscripten der Klöster Päterlingen und Hirschau gedruckt wurde, fand erst in einer dritten Ausgabe durch Heranziehung eines dritten Manuscriptes eine Berichtigung.

Der schöne Antiquadruck ist mit zahlreichen Initialen geziert, von denen einige der Meisterhand des unbekannten Metallschneiders mit der Marke I. F. entstammen, welche letztere von Einigen auf den Drucker Johannes Froben selbst, von anderen auf Hans Frank gedeutet wird. Alter Original-Lederband mit Schliessen.

# Johannes Bergmann von Olpe, 1494 bis 1499.

Bergmann aus Olpe ist besonders bekannt durch die früheste Ausgabe von Sebastian Brant's "Narrenschiff" vom Jahre 1494. —

No. 463.

"Germanort veterum principu 3e- lus et feruor in driftianam religi- onem deig3 ministros."

Basel, Johannes Bergmann von Olpe, 1497. Folio-Format.

Verfasser dieser Schrift "über den anfünglichen Eifer und die Hitze der alten Germanen gegen die christliche Religion und deren Verbreiter" ist Lupold von Bebenburg, wie aus den unter obigem Titel befindlichen Distichen Sebastian Brant's hervorgeht. Der schöne und interessante Druck ist bis auf den Titel und die Ueberschriften, welche mit ziemlich grosser Missalschrift gedruckt sind, durchweg aus glatter Antiqua gesetzt. Hain No. 2725. —

## Johannes Petri von Langendorff, 1494 bis 1514.

Druckte das Meiste gemeinschaftlich theils mit Johann Amerbach und Johannes Froben, theils mit letzterem allein, nachdem er schon 1484 Bürger von Basel geworden war. —

No. 464.

"Summa magistri Iohanis || de sancto Geminiano ordi-||nis fratru predicatore de ex||emplis e sititudinibus rere." Basel, Johannes Petri von Langendorst & Johannes Froben, 1499.

Klein Quart-Format.

Dieses mit kleiner gothischer Type gedruckte compendiöse philosophische Werk trägt am Schlusse die Coalitions-Firma von Langendorff & Froben. Hain No. 7546. —

## Nicolaus Camparter,

1505 bis 1519.

No. 465.

"Doctor Brants Narrenschiff | M. ccccc. viiij. | Nut on vrsach."

Basel, Nicolaus Lamparter, 1509. Klein Quart-Format.

Diese immerhin seltene Ausgabe ist ein Abdruck der ersten vom Jahre 1494 ohne die später von Andern hinzugefügten Verlängerungen. Unter obigem Titel

befindet sich ein Holzschnitt, der ein mit Narren gefülltes Schiff vorstellt; es ist dies derselbe, den man auf dem Titel der lateinischen Uebersetzung findet, die 1497 Johann Bergman von Olpe herausgab, wie denn auch die Jahrzahl 1497 daranf befindlich ist. Unmittelbar darunter steht die gereimte Protestation Sebastian Brant's gegen die seinem Narrenschiff beigefügten Verlängerungen. Die Firma des Druckers findet sich auf dem drittletzten Blatte des gothisch gedruckten Werkes. Heller Ledereinband mit reicher Pressung und Metallschliessen.

# Adam Petri von Langendorff,

1509 bis 1528.

Ein Neffe des Johann Petri von Langendorff. Hervorragend durch seine zahlreichen Drucke *Luther'scher* Schriften, durch welche er zu Reichthum gelangte. —

#### No. 466.

"Das Plenarium | oder Ewangely buoch: Sum mer vn Winterteyl, durch das gang iar in eine iede Son= tag, von der zeyt, und von de Beiligen . . . ."

Basel, Adam Petri von Langendorff, 1516. Folio-Format.

Dieses mit Schwabacher Schrift gedruckte Evangelienbuch enthält 136 schöne Holzschnitte; davon 6 blattgrosse von Hans Schäufelein mit seinem Monogramm, einen von gleicher Grösse ohne das letztere, 40 von Urs Graf, wovon die meisten mit Monogramm, und 89 von einem unbekannten vortrefflichen Meister, sämmtlich in schönen Abdrücken. Die von Urs Graf umfassen die vollständige kleine Passion dieses Künstlers, — Schöner hellbrauner Lederband mit Messingbukeln und Schliessen. —

#### No. 467.

"Petri Tombardi || Parrhysiensis ecclesse quon-||dam antistitis: viri diuinaru reru eru-|dittismi: Sententiarum Textus: per capitula ac capitum || . § . recenter distinctus: Cuilibetg3 distinctioni Henrici Gori ||dhemij ppositiones: Egidij de Roma

elucubratioes: Hen rici de Urimaria additioes: . . . "

Basel, Adam Petri von Langendorff, 1516. Folio-Format.

Unter dem Titel befindet sich das Kölner Wappen mit dem Namen des Buchhändler Ludwig Hornken, auf dessen Kosten das Werk von Adam Petri gedruckt wurde. Der ganze Titel steht in einer Einfassung. Am Ende der "Distinctiones", deren im Ganzen fünfzig sind, steht eine ausgedehnte Schlussschrift, worin nebst der Angabe des Druckers der Verleger Ludwig Hornken genannt und die vollständig Datirung gegeben ist. Darunter nochmals dasselbe Cölner Wappen.

# Pamphilus Gengenbach,

1509 bis 1522.

Der Drucker Gengenbach war auch zugleich ein productiver Dichter und der erste Dramatiker des 16. Jahrhunderts, dem Karl Goedecke — Hannover 1856 — eine umfängliche Special-Untersuchung von XXVIII und 699 Seiten gewidmet hat. —

No. 468.

### "Modus eligendi |

Creandi in coronandi Imperatorë cu forma iurameti necno tituli omnium || Regu Patriarcharu & Car."

Basel, Pamphilus Gengenbach, 1519. Quart-Format.

Höchst seltenes, den Bibliographen unbekanntes Schriftchen von nur 4 Blättern Umfang. Der Titel steht in einer von sechs Stöcken gedruckten Holzschnitt-Bordüre und ein weiterer Holzschnitt befindet sich am Schlusse. Es enthält die Beschreibung der bei Wahl und Krönung des Kaisers üblichen Gebräuche und die Titulaturen aller weltlichen und geistlichen Fürsten. —

No. 469.

## "Der Emangelisch burger".

Basel, Pamphilus Gengenbach, circa 1522. Quart-Format.

Unter dem Titel befindet sich ein Holzschnitt und ein zweiter auf der Rückseite desselben, welcher sich auf der Rückseite des letzten Blattes wiederholt. In den Initalen P und G, welche über und unter dem Spruche: "Sprs men in der rfit" am Schlusse des Schriftchens stehen, kennzeichnet sich der Drucker, welcher hier auch zugleich Vorfasser ist; unter dem Spruche befindet sich eine hübsche Querleiste, —

## Andreas Cratander,

1518 bis 1536.

No. 470.

"DE ORIGI|NE GYELPHORYM, ET || GIBELLINORYM, QUI|BVS OLIM GERMANIA, || NYNC ITALIA EXAR|DET. LIBELLYS || ERV-DITYS. || In quo oftenditur, quantum hac || in re Clarifs. fcriptores, Bartho-llus, Panormitanus, Blondus, Platina & Georgius Merula Alex drinus, à ueritate aberrauerint."

#### Basel, Andreas Cratander, 1519. Klein Quart-Format.

Diese kleine Schrift von nur 6 Blättern "über den Ursprung der Welfen und Waiblingen mit Nachweisung der Irrthümer älterer Historiker" ist mit römischer Type gedruckt und hat eine hübsche Titelbordüre. —

#### No. 471.

#### "ALEXANIJORI APHRODISEI, SVPER II

nonnullis Phyficis quæftio | nibus Solutionum || Liber. || ITEM || Plutarchi Cheronei Ama- || toriæ narrationes. || ANGELO POLI-

#### Basel, Andreas Cratander, 1520. Klein Quart-Format.

Eigenthümliche Vereinigung der tief philosophischen Schrift des Alexander Aphrodiseus mit den "Liebesgeschichten" des Plutarch zu Einem Druckwerke. Nicht weniger bizarr ist die Bordüre des Titelblattes. —

#### No. 472.

"Das der misuer-||stand D. Martin Luthers, off die ewig=|bstendige wort, Das ist mein leib, || nit beston mag. || Die ander billiche ant-||wort Joannis Leolampadij."

### Basel, Andreas Cratander, 1527. Klein Quart-Format.

Eine der Schriften des *Johannes Oecolampadius*, des Freundes Zwingli's, welche über dem Streite mit Luther betreffs der Abendmahlslehre entstanden; sie ist mit Schwabacher Typen gedruckt. —

# Chomas Wolf,

9 618 1999.

No. 473.

"Gesprech biechlin neuw | Karsthans".
Basel, Thomas Wolf, 1521. Klein Quart-Format.

Wie alle in deutscher Sprache erschienenen Schriften Ulrich von Hutten's ist auch diese Reformationsschrift von grosser Seltenheit. Bei der Schwahacher Type, mit welcher die kleine Schrift gedruckt ist, fällt das nach links herüberhängende D und das in zweierlei Form vorkommende L sehr ins Auge. Drucker und Jahrzahl sind nicht angegeben. Vergleiche Böcking XLI, 1. —

No. 474.

"Verzaichnug und | Kurgliche annaigung | in 83 Euansgeliu | Joan. Philippi | Melanchsthons."

Basel, Thomas Wolf, 1524. Klein Quart-Format.

Die Erklärung des Evangelisten Johannes ist wie alle deutschen Schriften Melanch thons von grosser Seltenheit. Der Drucker ist nicht angegeben; am Ende steht nur: Geendet im Augst Monat || 1524. Im unteren Theile der Titelbordüre befindet sich das Druckerzeichen des Thomas Wolf: ein zwischen zwei Säulen stehender Mann, der den Zeigefinger der rechten Hand auf den Mund legt, mit der Ueberschrift: "DIGITO COMPESCE LABELLYM".

## Valentin Curio,

1521 bis 1535.

No. 475.

"VRBANI || GRAMMATICAE INSTITY||tiones, Græcæ, nunc denuo fumma di || ligentia excuffæ, & à mendis || hactenus minus obfer||uatas uindicatæ, || Adhec||quid operæ (præter fufficentem principa||lium locorum nunc additum indi-|cem) expectabis, epistola || fubfequenti re-||peries."

Basel, Valentin Curio, 1530. Klein Quart-Format.

Diese Ausgabe der griechischen Grammatik in lateinischer Sprache ist mit geringen Aenderungen Reproduction der Aldine von 1497. —

# Heinrich Petri, 1523 bis 1579.

Der Sohn von Adam Petri von Langendorf. In Anerkennung seiner Verdienste wurde er von Kaiser Karl V. in den Ritterstand erhoben. Zum Unterschiede von den anderen Petri's nannte er sich dann Henric-Petri und veröffentlichte unter diesem ritterlichen Namen 1566 sein erstes Buch. —

No. 476.

"EN DAMYS || DIODORI || SICVLI || HISTORICI GRAECI, QVAE NYNC || QVIDEM EXTARE NO-|| SCYNTYR OPERA, || NEMPE."

Basel, Henricus Petrus, 1531. Folio-Format.

Diese lateinische Ausgabe der Werke des griechischen Historikers Diodorus ist nach Ebert's Meinung ein Nachdruck der ersten sehr seltenen Ausgabe von Hieronymus Vietor in Wien 1516. —

#### No. 477.

"STEPHANI NI- GRI OVAE OVIDEM PRAESTARE SVI NOMINIS AC STVDIOSIS VTILIA NOVE- rimus monimenta, nempe

#### translationes."

#### Basel, Henricus Petrus, 1532. Klein Quart-Format.

Der Band enthält die lateinischen Uebersetzungen verschiedener Schriften griechischer Autoren, des Philostratus, Pytimaros, Athenaeus, Isocrates und Anderer. -

#### No. 478.

"RABANI MAVRI MOGONTINENSIS ARCHIEPISCOPI COM- MEN-TARIA IN HIEREMIAM PROPHETAM. ITA CVM | Apostolicis literis confententia. . . . BASILEAE EXCUDEBAT HEN- RICVS PETRVS. ||

#### ". D. TTTITT"

#### Folio-Fermat.

In Antiqua gedruckt. Auf dem Titel und am Schlusse steht das Druckerzeichen, die feuersprühenden Hammer & Amboss. -

#### No. 479.

..P. OVI- DII NASONIS OPERA, | VETERVM EXEMPLA- rium auxilio ab infinitis mendis emendata. HENRICI GLAREANI ANNOtationes in metamorphoin co ad uerba et ad res || intelligenda magni usus. Præterea Logolij, quæ lectorem plurimum in impeditis locis inuare possunt. ITEM, FRAGMENTA QVAE- dam Ouidij ex libris, qui magna ex parte perie-||re Epigrammation. Et non male natum | carmen ad Pisonem."

#### Basel, Henricus Petrus, 1537. Octav-Format.

Diese Ausgabe der Werke des Ovid ist den Bibliographen ganz unbekannt geblieben. Panzer zeigt in den Annales VI Seite 239 eine Ausgabe Petri's von 1523 an; Ebert kennt ausserdem eine von 1527, zu welcher er bemerkt, sie "muss von vorzüglicher Seltenheit sein". Nicht weniger selten dürfte die vorliegende, ganz unbekannte Ausgabe sein. Sie ist in Cursiv gedruckt. Das Exemplar hat noch den alten wohlerhaltenen Einband von Schweinsleder. -

## Johannes Bebel,

von 1523 ab.

Druckte theils mit Andreas Cratander zusammen, wie die folgende Nummer zeigt, theils mit Michael Isengrin, aber auch allein. - No. 480.

"ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ || ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ EN BIOIΣ ΕΛΛΗ ||
NΩΝΤΕ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΩΝ. || PLUTARCHI QVAE VOCANTVR
PARAL-||lela: hoc eft, uitæ illustrium uirorum græci nominis
ac || latini, prout quæ que alteri conuenire uide-| batur,
accuratius quàm antehac || unquam digestæ."

Basel, Andreas Cratander & Johannes Bebel, 1533. Folio-Format.

Diese griechische Textausgabe der Lebensbeschreibungen ausgezeichneter Griechen und Römer des Plutarch, auch Parallela genannt, weil darin je ein Grieche und ein Römer mit einander verglichen werden, ist von Simon Grinaeus besorgt und mit einem lateinischen Vorworte versehen. Es ist ihr der Text der Aldine von 1519 zu Grunde gelegt. Die typographischen Fehler der letztern und die durch schlechtes Manuscript entstandenen sind darin beseitigt. Ebert kennt vorliegende Ausgabe nicht, führt aber eine mit Bebel's Firma vom Jahre 1530 an, welche sich auf der Königlichen Bibliothek in Dresden befindet. —

# Hieronymus Eroben & Nicolaus Episcopius,

Hieronymus Froben ist der älteste Sohne des Johannes Froben; Nicolaus Episcopius ist der Schwager des Hieronymus. Von 1528 ab hatte Ersterer schon gemeinschaftlich mit Johann Herwagen, der die Wittwe seines Vaters geheirathet, gedruckt; doch löste sich schon 1531 das Verhältniss mit Herwagen, welchem 1521 Nicolaus Episcopius beigetreten war, durch das Ausscheiden des ersteren auf; wir werden diesen im nächsten Drucke wiederfinden. —

#### No. 481.

"Rechnungsbuch der Froben & Episcopius, Buchdrucker und Buchhändler zu Basel, 1557—1564. Herausgegeben durch Rudolf Wackernagel."

#### Basel, Benno Schwabe, 1881. Gross Octav-Format.

Die Originalhandschrift dieses für die Geschichte Basel's sowohl als des gesammten Buchhandels jener Zeit bedeutsamen Rechnungsbuches befand sich vormals im Besitze eines Nachkommen des alten Nicolaus Episcopius, Dr. Gottlieb Bischoff in Basel, und ist seitdem der öffentlichen Bibliothek daselbst übergeben worden. Durch interessante Personal-Nachrichten über die Baseler Drucker, denen das Rechnungsbuch diente, und erläuternde Anmerkungen zu dem reproducirten Originale hat der Verfasser dem ohnehin wichtigen Documente ein gesteigertes Interesse zu verleihen gewusst. —

## Johannes Herwagen, 1531 bis 1555,

den wir schon in Strassburg von 1523 bis 1528 antrafen. In diesem Jahre wurde er laut Rathsprotocoll Bürger von Basel, vermählte sich mit des verstorbenen Johann Froben Wittwe, Gertrud Lachner, und wurde Geschäftstheilhaber seines nunmehrigen Stiefsohns Hieronymus Froben, zu welchen beiden sich noch Nicolaus Episcopius gesellte, welcher des Hieronymus Schwester geheirathet hatte. Im Jahre 1531 schied Herwagen aus der Gesellschaft und druckte nun allein. —

#### No. 482.

"L. FLORI DE GESTIS || ROMANORYM LIBRI QVATVOR A MENDIS ACCY-||ratissime repurgati, unà cū adnotationibus Jo. CAMERTIS, quæ || commentarij uice in omnē Romanam historiā esse possunt. || AD HAEC, SEXTI RYFFI VIRI CONSYLARIS DE HII|| storia Ro. epitome multo quàm antehac emaculator. || ITEM, MESSALAE CORVINI ORATORIS DISERTIS-simi de progenie AV-GYSTI CAES. libellus, nunc primū excusus. || His accessit rerum copiosissimus index."

#### Basel, Johannes Herwagen, 1532. Folio-Format.

Schon in Strassburg gab Herwagen 1528 die Schriften des Lucius Florus in einer Octav-Ausgabe heraus. Gegenwärtige schöne Folio-Ausgabe ist mehrfach nachgedruckt worden; zu Cöln, Paris und in Malinz von Juvo Schöffer. Der Original-Schweinslederband enthält angebunden die Werke des Diodorus, gedruckt von H. Petri 1531, die wir unter No. 476 schon besonders verzeichneten. —

### No. 483.

"DIVI CAECILII CY- PRIANI EPISKOPI CARTHAGINENSIS ET || martyris opera iam quartum accuratiori uigilantia à men||-dis repurgata, per DES. ERASMVM ROTEROD. || Accessit liber eiusdem apprimè pius ad Fortunatum De du-||plici martyrio,

# antehac nunquàm excufus. BASILEAE, EX OFFICINA HERVAGIANA | ANNO M. D. XL.

#### Folio-Format.

Diese Ausgabe der Werke des Heiligen Cyprianus ist den Herren Stockmeyer & Reber, den Verfassern der "Baseler Buchdruckergeschichte", unbekannt geblieben. —

## Michael Isengrin,

von 1531 ab.

Druckte anfangs mit Johann Bebel zusammen, dem wir auf Seite 226 & 227 schon begegneten. —

No. 484.

"DEn Nieuwen Herbarins, || dat is, dboeck van den eruy=||
den, int welcke met groote neerstis||chept bescrenen is niet
alleen die gantse historie, dat is, die namen, || tsaetsoen,
natuere, cracht ende operatie van meesten deel de eruy=||den,
die hier ende in ander landen wassende sijn, midtsgaders
der plecken oft stede, ende den tist waer ende wanneer
sij wassen..... Door den Hoochgheleerden Doctoor
in Medicijnen || Leonhaert Kuchs."

Basel, Michael Isengrin, 1543. Folio-Format.

Auf der Rückseite des Titels befindet sich ein blattgrosser Holzschnitt, das schöne Portrait des Verfassers Leonhart Fuchs in ganzer Figur. Die zahlreichen Abbildungen von Pflanzen, welche sich in dem Werke finden, sind von Veit Rudolf Speckle sehr sauber in Holz geschnitten. Vergleiche Heller, Geschichte der Holzschneidekunst Seite 142. —

## Johannes Walder,

von 1533 ab.

No. 485.

"P. VERGILII || MARONIS || BUCOLICORVM, GEORGICO-| RVM ET AEN IDOS. | Cum accurata fimul & fideli Seruij || Mauri

Honorati expositione. ||
BASILEAE APUD JOAN VALDERRYM. | ANNO. M. D. XXXIIII."

Quart-Format.

Vorliegende Ausgabe der Hirtenlieder, der Bücher vom Ackerbau und der Aeneide Virgü's sind im Texte mit römischer, im Commentar mit Cursiv-Schrift gedruckt.—

No. 486.

"DICTIONARIVM || LATINAE LINGVAE || AMBROSII CALEPINI BER-GOMATIS PRIMO | deinceps aliorum quoq3 hominum || doctorum opera & ftudio, Ex || omnium tum ueterum, || tum recentium in || hanc diem La tinorum || COMMENTARIIS | collectum, & in fuum ordi| nem defcriptum.

Basel, Johannes Walder, 1540. Folio-Format.

Mag dieses unzählige Mal aufgelegte lateinische Wörterbuch nunmehr ganz veraltet sein, immerhin beansprucht diese den Bibliographen unbekannte Ausgube, welche mit einer reizenden Italique gedruckt ist, ein grösseres Interesse. Das Exemplar hat noch den alten durabeln Ledereinband mit Schliessen. —

## Robert Winter,

von 1533 ab.

Dieser Typograph war der Schwager des Johannes Oporinus. -

#### No. 487.

"JOANNIS || LODOVICI VIVIS VALEN-||TINI DECLAMATIONES SEX.|
SYLLANAE QVINQVE. || SEXTA, qua refpondet Parieti || palmato Quintiliani. || EIVSDEM JOAN. LODO. VIVIS DE || præfenti ftatu Europæ, & bello Tur-| cico diuerfa opufcula. || ITEM.
ISOCRATIS ORATIONES DVAE, || Areopagitica & Nicocles, eodem JOAN. || LODO. VIVE INTERPRETE. || Omnia per up fum autorem nunc demum | c7 aucta c7 recognita. || Adiecto etiam rerum c7 uerborum || Indice diligenti simo. || BASILEAE."

#### Basel, Robert Winter, 1538. Klein Quart-Format.

Die Ausgabe der gesammelten Schriften des Ludoricus Vires scheint, wie dies alle Drucke Winter's sind, sehr selten zu sein. Auf dem letzten Blatte befindet sich das hübsche Druckerzeichen: Athene mit der Eule. —

# Chomas Platter,

Dieser merkwürdige und vielseitige Mann, der aus einem Seilergesellen ein berühmter Gelehrter und Pädagog geworden war, besass auch eine ziemlich bedeutende Druckerei, als deren ersten Theilhaber wir im Jahre 1536 Balthasar Lasius finden. Bei Johann Oporin mit dem er eine Zeitlang ebenfalls vereint war, werden wir noch auf ihn zurückkommen.

No. 488.

"MARCELLI | PALINGENII STELLATI POE | tæ doctifsimi, Zodiacus uitæ, hoc eft, de Hominis Vita, studio, ac moribus optimè instituendis Libri Duodecim . . . BASILEAE

M. D. XLIII."

Basel, Thomas Platter, 1543. Klein Octav-Format.

Den Drucker erkennt man aus dem sich auf der Rückseite des letzten sonst leeren Blattes befindenden Druckerzeichen: die mit Schild und Lanze gerüstete Minorva. Hübscher Cursiydruck in altem Schweinslederbande. —

# Bartholomaeus Westhemer oder Westhenmer,

No. 489.

"Bon der waren || Christenlichen, vn erdach-||ten Entchristische Kirche, dere Saubt || Statthalter, Gwalt und
Schlüssel. Auch was || ein Käger, rechter und falscher Ban, || binden und entbinden sey 2c. || Joannes Spreterus Rotwilensis."

Basel, Bartholomäus Westheymer, 1543. Klein Quart-Format.

Seltenes Schriftchen von nur 13 Blättern Umfang, in Schwabacher Schrift gedruckt. —

## Nicolaus Brylinger,

auch vereint mit

## Bartholomaeus Calybaeus,

von 1537 ab.

No. 490.

"POETARVM OMNIVM SECV-||LORVM LONGE PRINCIPIS||HOMERI||OMNIA QVAE QVI||DEM EXTANT OPERA, GRAECE, ADIECTA VER-SIONE LATINA AD VERBVM, ex diuerfis doctiffimorum uirorum

translationibus concinnata. . . . "

Basel, Nicolaus Brylinger & Bartholomaeus Calybaeus, 1551. Folio-Format.

Wenig bekannte griechisch-lateinische Ausgabe des Homer, mit dem Druckerzeichen Brylinger's auf dem Titelblatte. —

## Johannes Oporinus,

#### 1540 bis 1568.

Neben Johannes Froben, dessen Gehülse er eine Zeitlang war, ist Oporinus, zu deutsch Herbster, der berühmteste und gelehrteste Baseler Drucker. Dr. Streuber hat in seinen "Neuen Beiträgen zur Baseler Buchdruckergeschichte", welche in den "Beiträgen zur vaterländischen Geschichte" III, erschienen sind, einen Aussatz über Johann Oporinus geliesert, der aber in den Daten nicht ganz zuverlässig ist. Wenn dort gesagt wird, dass im Jahre 1539 Johannes Oporinus, Robert Winter, Thomas Plater und Balthasar Ruch zuerst mit einem Druckergeschäst begonnen hätten, so ist das dahin zu modisieren, dass in diesem Jahre Oporinus sich mit den anderen zu gemeinsamer Action vereinigte, welche letztere schon früher, Robert Winter nämlich schon von 1533, Thomas Plater und Balthasar Lasius (vielleicht identisch mit Balthasar Ruch?) von 1536 zu drucken begonnen hatten.

Wenn Thomas Plater in seiner Autobiographie selbst die Geschichte seiner Buchdrucker-Unternehmungen in der von Dr. Streuber citirten Weise geschildert hat, so muss man annehmen, dass dem alten Manne, der seine Erinnerungen nach dem Gedächtnisse hinschrieb, die Einzelheiten selbst nicht mehr treu geblieben waren; denn Thatsache ist, dass sowohl Winter'sche Drucke von 1533 an, als auch Plater'sche von 1536 bekannt sind. Panzer citirt sogar in Band VI Seite 316 bis 318 neun verschiedene Drucke, welche Thomas Plater alle im Jahre 1536 mit Balthasar Lasius producirt hat, was doch einen schon bedeutenden Umfang seiner Druckerei voraussetzen lässt. —

Oporin hatte indessen kein Glück mit den Genossen. Gegen allmählige Abzahlung des Kauspreises von 800 Gulden hatten sie dem Andreas Cratander sein gesammtes Druckwerkzeug abgekaust, aber das Geschäst ging nicht nach Wunsch; die Schulden mehrten sich, und bald trennte sich die Gesellschast wieder, Schriften und Werkzeug theilend. Kurze Zeit war nun Oporin mit seinem Schwager Winter allein verbunden, dann druckten beide einzeln; und als Winter, nachdem er Alles verthan, gestorben war, zog Oporin dessen Officin für 700 Gulden an sich, wodurch seine schon bestehende Schuldenlast beträchtlich vermehrt wurde.

Später erscheint Oporin mit Bernard Brand und Johann Herwagen dem Jüngeren, dessen Wittwe er nachmals heirathete, zusammen, und in letzter Zeit stand er auch mit den Episcopius in

Verbindung. Trotz der grossen Ausdehnung seines Geschäftes und der immensen Productivität seiner Druckerei, welche in den 28 Jahren ihres Bestehens über 750 Werke lieferte, starb Oporin, da er nicht Haus zu halten wusste, in zerrütteten Vermögensumständen.

#### No. 491.

"EVRIPIDES POETA || Tragicorū princeps, in Latinum || fermonem conversus, adiecto || eregionè textu Græco: CVM ANNOTATIONIBVS ET PRAEFA-||tionibus in omnes eius Tragœdias: autore || GASPARO STIBLINO. || Accefferunt JACOBI MICYLLI, De Euripidis uita, ex diver-||fis autoribus collecta: item, De Tragædia cτ eius || partibus ποολεγόμενα quaedam. || Item, JOANNES BRODAEI Turonen fis Annotationes || doctif3. nunquam antea in lucem editæ. || Adhaec, Rerum cτ uerborum loto Opere præcipuè memora-||bilium copio sus INDEX."

### Basel, Johannes Oporinus, 1562. Folio-Format.

Griechisch-lateinische Ausgabe der Tragödien des Euripides, von Stiblinus übersetzt, in Acte getheilt und mit Inhaltsangaben zu den einzelnen Acten verseben. Die Noten des Brodäus sind nur für elf von den neunzehn Stücken verfasst, nämlich zu: Resus — Troades — Bacchae — Cyclops — Heraclidae — Helena — Jon — Hercules furens — Supplices — Iphigenia in Aulide — Iphigenia in Tauride. —

#### No. 492.

"ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΥΣΣΗΣ || ἐπισκόπου θαυμαστή βίβλος, περὶ κα-||τασκευῆς ἀνθρώπε. || OPVS ADMIRANDVM || GRE-GORII || NYSSENI ANTISTITIS, || DE HOMINIS OPI-||FICIO: Interprete JOHANNE LEVVENKLAIO: || Annotationibus etiam neceffarijs additis. || Liber Medicinæ, Philofophæ, Sacrarum q. || litterarum ftudiofis perutilis."

#### Basel, Johannes Oporinus, 1567. Octav-Format.

Des Greogorius Nyssenus, Bruder Basilius' des Grossen, Schrift über den Beruf des Menschen in griechisch-lateinischer Ausgabe. -

## Jacobus Parcus,

1552.

No. 493.

"Chronicorum summa || aucta & emendata."
Basel, Jacobus Parcus, 1552. Klein Quart-Format.

Dieser kleine Druck, eine nach Jahrzahlen geordnete Chronik in Tabellenform von Erschaffung der Welt bis zum Jahre 1552, stellt uns einen bisher unbekannten Basler Drucker vor. —

# Johannes Herwagen, der Sohn, 1557 bis 1564.

Wir lernen ihn in der Gesellschaft Bernard Brand's um 1557 kennen, der wahrscheinlich nur einen finanziellen Antheil hatte; späterhin druckte er gemeinschaftlich mit Johannes Oporinus, welcher nach Herwagen's Tode dessen Wittwe heirathete. —

#### No. 494.

"L. ANNAEI SENECAE || Philofophi Stoicorum omnium acutifsi-||mi opera quæ extant omnia, Coelii Secun di Curionis uigilantifsima cura caftigata, || & in nouam prorfus faciem, nimirum pro-||priam & fuam, mutata: quorum lectionon || modo ad bene dicendum uerum etiam ad || bene beatéque uiuendum prodef- || fe plurimùm proteft."

Basel, Johannes Herwagen & Bernard Brand, 1557. Folio-Format.

Revidirte Ausgabe mit vielen Varianten und Conjecturen versehen. -

#### No. 495.

"D. EPIPHANII EPI- fcopi Conftantiæ Cypri, contra || octoaginta hærefes opus, Panarium, fiue || Arcula, aut Capfula Medica appellatum, || continens libros tres, & tomos || fiue fectiones ex to- to feptem. || JANO CORNARIO MEDI- co

## Physico interprete."

Basel, Johannes Oporinus & Johannes Herwagen, 1560. Folio-Format.

Das "Panarium" oder "Hausapotheke" ist die Hauptschrift des zelotischen Bischofs von Cypern Epiphanius; er giebt darin Mittel für achtzig Ketzereien an, deren Erfindung seine Hauptstärke war. Man findet diese lateinische Uebersetzung vom Jahre 1560 bei den Bibliographen nicht aufgeführt. Alter interessanter Schweinslederband mit Schliessen. —

## Chomas Guarinus,

von 1564 ab.

No. 496.

" IBLIA || SACRA || VETERIS || ET NOVI || Testamenti, || secundum editionem || vulgatam."

Basel, Thomas Guarinus, 1578. 2 Bände in Octav-Format.

Die zahlreichen schönen Holzschnitte dieser lateinischen Bibel sind von Tobias Stimmer. —

# Sebastian Henric-Petri,

1574 bis 1627.

Der jüngste Sohn des Heinrich Petri und Enkel des Adam Petri von Langendorff. —

#### No. 497.

"Welt Spiegel, oder || Narren Schiff, || darin aller ständt schandt und || laster, oppiges leben, grobe Narrechte || sitten und der Weltlauff, gleich als in einem || Spiegel gesehen und gestrafft werden: alles || auff Sebastian Brands Reimen || gerichtet. || ... Weilandt || Durch den bochgelerre IOGUN GLUCK, || Doctore der H. Schrifft, in Lateinischer sprach beschrieben, jest aber mit sonderm sleiß auß dem Latein inn das || recht hoch Teutsch gebracht, unnd erstmals im || Truck außgangen, || Durch, || Nicolaum

Boniger von Cau-ber Konigshoffen."

Basel, Sebastian Henricpetri, 1574. Klein Octav-Format.

Es ist dieses eine deutsche Uebersetzung der lateinischen Predigten Geyler's über Brand's Narrenschiff, denen der Originaltext des Dichters beigesetzt ist. Die nicht gerade bedeutenden Holzschnitte sind neu gefertigt. —

#### No. 398.

"Cosmographen: || das ist, || Beschreibung || Aller Länder, Herrschafften und für || nemesten Stetten des gangen Erdsbodens, sampt jhren || Gelegenheiten, || Engenschaften, Relisgion, Gebräuchen, || Geschichten und Zandtierungen, 2c. || Erstlich durch Herrn Schastian Munster mit grosser Ars

beit in sechs | Bücher versasset: Demnach an Welt und Natürlichen Historien durch jhne selbs gebessert: | Jest aber mit allerlen Gedechtnuswirdigen Sachen biß ins M. D. XCVIII. jar gemehret, || mit newen Landtassen, vieler Stetten und fürnemmen Männern Contrasssfracturen, Waaspen, und Geburtsslinien, so ober die alten || herzu kommen, aezieret."

#### Basel, Sebastian Henricpetri, 1598.

Die berühmte, zuerst im Jahre 1544 erschienene "Cosmographie" Sebastian Münster's, an welcher der Verfasser 18 Jahre hindurch im Verein mit den namhaftesten Künstlern Deutschlands, welche bei den Holzschnitten thätig waren, gearbeitet hatte. Die vielen Auflagen, von denen über 20 in deutscher Sprache bekannt sind, bezeugen, welch' eine Verbreitung dieses verdienstvolle Werk, das erst durch die Topographien Merian's an Schätzung verlor, zu jener Zeit gehabt hat. Alter Ledereinband mit schliessen. —

#### No. 499.

"otfridi || EVANGELIORVM || Liber: || ueterum Germanorum gramma- |ticæ, poesos, theologiæ, || præclarum moni- |mentum. || Euangelien Buch, in alt= frenckischen reimen, durch Otfri= den von Weissenburg, Ninch zu || S. Gallen, vor sibenhun= dert saren beschri= |ben: || Jetz aber mit gunst deß gestrenge || ehrenuesten herrn Adolphen zer= man Riede= |sel Libmarschalck zu zessen, der alten Teut= |schen spraach und gottesforcht zuerlerne, in truck versertiget."

#### Basel, Josias Münsch (?), 1571. Klein Octav-Format.

Dieses ist die erste, höchst sellene Ausgabe des berühmten Gedichtes Otfried's von Weissenburg, in welchem er als erster rein christlicher Dichter eine poetische Geschichte des Heilandes giebt, welche er gegen 855 vollendete. Die Schwabacher Type des Textes ist interessant und erscheint älter als die Jahrzahl sie bezeichner. Wir werden wohl nicht fehlgehen, wenn wir als Drucker dieser Ausgabe, welche nur die Angabe des Ortes und der Jahrzahl enthält, den Josias Münsch annehmen, der zu damailger Zeit der einzige bedeutendere Drucker Basel's war, dem man diese hübsche Ausgabe zuschreiben könnte, was wir jedoch eben nur als Vermuthung von grösserer Wahrscheinlichkeit ausgesprochen haben wollen. Das vorzüglich erhaltene Exemplar ist in eben so schönem altem Schweinslederbande befindlich und reich mit vergoldetem Messing beschlagen. —

## Schlußbemerkungen.

Von Typographen die wir nicht einzeln aufgesührt, wären in **Basel** noch folgende zu nennen: Leonhard Ysenhut 1489; Gregorius Bartholomaeus 1509; Johannes Faber Emmeus, der später in Freiburg druckte, von 1526 bis 1529; Polycarpus Gemusaeus um 1560 bis 1572; Conrad Waldkirch von 1585 ab; Johannes Schroetter 1597. Auch der Strassburger Johann Schott kommt um 1508 in Basel vor, wo er mit Michael Furter zusammen druckte, nachdem er auch schon um 1503 und 1504 zu Freiburg gewirkt hatte.

Es ist bekannt, dass der berühmte Nürnberger Typograph und Buchhändler Anton Koburger, wie in Lyon so auch in Basel und zwar bei Johann Amerbach drucken liess; sein Neffe Hans Koburger, der auch in Hagenau, Lyon, Strassburg und Paris drucken liess, gab dann mehrfache Aufträge in die Offizin des Adam Petri von Langendorff. Der letztere war ein von Verlegern vielbeschäftigter Drucker; seine Pressen arbeiteten für die Brüder Leonardus & Lucas Alantsee, welche auch in Strassburg, Hagenau, Venedig und Wien zu finden sind; ferner für Ludwig Hornken in Cöln, der auch in Paris drucken liess, für den bedeutenden Gotfried Hitorp, der hauptsächlich zu Cöln, aber auch in Paris und Leipzig verlegte; für Conrad Hysch und Johann Riem von Augsburg.

Ein rühriger und gelehrter Verleger war Wolfgang Lachner, dessen Tochter Gertrud den berühmten Johann Froben und nach dessen Tode den Johann Herwagen heirathete. Lachner beschäftigte in Basel drei Typographen: Michael Furter, Jacob von Pfortzheim und Gregorius Bartholomaeus. Christoph Thum liess bei Jacob von Pfortzheim drucken; Servatius Cruftanus, dem wir auch schon in Cöln als Verleger begegneten, bei Andreas Cratander; Conrad Resch, der in Paris einen bedeutenden Verlagsbuchhandel betrieb, liess in seiner Vaterstadt Basel bei Thomas Wolf und Henric-Petri drucken.

Auch Johann Rynmann von Oeringen, der ein ausgedehntes Verlagsgeschäft in Augsburg, Hagenau, Venedig und Nürnberg betrieb, findet sich in Basel, wo er Aufträge an Jacob von Pfortzheim ertheilte. Letzterer war es auch, der für Jacob Kilchen oder Kirchen druckte.

Noch wäre Jacob Rechburg zu nennen, welcher Theilhaber an der Ausgabe des Hieronymus von 1516 war, die Johann Froben für die Söhne des eben verstorbenen Amerbach: Bruno, Basilius und Bonifacius in Druck gab. Auch beschäftigten Henric-Petri und Michael Isengrin die Officin Johann Bebel's. —

Man sieht, dass in Basel auch der Verlagsbuchhandel bald ein blühendes Geschäft wurde, und dass die Stadt für Ausbildung und Verbreitung der Kunst Ausserordentliches geleistet, wozu sie denn auch als Sitz der bedeutendsten Gelehrten, aus deren Mitte ein Erasmus von Roterdam mit seinem universellen Ruhme hervorragte, in erster Linie berufen war.

## Ergänzungs=Literatur zu Basel.

I. Catalogus librorum tabernae Hervagii, Frobenii et Henrici Petri.

Original-Handschrift vom Jahre 1554.

NB. Dieses 15 engbeschriebene Blätter umfassende Manuskript in Octav-Format enthält in 350 Nummern 3 alphabetische Verzeichnisse der wahrscheinlich damals vorzugsweise im Handel befindlichen und bei den obigen drei Druckern verkäuflichen Werke, und wird daher einen höchst wichtigen Beleg zur Geschichte der Buchdruckerei und des Buchhandels bilden. — Eine Original-Notiz des berühmten Renouard, in dessen Besitz das werthvolle Unicum vordem gewesen zu sein scheint, besagt, dass der kleine Katalog von Hermagen's eigener Hand herrühre. —

- Dr. Sebastian Brand's Narrenschiff nach der ältesten Ausgabe von 1494 erneuert von Karl Simrock. Mit Holzschnitten der ersten Ausgabe und dem Bildnisse Brand's. Berlin, 1872.
- Otfrid's Krist. Das älteste im neunten Jahrhundert verfasste Hochdeutsche Gedicht nach den drei gleichzeitigen zu Wien, München und Heidelberg befindlichen Handschriften kritisch herausgegeben von E. G. Graff. Königsberg, 1831.
- Otfried von Weissenburg Evangelienbuch von Johann Kelle. Regensburg, 1856.
- Stockmeyer & Reber. Beiträge zur Baseler Buchdruckergeschichte. Basel, 1840.
- Dr. Streuber. Neue Beiträge zur Baseler Buchdruckergeschichte mit Anhang einiger Briefe von, an und über Oporin (1844; aus den "Beiträgen zur vaterländischen Geschichte III). —
- Claudin. Origines de l'imprimerie à Albi en Languedoc (1480 bis 1486). Paris, 1880.
- Gedichte zur Feier der Buchdruckerkunst am Johannistage des Jahres 1840. Basel, 1840

## Hugsburg

- Augusta Vindelicorum sive Rhaetorum. -

## Günther Jainer von Reutlingen, 1466 bis 1478.

Die schon im Mittelalter hochberühmte alte Augusta bot als Sitz des Handels, der Wissenschaft und Kunst auch für die Einführung der Typographie daselbst ein günstiges Terrain; denn wie Mainz und Cöln in geistiger Beziehung für ganz Niederdeutschland ihren dominirenden Einfluss übten, so waren es für Oberdeutschland in gleicher Weise die altehrwürdigen Städte Augsburg und Nürnberg und es ist die bisherige Annahme, dass die Typographie erst 1468 in Augsburg eingeführt worden sei, jedenfalls eine irrige, wenn auch der erste datirte Augsburger Druck "Bonaventurae Medicationes vitae Jesu Christi" die Jahrzahl 1468 trägt.

Jedenfalls erschienen bereits zwischen 1466—1468 die 12 diversen Druckwerke, die wir unter nächster Nummer vereinigt aufführen, und deren Schöpfer der erste Augsburger Typograph Günther Zainer aus Reutlingen war, welcher übrigens von den Bibliographen mehrfach mit Johann Zainer in Ulm verwechselt wurde, der ebenfalls aus Reutlingen stammte. Der gelehrte Herr Geheimrath Zapf schrieb 1803 sogar eine Broschüre über die Krakauer Ausgabe des Turrecremata, worin er in Folge unrichtiger Beurtheilung der Typen haarklein nachweist, dass Günther Zainer jenen Turrecremata schon 1465 in Krakau gedruckt haben müsse. Wir werden unter "Krakau" diesen allgemein verbreiteten Irrthum spezieller nachweisen und richtig stellen.

Günther Zainer war nicht nur der erste, sondern auch wohl der bedeutendste Augsburger Typograph des fünfzehnten Jahrhunderts. Er war ursprünglich Beisitzer — comanens Augustensis — und wurde erst 1472 Bürger von Augsburg. Für die plausible Annahme, die namentlich auch Zapf vertrat, dass Günther Zainer — auch Ginther Zeiner und Zayner — früher Gehilfe bei Gutenberg in Mainz gewesen sei, giebt es zum Mindesten keinerlei Nachweise; der Umstand würde aber nur noch mehr für unsere Meinung sprechen, dass Zainer nach dem Weggange von Mainz 1462 nicht erst von 1468 ab in Augsburg gedruckt habe. —

#### No. 500.

## "Baria antiquorum theologorum scripta." Augsburg, Günther Zainer, 1466 bis 1468. Folio-Format.

#### Inhalt:

- 1. Hieronymus & Grennadius: "De viris illustribus". 37 Blätter.
- 2. Hieronymus: ,De essentia divinitatis. Zusammen 16 Blätter.
- Thomas de Aquino: De articulis fidei.
   Augustinus: De quantitate animae.
   Blätter.
- 5. Augustinus: "Soliloquium". 23 Blätter.
- 6. "Speculum peccatoris." 5 Blätter.
- Thomas a Kempis: ,Quatuor libri de Imitatione Christir. Mit Zainers Firma am Schlusse. 76 Blätter.
- 8 "Errores judaeorum extracti ex Talmut." 4 Blätter.
- 9. "Probationes novi testamenti ex veteri testamento." 8 Blätter.
- 10. Processus judiciarius ipsius Mascaron contra genus humanum." 9 Blätter.
- 11. "Liber de arte moriendi," 21 Blätter.
- 12. "Donatus allegoricus." 7 Blätter. -

Der in dieser Vollständigkeit und prächtigen Erhaltung ganz ausserordentlich seltene Miscellan-Druck enthält die ersten typographischen Producte der Zainerschen Offizin ohne Datirung. No. 2 und 3 hängen typographisch zusammen; alle übrigen waren jedenfalls auf den Einzelverkauf berechnet und sollten, dem alten Geheimnisse der ältesten Drucker gemäss, wahrscheinlich als Manuscripte gelten. Nur am Schlusse der hier in erster eminent seltener Ausgabe erscheinenden "Imititatio Christi", dem nächst der Bibel populärsten und nach und nach über die ganze Erde verbreiteten Andachtsbuche, findet sich der Name des Typographen; aber die vollständige Uebereinstimmung der fetten gothischen Typen in allen zwölf Drucken ergiebt Günther Zainer evident als Drucker aller dieser Werke.

Unser schönes Exemplar im wohlerhaltenen mit vergoldetem Messing beschlagenen Lederbande stammt, wie auch das Wappen auf dem Rücken des Einbandes beweist, aus der ehemaligen kurfürstlichen Bibliothek zu Berlin. Beim Verschmelzen jener kurfürstlichen Sammlung mit der gegenwärtigen öffentlichen Berliner Bibliothek wurden die sich ergebenden Doubletten versteigert; das Exemplar gelangte, laut einer eigenhändigen ausführlichen Inschrift auf den Vorsatzblättern des Buches, zunächst in den Besitz des berühmten Sammlers Barnheim, und von diesem in unser Museum. Panzen hat sämmtliche zwölf Traktate unter Einer Nummer in Band I Seite 131 und 132 näher beschrieben. —

#### No. 501.

## "Ars moriendi."

## Augsburg, Günther Zainer, circa 1467. Folio-Format.

Diese jedenfalls früheste typographische Ausgabe der "Kunst zu sterben" ist von grösster Seltenheit. Wir besitzen sie noch einmal in dem Sammelbande dieses Druckers unter Augsburg No. 500.

No. 502 & 503.

# Augustini "Tiber de animae quantitate". "Tiber Soliloquiorum."

Augsburg, Günther Zainer, circa 1468. Folio-Format.

Diese zwei seltenen, in dem Miscellan-Bande No. 500 schon enthaltenen Tractate Augustins: "Von der Seelengrösse" und "Selbstgespräch mit seiner Vernunft" befünden sich einzeln gebunden und in vorzüglich schönen Exemplaren nochmals in unserer Sammlung. —

### No. 504.

## "Summa Magistri de Aurbach, vicarij Bambergensis." Augsburg, Günther Zainer, 1469. Folio-Format.

Hain No. 2124. — Zweiter Augsburger Druck mit Jahrzahl und Firma des berühmten Typographen. Prachtexemplar auf starkes pergamentartiges Papier mit sehr breitem Rande gedruckt. Die Typengattung ist wesentlich kleiner wie diejenige der ersten Zainerschen Drucke, die wir oben mit 1466-63 bezeichneten.

Das Werk enthält eine Anweisung für die Geistlichen bei ihren Amtsvorrichtungen; so zum Beispiel bei der Beichte auf Blatt 6 recto: "satisfactio consistit in tribus, scilicet, oratione, jejunio & elemosina ... oratio sit contra superbiam, jejunium contra carnis concupiscentiam & elemosina contra avariciam .... Elemosina completius habet vim satisfactionis quam oratio vel jejunium!" Zu deutsch: "Die Genugthuung besteht in Dreierlei, nämlich: Gebet, Fasten und Almosen; das Gebet gegen den Hochmuth, Fasten gegen die Begierde des Fleisches und Almosen gegen den Geiz. Almosen aber haben grössere Kraft bei der Genugthuung als Gebet und Fasten!" Das Werk ist seinem Werthe entsprechend vorzüglich schön in rothes Leder gebunden und reich mit Silber beschlagen. —

#### No. 505.

## Johannes Balbus de Janua: "Catholicon." Augsburg, Günther Zainer, 1469. Gross Folio-Format.

Von diesem Catholicon, das noch weit seltener als das Gutenberg'sche von 1460 geworden ist, besitzen wir wenigstens einige wohlerhaltene Blätter, und zwar auf Pergament sowohl, wie auf Papier. Dieses Werk gilt als das zweite gedruckte Catholicon, und jedensfalls ist es die zweite datirte Ausgabe, wenn auch das grossartige Catholicon Johann Mentelin's mit dem bizarren R bereits 1467 erschienen sein dürfte, obschon es, wie die allermeisten Mentelin'schen Drucke, leider keine Jahrzahl trägt. Die Type des obigen stimmt mit derjenigen der "Summa" von Aurbach überein. Hain No. 2355. —

### No. 506.

## Guilielmi Durandi "Rationale divinorum officiorum". Augsburg, Günther Zainer, circa 1470. Gross Folio-Format.

Diese seltene zweite datirte Ausgabe des Rationale ist mit derselben Type wie das "Catholicon" desselben Typographen gedruckt, welche übrigens frappirende Aehnlichkeit hat mit der Type des "Rationale" von Johann Zainer in Ulm und sogar in der Grösse mit ihr übereinstimmt, denn die 50 Zeilen der Columnen sind in beiden Werken 29 Centimeter hoch. Offenbar hat die eine der andern zur Vorlage gedient, und es bleiben nur geringe Merkmale zur Unterscheidung beider Schriftgattungen übrig, weshalb es nicht zu verwundern ist, dass beide gleichnamige Drucker um so häufiger verwechselt worden sind. Kleine Differenzen in den Typen finden sich namentlich bei der einen Gattung des M und des P. Grünther Zainers M ist nach unten mehr rundlich geschlossen, das des Johann dagegen mehr offen. Die beiden P unterscheiden sich nur in der Länge des kleinen untern Querhäkchens. Hain No. 6472.

### No. 507.

## Guillermus: "Postilla super epistolas et evangelia." Augsburg. Günther Zainer, circa 1470. Folio-Format.

Dieses Werk hat weder die Angabe des Druckjahres noch des Typographen, aber die dicken gothischen Typen Zainer's sind ein unverkennbares Zeichen für den Drucker. Der Theologe Guillermus oder Guilerinus sammelte im 13. Jahrhundert diese Predigten zur Benutzung für den unerfahrenen Clerus und nennt in der Vorrede die Quellen derselben. Hain Nr. 8232. —

### No. 508.

## Rodericus Jamorensis: "Speculum vitae humanae." Augsburg, Günther Zainer, 1471. Folio-Format.

Mit der fetten Type Zainers gedruckt. Am Schlusse befinden sich Firma und Datirung, worauf noch 3 Blätter Tabula folgen. Der Autor ist ein Spanier, Bischof zu Zamora. Ueber die Veranlassung zu diesem Werke, welches zuerst in Rom 1468 bei Sweinheym & Pannartz gedruckt wurde, erzählt der Verfasser selbst: "Nach geendeten Studien zu Salamanca sollte er einen Lebensberuf wählen; es wird darüber von Rodericus, seiner Mutter und Anverwandten eine Berathschlagung gehalten und daraus entstand das Werk. Nachdem sie alle Stände durchgegangen sind und sie von der guten und schlimmen Seite betrachtet haben, fehlt es zum Schlusse doch an der Entscheidung, welcher Stand der beste sei\*. Hain Nr. 13940. Das Exemplar befindet sich noch im alten Original-Lederbande mit Messingbeschlag.—

### No. 509.

## Der zweite bisher gang unbekannt gewesene Augsburger Kalender in deutscher Sprache auf das Jahr 1472.

Augsburg, Günther Zainer, um 1471. Ein Blatt Quer-Folio.

Unter Glas in Messingrahmen. Das höchst wichtige Fragment ist wahrscheinlich Unicum. Bisher kannte man nur den ersten deutschen Kalender Günther Zainer's auf das Jahr 1470, welchen der Hofbibliothekar Steigenberger im Jahre 1784 in der kurfürstlichen Bibliothek zu München an der Decke eines alten Buches klebend fand und an das Licht zog, das ihn freilich in Deutschland nicht lange beschien, — denn er befindet sich gegenwärtig in der Nationalbibliothek zu Paris.

Die Typen unsers Kalenders sind genau dieselben, womit Günther Zainer sein ebenfalls nahezu verschwundenes "Catholicon" mit Firma und Jahrzahl 1469 druckte, dem wir schon oben unter diesem Jahre begegneten, und das Hain unter No. 2255 richtig bezeichnet. Da der Kalender nach der Ueberschrift für das Schaltjahr 1472 bestimmt war, geschah der Druck jedenfalls noch im Jahre 1471. —

## No. 510.

# Isidori Bispalensis "Etymologiarum libri XX." Augsburg, Günther Zainer, 1472. Folio-Format.

Hain No. 927?. — Diese Ausgabe des Isidorus hat in zweifacher Hinsicht zu Irrthümern der Bibliographen Veranlassung gegeben. Einer Nachricht Meermann's in seinen "Origines typographicae" II, ind. 3 Seite 286, No. 9 zufolge soll die obige Ausgabe des Isidorus das erste Buch in Deutschland gewesen sein, in welchem die römische Schriftgattung angewendet wurde, und somit Zainer derjenige Typograph, welcher dieselbe nach dem Vorgange Italiens durch Sweinheym & Pannartz in Rom in Deutschland eingeführt habe.

Wir haben bereits unter Strassburg auf Seite 102 bewiesen, dass diese beiden Nachrichten, welche seitdem von neuern und neuesten Bibliographen tapfer colporturt wurden, ganz falsch sind; denn fast ein Jahrzehnt früher, als Günther Zainer in Augsburg und ein Lustrum eher wie Sweinheym & Pannartz in Rom, druckte schon der berühmte Mentelin in Strassburg mit einer schönen römischen Type, welche wir in zahlreichen Drucken seiner Offizin angetroffen haben.

Den zweiten Irrthum hat Panzer hervorgerufen, der in seinen "Annalen der ältern deutschen Literatur" Seite 102 bei der Beschreibung des Parzival und Titurel ausspricht, dass die Typen ganz mit denen übereinkämen, welche Günther Zainer zu den İsidori Etimologiarum libri XX von 1472 gebraucht habe. Wie falsch auch diese Nachricht ist, kann man bei nur flüchtigem Typenvergleich des Titurel von 1477 und des Zainer'schen Isidorus von 1472 einsehen, wie wir dieses auch schon an anderer Stelle bei dem unter Strassburg beschriebenen Titurel, welcher von Johann Mentelin gedruckt ist und sich unter No. 181 unserer Sammlung befindet, ausführlich begründet haben.

Hier genüge dieser nochmalige Hinweis auf den grossen Schnitzer, welcher von vielen Bibliographen nachgeschrieben und unsers Wissens nur von Brunet vermieden worden ist.

Das Facsimile der römischen Charaktere dieses Werkes, welches Braun in seiner "Notitia" auf Tafel II Nr. 7 giebt — zu schweigen von den unglücklichen Schrift-Alphabeten, welche Herr Hofrath Zapf seiner "Augsburger Buchdruckergegeschichte" beigegeben hat — ist in den Minuskeln unrichtig. Unter No. 6 giebt er ein Majuskel-Alphabet, welches wir in Thomas de Aquino: Catena aurea unter nächster Nummer finden werden, und zu welchem die semigothischen Minuskeltypen seiner No. 7 passen würden, obgleich sie etwas grösser scheinen. Wahrscheinlich hielt Braun beide Minuskel-Alphabete des Isidorus und der Catena für übereinstimmend und gab deshalb zu zwei Majuskel-Alphabeten, nur ein Alphabet kleiner Buchstaben; ei ist dies aber ein grosser Irrthum, wie man bei gewissenhaftem Vergleich ersehen kann. Das am Schlusse mit Druckfirma und Datirung versehene Werk hat den Original-Schweinslederband mit schönen Messingbeschlägen. —

### No. 511.

## Thomas de Aquino: "Catena aurea sive continuum in quatuor evangelistas."

## Augsburg, Günther Zainer, circa 1472. Folio-Format.

Dieser dickleibige Foliant hat weder Angabe des Druckers noch Datirung. Der Text ist mit der fetten Zainer'schen Type, die Erklärungen mit einer halbrömischen kleineren Schrift gedruckt, von deren eigenthümlichen Majuskeln Braun in seiner "Nottita" auf Taf. II No. 6 ein entsprechendes Facsimile giebt; die Buchstaben H, I, L, M, N, T zeichnen sich durch kleine runde Buckel aus, die ihnen angesetzt sind; beim Isidorus No. 510 finden wir ein solches H.

Mit diesen ganz merkwürdigen Formen steht Günther Zainer ganz einzig da; ein ähnliches H findet man nur bei Reyser in Würzburg und Husner in Strassburg, bei letzterem hat aber das H denselben Buckel unterhalb des Querbalkens, währender sich bei Zainer oberhalb desselben befindet. Die obige Ausgabe der "goldenen Kette" oder Evangelien-Erklärung ist Editio princeps. Hain No. 1323. Einband: hellbraun ornamentirtes Leder mit Buckeln und Schliessen. —

#### No. 512.

## "Die fünfte deutsche Bibel."

Augsburg, Günther Zainer, circa 1473. 2 Bände Gross Folio.

Diese, alle andern Bibeln durch ihr überaus grosses Format überragende, nach dem Text der Vulgata verbesserte fünfte deutsche Bibel hat am Schlusse die Angabe des Druckortes. Die fette Zainer'sche Type, mit welcher sie gedruckt ist, stellt unsern ersten Augsburger Drucker als rühmlichen Erzeuger des schönen typographischen Denkmals ausser Zweifel.

Jedes "Buch" des schönen Bibelwerkes fängt mit einem schönen 9 Centimeter hohen und 7½ Centimeter breiten in Holz geschnittenen Initial-Buchstaben an, in welchem eine auf die Geschichte des Buches bezügliche Abbildung vorhanden ist. Kleinere Initialen sind roth eingedruckt. Der würdige Einband des grossen Folianten besteht aus braunem Juchtenleder mit schweren Messingbeschlägen und Buckeln. Hain No. 3133.

#### No. 513.

## Sancti Bernardi "Epistola de cura et modo rei familiaris". Augsburg, Günther Zainer, circa 1478. Ein Blatt in Gross-Folio.

Diese höchst seltene Ausgabe des Briefes des Heiligen Bernardus an seinen Enkel Raymundus "über Verwaltung des Hauses und der Familie" ist auf einem grossen Folio-Blatte mit der kleineren gothischen Type Günther Zainer's gedruckt. Zapf erwähnte davon ein Exemplar Band II No. 111, aber ungenau. Panzer und Hain haben indessen keine Notiz davon genommen.

Das Blatt ist in 60 Zeilen auf einer Seite gedruckt. Der Anfang lautet: "Jucipit epifiola Ceati bernardi ad Raymundu nepotem || funn De cura & modo reifamiliaris villins gubernando." Der Schluss: '"Impressa est presens epi'a in augusta - per Gintherum ;ainer de Kentlingen." Es ist dies jedensalls die erste Ausgabe dieses spätestens 1478 gedruckten Briefes, ein enorm rarer Einblattdruck, der sich unter Glas und Messingrahmen in unserer Sammlung befindet. —

Mit den bisher angeführten fünfundzwanzig hervorragenden und seltensten Druckwerken Günther Zainer's sind die Leistungen dieses berühmten Typographen genugsam documentirt. —

## Iohannes Schueßler, 1470 bis 1472.

Der zweite Augsburger Drucker, dessen Drucke sich durch schönes weisses Papier und durch gefällige Typen auszeichnen. Von Letzteren wird behauptet, dass sie frühere Zainer'sche Typen wären, wofür aber zum Mindesten keine Belege vorhanden sind. Die Druckerei Schüsster's ging laut einer Urkunde vom Jahre 1472 schon in diesem Jahre durch Kauf mit Lettern und allem Zubehör für 73 Gulden an das Kloster St. Ulrich d. Afra über, dessen typographische Leistungen wir später kennen lernen werden. —

No. 514.

# Flavius Iosephus: "Tibri antiquitatum XX". "De bello judaico libri VII."

Augsburg, Johannes Schuessler, 1470. Folio-Format.

Diese Ausgabe der "Jüdischen Alterthümer" und des "Jüdischen Krieges mit den Römern" ist die Editio princeps, und Exemplare derselben sind nach De Bure I Seite 464 und Supplement No. 2840 höchst selten und gesucht. Zugleich ist die Ausgabe der erste Druck Schüssler's, dessen letzten Druck wir bereits in nächster Nummer antreffen, da seine typographische Thätigkeit nur eine kurze war. Das Exemplar des Josephus ist mit mehreren in Farben und Gold ausgeführten Initialen und schönen Bordüren geziert. Der schöne braune Lederband ist mit geschmackvollen Beschlägen ausgestattet. Hain Nr. 9451.

#### No. 515.

## Jacobus de Theramo: "Confolatio peccatorum sive Dialogus Belial."

## Augsburg, Johannes Schuessler, 1472. Folio-Format.

Der letzte Druck Schüsslers und die erste datirte Ausgabe dieses zu damaliger Zeit sehr verbreiteten originellen Prozessbuches, von dem wir schon unter Bumberg auf Seite 87 eine Beschreibung gaben. Das Werk ist in schönem Einbande mit versilberten Beschlägen und Buckeln versehen,

Bei Hain sucht man den Artikel "Theramo" vergeblich, obgleich er unter "Belial" und "Jacobus" darauf verwiesen hat. Es folge daher eine genauere Beschreibung: Die Ausgabe enthält 115 unbezeichnete Blätter mit 35 Zeilen auf der vollen Seite. Der Anfang lautet: Renerendi patris domini Incobi de Theramo Compendiü pbrene Consolatio peccatorum nuncupatumi: Et apun nonnulos Belial || vocitatum. ad papa Orbaniu fertum conscriptum: Incipit seliciter." Der Schluss: "Erplicit lib' belial nücupat9 al's pctori ssolatio Per Ioh'. Schüßl'e || cine Aug. impsus. Ano dni Moccolrrij. Inlij vero klonns vi."—

# Christmann Hennn,

Dieser sehr wenig bekannte Typograph, dessen ersten Druck wir besitzen, hat wahrscheinlich seine Druckerei mit Günther Zainer zusammen betrieben, denn sowohl der in unserer Sammlung befindliche Druck als auch das zweite von ihm bekannte Werk, welches Gras in seinem "Verzeichniss typographischer Denkmäler zu Neustift in Tyrol" I. Sammlung, Seite 52 verzeichnet: "Das sacrament d'heiligen Ee" vom Jahre 1481, sind mit Zainer's fetter gothischer Type gedruckt. —

#### No. 516.

Guido de monte Rotherii: "Manipulus curatorum." Augsburg, Christmann Heyny. 1471. Klein Folio-Format.

Dieses Buch, eine "Anweisung für die Priester bei allen Handlungen des Gottesdienstes", hat unter der Geistlichkeit eine grossartige Verbreitung genossen. Hain citirt davon unter No. 8157 bis 8215 nicht weniger als 59 Ausgaben, welche bis 1500 erschienen sind und wovon die obige Ausgabe unter No. 8171 die erste datirte und sehr selten ist. —

## Johann Bämler, 1472 bis 1495.

Johann Bämler zählt ebenfalls zu den bedeutenderen Augsburger Typographen des fünfzehnten Jahrhunderts. Ihm gebührt namentlich das Verdienst, in seinen Druckwerken besonders die deutsche Sprache gepflegt zu haben. Seine eigenthümlichen Typen nähern sich der Fractur-Schrift; aus einzelnen Buchstaben, M, N, A und andern scheint sichtlich französisch-holländischer Einfluss hervorzugehen. —

### No. 517.

## "Die vier und zweinezig guldin harpffen." Augsburg, Johann Bämler, 1472. Folio-Format.

Die erste datirte Ausgabe dieses Werkes, dem wir schon wiederholt in andern Ausgaben begegneten. Es sei hier noch angefügt, dass der Verfasser Johannes Nyder diese geistlichen Aufsätze den "Collationes patrum XXII" des Cassianus entlehnt hat, welche er in freier Uebersetzung theils mit Verkürzungen, theils mit Erweiterungen in die deutsche Sprache übertrug. Am Schlusse des Werkes befindet sich die Druckfirma nebst Datirung. Hain No. 11847. Das Werk befindet sich in altem schönen Lederbande mit Schliessen. —

### No. 518.

# Johannes Andrea: "Der Bom der gesipten früntschafft." Augsburg, Johann Bämler, 1474. Folio-Format.

Ist mit einer kleinen Type von holperigem Charakter gedruckt. Der dünne Foliant umfasst nur 6 Blätter, von denen das letzte eine Tafel, den Baum der Verwandtschaft "Arbor consanguinitatis" vorstellt. Am Schlusse befindet sich die Firma und Datirung. Hain No. 1053. —

Panzer besass nach den "Annalen" No. 57 eine Ausgabe ohne Firma und Datirung, welche eine deutsche Uebersetzung von dem "Tractatus Jo. Andreae super arboribus consanguinitatis, affinitatis, cognationis spiritualis nec non legalis" war.

Unsere Ausgabe, welche nur eine kürzere Bearbeitung des lateinischen Tractatus des Andrea ist, besass Panzer nicht und führte sie auf Seite 81 nur nach Zapf's "Buchdruckergeschichte von Augsburg" an; er knüpft daran die Fragen: "Vielleicht ist

bei der gegenwärtigen auch eine Uebersetzung des im lateinischen befindlichen arboris consanguinitatis legalis? Vielleicht ist diese unter der \*\*,\*\*vnverschaften Erbschaft" zu verstehen?" —

Wir wissen nicht, ob Panzer die Antwort bei Lebzeiten erhalten hat; aber Beides ist nicht der Fall. Die Consanguinitas legalis, das ist: eine Verwandtschaft durch vorhergegangene Adoption, ist auch in dieser Ausgabe nicht enthalten; die "vnverschafte Erbschaft", wie die Schlussschrift sagt, bezieht sich auf den Inhalt der ganzen Abhandlung, und soll wohl die rechtmässige Erbfolge ohne anderslautende testamentarische Bestimmungen bedeuten. —

### No. 519.

# Michael Schrick: "Von aufgebrantten wassern". Augsburg, Johannes Bämler, 1482. Klein Folio-Format.

Die Schlussschrift dieser noch nicht beschriebenen Ausgabe lautet: "Gedrückt vnud volleundet von Io-hauni Bämler in Augspurg. An sauct || Margarethen abent. Anno domini. || M. cccc. lerrij. jar. ic." Sie umfasst 14 unbezeichnete Blätter mit 28 Zeilen auf der vollen Seite.

Zapf und Panzer kannten folgende Augsburger Ausgaben: Bämler 1478; Blaubirer 1481 und 1482; Sorg 1483; Schoensperger 1484. Hain citirt noch Ausgaben von Schönsperger 1482 und 1483; Froschauer 1496, ohne sie gesehen zu haben. Graesse citirt auch die vorliegende, aber nur ganz kurz. Die Type ist die schon bekannte grössere. —

## No. 520.

## "Außlegung des amptes der henligen meffe." Augsburg, Johann Bämler, 1484. Folio-Format.

Wenn Zapf in seiner "Buchdruckergeschichte von Augsburg" I Seite 73 bei Beschreibung dieses ohne Firma, nur mit der Datirung gedruckten Werkes von den Typen desselben urtheilt, dass sie "den Sorgischen sehr nahe kommen", so müssen wir hingegen bemerken, dass gleich der erste Anblick des Buches uns auf Bümler schliessen liess. Bestätigt wurde unsere Ansicht auch durch ein Alphabet, welches Braun auf Tafel I No 6 des zweiten Theiles seiner "Notitia" von Charakteren Johann Bümler's giebt, mit welchen Letzterer nach der Vorrede desselben Theiles den mit Firma und Datirung versehenen "Deutschen Kalender" von 1483 gedruckt hat. Hain hat unter No. 2144 die falsche Vermuthung Zapf's nachgeschrieben. —

### No. 521.

## "Die vier und zweinczig guldin harpffen." Augsburg, Johann Bämler, 1488. Folio-Format.

Da Zapf zwei verschiedene Ausgaben des Werkes vom Jahre 1488 anführt, geben wir nachfolgend die Schlussschrift der vorliegenden: "Das löblich von nücztich buch hat getruckt Ichan-||nes kämler ju Augspurg. Und volendet Am freij-|,tag vor sant Michels tag. Anno ic. In de, Irreiij."

Uebrigens ist die von Zapf aus dem Museum Helveticum Tomus VI, Particula XXIII pag. 377—378, citirte Ausgabe vom "sant Bartholmäus Abent" desselben Jahres auch später von Niemand gesehen worden, so dass man an der Existenz der sonderbaren

zivei Auflagen in zwei aufeinander folgenden Monaten wohl nicht unbedingt festhalten darf.

Panzer beschreibt die vorliegende, zwei colorirte Holzschnitte in Blattgrösse enthaltende Ausgabe genau. Ihre grossen Typen finden wir bereits früher. Hain No. 11852. Das Exemplar hat noch den alten wohlerhaltenen Schweinslederband mit starken Schliessen.—

# Die Druckerei des Klosters St. Ulrich & Afra, 1472 bis 1516 (?).

Die von Vielen angezweifelte Existenz dieser Druckerei hat der Geheime Rath Zapf in seiner "Augsburger Buchdruckergeschichte" in hartem Kampse mit andern Meinungen urkundlich bewiesen. Nach dem dort mitgetheilten Facsimile jener Urkunde erwarb das Kloster im Jahre 1472 fünf Pressen der Schüssler'schen Druckerei nebst allem Zubehör sür den Preis von 73 Gulden.

Durch einen handschriftlichen "Catalogus Abbatum monasterii SS. Vdalrici & Afrae" eines zu derselben Zeit im Kloster lebenden Schriftstellers Wilhelm Wittwer, ist ferner nachgewiesen, dass der gelehrte Abt des Klosters Melchior de Stamphain oder Steinheim, auch Stanham, den "Dialogum beati Gregorii in moralibus in vulgari", beendet 1473, und die "Sermones aureos Magistri Leonardi de Utino de sanctis", beendet 1474, drucken liess, und dass er ferner die Vollendung des letzteren und eines dritten Werkes, des "Speculum historiale" von Vincentius in drei Bänden, nicht erlebte, dass vielmehr beide durch seinen Nachfolger zu Stande gebracht wurden, nachdem er bereits 1474 gestorben war.

Hierdurch wurden Anhaltspunkte gegeben, auch andere Drucke, welche im Kloster producirt wurden, von denen aber kein einziger eine darauf bezügliche Angabe enthält, durch Typen-Vergleichungen aufzufinden. In Nachfolgendem werden wir drei dieser typographischen Cimelien näher kennen lernen. —

## No. 522.

Leonardi de Utino "Sermones aurei de sanctis".

Augsburg, im Kloster St. Ulrich & Afra, 1474. Folio-Format.

Des Leonardus von Utino "goldene Predigten von den Heiligen" haben wir bereits in dem kurzen Vorworte über die Druckerei des Klosters St. Ulrich & Afra als eines der Werke genannt, die in dem gleichzeitigen Manuscripte des Wilhelm Wittwer als solche erwähnt werden, welche der Abt des Klosters Melchior von Steinheim hatte drucken lassen; die vorliegende Ausgabe, welche am Schlusse die Datirung enthält, ist daher als Druck des berühmten Klosters von vornherein legitimiret. Von der schönen römischen Type hat Braun in seinen Notitia auf Tabula III No VI ein treffendes Facsimile gegeben. Hain No. 16130. —

#### No. 523.

## Antonius Rampigollis: "Die deutsch guldin Bibel nach Pronung des Abc."

Augsburg, im Kloster St. Ulrich & Afra, circa 1475. Klein Folio.

Diese ungemein seltene Uebersetzung der "Aurea Biblia" oder des "Repertorium Bibliae" — von dem italienischen Professor des canonischen Rechtes Antonius Rampigollus, Ampigollus oder Rampelogus im 14. Jahrhunderte verfasst — hat als Schlussschrift die Worte: "fijt endtt die guldin sibel gedrucht ju Augsburg." Wer sie aber in Augsburg gedruckt haben könne, dies festzustellen ist man bis heute in Verlegenheit gewesen. Es kann indessen hierüber gar kein Zweifel sein, wenn man sie mit dem prächtigen Werke Salemonis "Glossae ex illustrissimis collectae auctoribus" vergleicht, das spätestens 1476 mit denselben Typen wie die Sermones Leonardi de Utino in der Druckerei des Klosters St. Ulrich & Afra hergestellt und mit prächtigen, sehr geschmackvoll gezeichneten Initialen verziert wurde, die heute noch vielfach als Muster dienen.

Eben diese Initialen nämlich finden sich auch in der "Guldin Bibel" und obwohl die übrigen Typen der beiden seltenen Werke verschieden sind, so wird hierdurch der gemeinsame Ursprung beider Werke aus derselben Offizin dennoch zur Evidenz ersichtlich. Wunderbar genug ist es, dass ein so charakteristisches Merkmal bisher allen Bibliographen entgehen konnte.

Nachdem wir nun einerseits den Beweis für die Zugehörigkeit dieses seltenen Druckwerkes nach Augsburg und speciell zur Druckerei des Kloster St. Ulrich & Afra geführt haben, müssen wir andrerseits etwas näher auf die Conjecturen der Gelehrten eingehen, welche es von dort zu entführen sich unendlich viele Mühe gegeben haben. Schon Seemiller soll nach Panzer III Seite 533 die Unterschrift der "guldin Bibel", aus welcher hervorgeht, dass sie in Augsburg gedruckt ist, für "verdüchtig" gehalten haben und daran knüpft Herr Professor Hassler in seiner Buchdruckergeschichte Ulm's vom Jahre 1840 eine Reihe von Scheinbeweisen für die Verstärkung dieser Hypothese; er glaubte dadurch den seltenen Druck für sein Ulm und besonders für seinen Liebling Ludwig Hohenwang gewonnen zu haben.

Hiernach nämlich soll nun "die Endschrift nicht gleichzeitig mit der Presse gedruckt, sondern mit einzehen Buchslaben später aus freier Hand eingedruckt sein"; the Beweise aber, die dafür unterstellt werden, sind alle aus der Luft gegriffen. Er sollen nämlich nicht nur das nächste Blatt, sondern noch mehre Blätter rückwürts die Spuren des Drucks unverkennbar an sich tragen. Wir können aber nur sagen, dass wir selbst mit der Loupe keine Spur dieser Spuren zu entdecken vermochten. Die Buchstaben sollen grober und zum Theil von ungleicher Dimension, namentlich das H grösser sein, als in der Schrift des Textes. Unsere genauesten Untersuchungen vermochten aber nur die vollkommene Grössenübereinstimmung in den Typen der Endschrift mit denen des übrigen Textes zu constatiren.

Wir begnügen uns damit, diese beiden Hauptbeweise zu dementiren, während die Nichtigkeit aller andern daran geknüpften Combinatiönchen ebenso klar zu Tage liegt, und kommen nur zu der Frage: Wer in aller Welt sollte überhaupt ein Interesse, wer auch nur Gelegenheit gehabt haben, diese Unterschrift durch die ganze Auflage des Werkes zu fälschen!? Denn in sämmtlichen bekannten Exemplaren lautet ja diese Schlussschrift gleich! Die Ungereimtheit und Unmöglichkeit dieser Hypothese liegt so sehr auf der Hand, dass man sich wirklich wundern muss, wie ungleich sie sich zur geraden Denkkraft des Menschen verhält, und dennoch nur ausgesprochen zu werden brauchte, um sofort Anhänger zu finden; denn wir lesen dieselbe Ungereimtheit bereits in der Schrift des Professor Mezger: "Augsburgs älteste Druckdenkmale" 1840, wo sie auf Seite 70 und 71 sogar ohne Angabe der Quelle benutzt wurde.

Die Ursache, wodurch man zu jener Vermuthung gelangte, liegt in der von den Gelehrten festgestellten Gleichheit der Typen dieser "Guldin Bibel", mit denen der "Summa hostiensis" des Heinrich von Susa, welche Ludnig Hohenwang im Jahre 1477 mit Firma und Datirung, wenn auch ohne Angabe des Ortes gedruckt hat. Obwohl wir nicht selbst Gelegenheit hatten, die Typen beider Werke zu vergleichen, so wollen wir ihre Gleichheit zwar nicht bestreiten, lassen sie jedoch vor der Hand dahingestellt, da wir hierin schon schlimme Erfahrungen machten.

Diese Uebereinstimmung der Typen aber als richtig angenommen, könnte ja immer noch das Werk in Augsburg von Hohenwang selbst gedruckt sein, zumal keine Urkunde beweist, dass er um jene Zeit wirklich in Ulm gewesen ist, wenn anders nicht die Initialen des Werkes auf das Kloster St. Ulrich wiesen, während sie bei Hohenwang in keinem Drucke vorkommen.

Wir wollen Herrn Professor Hassler's sehr wahrscheinlich klingende Beweise für Hohenwang's Zugehörigkeit nicht weiter ansechten, aber warum sollte sich Hohenwang nicht vorübergehend in Augsburg, der Hauptstadt des Schwabenlandes, aufgehalten haben? Wäre dies auch nur gewesen, um dort die Typen des Klosters St. Ulrich für seine Druckerei zu erwerben, wie wir es auch nur annehmen könnten, wenn es sich bestätigte, dass die Gleichheit jener Typen in der That vorhanden ist.

Möge jedoch Ludwig Hohenwang immerhin in Ulm verbleiben, deshalb verbleibt die "Guldin Bibel" dennoch Augsburg und der Druckerei des Klosters St. Ulrich als ihrer Schöpferin. Denn auch die weithergeholten Erwägungen Professor Hassler's, der in dem Uebersetzer der Bibel den Autor des verdeutschten Vegetius, also wieder Hohenwang erkennen will, sind lediglich vom Standpunkte seines übereilten Strebens für sein Thema zu betrachten. Wenn beide Uebersetzungen schülerhaft erscheinen, beide im schwäbischen Dialekte gehalten sind, so ist dies einmal ein Zeugniss für den betrübenden Stand damaliger philologischer und speciell deutscher Sprachkenntnisse, und zum Andern beweist es die gemeinsame Quelle des Landes, in welchem beide Uebersetzungen entstanden sind; aber aus der ängstlichen Abhängigkeit von der lateinischen Construction, welche diesen Uebersetzungen in schülerhafter Weise gemeinsam ist, die womöglich berechtigte Originalität eines bestimmten Sprach-Meisters herauszufinden, dies muss man erst wollen, um es zu können!

Schliesslich sei auch noch die Ansicht Professor Hassler's, dass die Uebersetzung der "Guldin Bibel" nach der bei Johann Zainer zu Ulm im Jahre 1475 gedruckten Ausgabe des lateinischen Originales gefertigt sei, in kurzen Betracht gezogen. Die lateinische Original-Ausgabe Johann Zainer's ist allerdings die erste datirte, und wein die Vebersetzung nach Ulm verlegt werden sollte, so war es ganz bequem, die erstere das Original dafür sein zu lassen; aber schon viel früher waren undatirte Ausgaben des lateinischen Originales in Cöln und Augsburg, hier sogar in der Klosterdruckerei zu St. Ulrich selbst erschienen, und es erklärt sich also daraus das Erscheinen einer bald darauf [gedruckten deutschen Ausgabe in dieser Druckerei um so leichter; wir können daher auch in Betracht aller Kennzeichen eines hohen Alters, welche unser "Guldin Bibel" aufweist, den Druck mindestens in das Jahr 1475 versetzen, obwohl sie eher noch um 1473 bis 1474 entstanden sein dürfte. Hain No. 13690 ist bezüglich des Formates zu corrigiren, welches nicht Quart, sondern klein Folio ist. —

### No. 524.

Salemonis ecclesiae Constantiensis episcopi "Glossae ex illustrissimis collectae auctoribus".

Augsburg, im Kloster St. Ulrich & Afra, 1476. Gross Folio-Format.
Die vollkommene Typengleichheit des vorliegenden höchst seltenen Werkes mit den Sermones Leonardi de Utino unter No. 522 macht es als einen Druck des

berühmten Klosters kenntlich. Auffallend ist es, dass Hofrath Zapf, der in seiner Augsburger Buchdruckergeschichte von 1786 sich das Verdienst erwarb, die Druckerei des Klosters St. Ulrich & Afra recht eigentlich ans Lebenslicht zu ziehen, in den im Jahre darauf von ihm herausgegebenen "Merkwürdigkeiten der Zapf'schen Bibliothek" I. Stück Seite 130 und folgende den Drucker dieses Werkes nicht herauszufinden wusste, obgleich die intime Beschäftigung mit diesen Drucken noch kurz vorher ihn auf leichte Weise zu dieser Erkenntniss hätte führen müssen.

Das obige Werk enthält gesammelte Citate aus berühmten Schriftstellern und ist von hervorragend philologischem Interesse. Berühmt sind die wundervollen Initialen in Holzschnitt, welche darin enthalten und in unserm Exemplar höchst abwechselungsvoll mit lebhaften Farben ausgemalt sind. Das lexicalisch eingerichtete Werk enthält im Ganzen 287 Blätter; auf Blatt 239 fängt ein neues Alphabet oder Glossarium an, welches als zweiter Theil gelten kann. Auf diese Weise findet sich bei den Initialen jeder Buchstabe des Alphabetes zweimal vertreten; nur im ersten Theile ist das P ausgefallen und hierfür ein mit der Hand gemaltes gesetzt; im zweiten Theile fielen die Buchstaben K und V aus, weil der Text des Werkes sie nicht brachte. Hain citirt das Werk unter No. 14134 ohne es gesehen zu haben und die Druckerei zu kennen. —

# Anthon Sorg, 1475 bis 1493.

Einer der productivsten Augsburger Drucker, der sich nicht weniger durch den Werth seiner Druckerzeugnisse verdient machte, aus welchem das von ihm im Jahre 1483 herausgegebene "Concilium zu Constanz" als das erste gedruckte Wappenbuch mit 1200 Abbildungen besonders hervorragt, von dem ein Prachtexemplar auch in unserer Sammlung eine Stätte gefunden hat. Interessant ist es, dass Anthon Sorg sich zinnerner Typen bedient hat, wie er in mehreren Werken durch die Schlussschriften selbst bekundet.

### No. 525.

# Sancti Augustini: "Tiber qui vocatur Quinquaginta." Augsburg, Anthon Sorg, 1475. Folio-Format.

Der erste Druck Anthon Sorg's mit der Firma und Datirung vom Februar 1475; zugleich im 15. Jahrhundert die einzige bekannte Ausgabe dieser 50 Homilien des heiligen Augustinus, welche von Hain unter No. 1987 beschrieben ist. —

## No. 526.

## Johannis Pithfani "Tiber de oculo morali". Augsburg, Anton Sorg, circa 1475. Folio-Format.

Des Johannes Pithsanus, Erzbischof von Canterbury "Buch über das moralische Auge" ist mit der gleichen, interessanten Type gedruckt, wie das in voriger Nummer beschriebene Werk, hat aber weder die Angabe des Druckers noch der Jahrzahl.

Zapf citirt in der Augsburger Buchdruckergeschichte I Seite 139 das Werk mit folgender Schlussschrift: "Tractatus (Johannis Pithsani Archiepiscopi Cantuariensis) de oculo morali finit feliciter Auguste per Autonium Sorg.<sup>2</sup> Allein die letzten vier Worte befinden sich nicht bei dem Colophon unseres Exemplares; auch hat kein anderer Bibliograph dieselben wiedergegeben; wir müssen also ein Falsum vermuthen. Hain No. 9426. —

### No. 527.

## "Das ift der sele trost genannt." Augsburg. Anthon Sorg, 1478. Folio-Format.

Aelteste Ausgabe dieses Andachtsbuches mit der Erklärung der Zehn Gebote, zu deren jedem ein blattgrosser Holzschnitt gegeben ist, wovon in unserm Exemplar die meisten in Farben ausgemalt sind. Die Type ist eine viel grössere wie in den frühern Nummern, ähnlich der fetten Zainer'schen Schriftgattung. Hain No. 14582. Unser schönes Exemplar hat dunkelbraunen Ledereinband mit versilberten Buckeln und Schliessen.

### No. 528.

## Ambrofii "Explanatio in corpus evangelii S. Incae". Augsburg, Anthon Sorg, 1476. Folio-Format.

In dem Colophon "der Erklärung des Evangelisten Lucas", welches Firma und Datirung enthält, kommt auch die Notiz vor, dass Sorg mit zinnernen Typen — "stagneis Kuracteribus" — druckte. Da es dieselben Typen sind, wie bei den vorhergehenden Werken, so sehen wir, dass er von Anfang an mit solchen Charakteren gedruckt hat. Hain No. 900 hat unrichtig "stanneis" geschrieben. Der schöne braune Ledereinband unsers Exemplars hat versilberte Buckeln und Schliessen. —

### No. 529.

## "Meisterlied vom Cod als Bettelmann in des Jörg Schilher Weise."

## Augsburg, Anthon Sorg, circa 1480. Fragment eines Einblatt-Druckes in Folio-Format.

Wahrscheinlich Unicum eines hochinteressanten typographischen Productes und eines, wie es scheint, Goedecke unbekannten Meisterliedes, welches zu unserm grössten Leidwesen nur Fragment, wenn auch ein grösseres und gut erhaltenes ist. Es enthält 13 Strophen von meist sechs, aber auch acht Versen, und es ist nur der Anfang, von dem ein Theil fehlt, das Ende ist unversehrt. Die erste Strophe des Fragmentes lautet:

"Warumb klaidest du dich so ju maniger gestalt - siech an daz reichtung und gewalt - gar bald hin thät schlenssen - wie reich und mächtig er da ist in hilst nicht reichtung noch kein list od tod tät in begreissen." Die vierte giebt den Anhaltspunkt für den Dichter des Liedes; sie lautet: "Das last end zu herzen gan ist werden cristenleüte, der reich und anch der karge man thund unst die teürung deülen die hat maria und je liebes kind hingeschoben des so soll wir gat danken vund loben im aller hächsten prenst des rat ich ju des jörg schilherweiß.

Möge noch die letzte Strophe hier Platz finden: Des lob mir dich du raine mand . die jhesum hat getragen . du hast keinem sünder une versant . der sein sünd that erclagen . vnd volget nach des priesters rat . so mird jm gnad that vnß kluester sagen." Der Druck dieses Rarissimum stammt zweifellos aus der Officin Anthon Sorg's, obgleich bezügliche Angaben nicht vorhanden sind; die Typen entsprechen aber genau denen, welche Braun in seinem zweiten Theile auf Taf. 1 No. II durch ein treffendes Alphabet facsimilirt hat, die auch in mehren Druckwerken unserer Sammlung, unter No. 532 bis 534 vorkommen. Die einzelnen Verse des Liedes sind fortlaufend gedruckt; die Strophen aber abgesetzt. Das Ganze beträgt 28 Zeilen im Druck. Auf der Rückseite findet sich von alter Hand geschrieben: "Das buth gehörd jum henligen || treii zu regenfpurg prediger ordens." Unter Doppelglas und Messingrahmen. —

## No. 530.

## "Bas Conciliumbuch geschehen zu Costencz." Augsburg, Anthon Sorg, 1483. Folio-Format.

Die berühmte erste Ausgabe dieser Beschreibung des Concils zu Constanz, von einem Augenzeugen in allen seinen Begebenheiten treu wiedergegeben, erhält neben ihrem historischen Werthe ihren besondern Vorzug durch die darin abgebil deten 1156 Wappen aller der vornehmen Männer, welche aus der ganzen Christenheit auf jenem ökumenischen Concile vom Jahre 1414 versammelt waren. Es ist dadurch zugleich das erste ziemlich vollständige Wappenbuch und für die heraldische Wissenschaft von hervorragendem Interesse.

Weitere 44 Holzschnitte dienen zur bildlichen Veranschaulichung aller Aufzüge, Feste und Begebenheiten, welche sich auf dem Concile zugetragen. Der Original-Codex dieses Buches befindet sich in der Kanzlei der Stadt Constanz, nach welchem Anton Sorg die Ausgabe mit ihren trefflichen Malereien herstellen liess. Die Type in dem mit Firma und Datirung versehenen Werke ist dieselbe wie im "Seelentrost" unter No. 527 unserer Sammlung. Hain No. 5618. —

### No. 531.

## "Bystori von dem grossen Alexander." Augsburg, Anthon Sorg, 1483. Klein Folio-Format.

Dieses Werk ist eine deutsche Uebersetzung des lateinischen "Liber Alexandri magni regis macedonie de preliis" — erste Ausgabe: ohne Ort und Jahr, mit den Typen von Kettelaer & Leempt in Utrecht gedruckt, ein Werk, das auf historische Treue den geringsten Anspruch macht, vielmehr die Geschichte Alexander's romanhaft in die Ritterzeit des Mittelalters überträgt. Panzer, der die vielen Ausgaben dieser von Dr. Hartlieb besorgten deutschen Uebersetzung in seinen Annalen aufführt, urtheilt in sichtlichem Aerger über den Inhalt des Werkes als "einer abgeschmackten und einfältigen Fabel" und stellt den vom Uebersetzer der Ausgabe proponirten Autor des Originales Eusebius entschieden in Abrede.

Der wirkliche Autor ist indessen unbekannt geblieben. Die Uebersetzung wurde zuerst 1472 von Bämler in Augsburg gedruckt und erschien darauf noch oftmals in Augsburg und Strassburg. Die vorliegende Ausgabe enthält 27 in unserm Exemplar illuminirte Holzschnitte, am Schlusse Druckort, Firma und Jahrzahl und ist mit der grossen Type gedruckt. Dasselbe hat geschmackvollen grünen Ledereinband mit silbernem Beschläge. Hain No. 739.

### No. 532.

## "Ein ware nach- uolgung Christi."

Augsburg, Anthon Sorg, 1486. Klein Quart-Format.

 $\it Erste$  sehr seltene  $\it deutsche$   $\it Ausgabe$  dieses berühmten und im fünfzehnten Jahrhunderte vielfach lateinisch und deutsch gedruckten Gebetbuches von Thomas a

Kempis, dessen allererste Ausgabe des lateinischen Originaltextes gleichfalls Augsburg lieferte, wie wir bei Günther Zainer bereits unter No. 500 gesehen haben. Die Type ist von derselben Gattung, mit welcher das Meister-Lied unter No. 529 gedruckt ist, und die nun häutiger wiederkehrt. Am Schlusse steht die Datirung mit der Druckfirma. Original-Lederband mit vergoldetem Messingbeschlag. Hain No. 9116.—

### No. 533.

"Die fart oder renß über mere || ju dem henlige grab unfers her || ren Ihefu crifti gen Iherusalem || Auch ju der henligen iunckfra wen sant Katherinen grab auf dem berg Synai."

Augsburg, Anthon Sorg, 1488. Klein Folio-Format.

Ein schönes, wohlerhaltenes Exemplar dieser deutschen Ausgabe der "Reisen des Bernardus de Breydenbach", mit Druckfirma und Jahrzahl und mit den nämlichen Typen wie das vorhergehende Werk gedruckt. Es enthält auf 193 Blättern auch 8 colorirte Holzschnitte, die aus der Mainzer Original-Ausgabe von 1486 — vergleiche No. 42 unserer Sammlung — entlehnt sind. Der Original-Holzeinband mit Lederrücken ist sehr hübsch mit Messing beschlagen. Hain No. 3860. —

### No. 534.

## Ortolff von beijerlant: "Aremeibuch". Augsburg, Anthon Sorg, 1488. Quart-Format.

Dieselbe Type wie in vorigem Werke, mit Druckfirma und Datirung am Schlusse. Ueber den Inhalt des medicinischen Werkes und über den Verfasser, welcher sieh in der Vorrede wie oben angeführt nennt, sehe man die Untersuchungen Panzer's bei den verschiedenen Ausgaben des Werkes, die er in den Annalen der ältern deutschen Literatur besprochen hat. Hain Nr. 12115. —

### No. 535.

"Cursus devotionales varii cum septem Psalmis poenitentialibus vigiliis mortuorum."

Augsburg, Anthon Sorg, 1489. Klein Octav-Format.

### No. 536.

"Das bud von dem le ben und sitten der hendni schen maister."
Augsburg, Anthon Sorg, 1490. Quart-Format.

Die interessante Schlussschrift auf Blatt 160 dieses Werkes lautet: "fie endet fich das buch der le ben, der natürlichen maister, mit jren guch- ten: leren, und sprüchen

der fitten aus jren || budjern ausgezogen. Onnd hnejnn durch || Authoui forgen ju Augfburg mit gancze || fleiß und wachender arbeit von newe aus || dem latein in teutsch geschriben und gema |chet, getrucket und vollendet am aftermo || tag nach sant Lelicen tag. Under dem jat || unsers herren Ihelu Eriki tausend vierbu- | dert und neunzig Jar."

Man ersieht daraus, dass der berühmte Drucker Anthon Sorg auch die Uebersetzung des Werkes geliefert hat, dessen lateinisches Original der gelehrte Engländer Walter Burley wohl in den ersten Decennien des 14. Jahrhunderts verfasste. Diese "Vitae Philosophorum" erwähnt Homberger in seinen "Nachrichten" IV Seite 534 in einer wenig schmeichelhaften Kritik als eines Werkes "voll von den sonderbarsten Fehlern, die bei den Quellen, deren sich der Verfasser bedient hat, mit der Unwissenheit der damaligen Zeiten nicht entschuldigt werden können". Alter Original-Lederband mit Messingbeschlag. — Hain No. 4125. —

## Johann Wiener de Wienna,

1475 bis 1479.

Ein Typograph, von dessen näheren Lebensumständen Nichts bekannt ist. Es ist fraglich, ob er mit dem Johann von Wien, der auch im Jahre 1476 in Vicenza eine Officin hatte, Eine Person sei. —

No. 537.

## Johannes de Gerson: "Conclusiones de diversis materiis moralibus."

Augsburg, Johann Wiener, circa 1475. Folio-Format.

Der Drucker dieser Ausgabe ohne Druckfirma und Datirung ist durch die Typen festgestellt, welche auf den ersten Blick viele Aehnlichkeit mit der fetten Schrift des Günther Zainer haben; aber es giebt bei genauerer Prüfung viele unterscheidende Merkmale, von denen wir einige anführen wollen: Das I hat hier vorn 2 Häkchen, bei Zainer nur eins. Beim £ ist die obere Schlinge hier nach oben gebogen, bei Zainer nach unten. D, ll und O erscheinen hier viel breiter, als bei Zainer. Ganz abweichend ist das  $\mathfrak{L}$ , welches hier drei Federchen, bei Zainer nur deren eins hat.

Gras führt auf Seite 228 seines Verzeichnisses das Werk an und giebt auf Tafel IV No. 17 ein ziemlich treffendes Facsimile der Typen des Johann Wiener. Ein gleiches giebt auch Placidus Braun auf Tafel II Nr. VIII seiner "Notitia", schreibt die Type aber unrichtig dem Günther Zainer zu. Es ist indexet sund Drucken, welche die Firma Wieners tragen und mit gleicher Type gedruckt sind, zum Beispiel S. Alberti sermones de tempore et de sanctis, ohne Datirung — vergleiche Helmschrott II Seite 16 — unwiderleglich Johann Wiener als Drucker des Werkes festgestellt.

Herr Bibliothekar Gras behauptet am angesührten Orte, dass dieser Traktat "über verschiedene moralische Gegenstände" fälschlich dem Pariser Kanzler Johannes Gerson zugeschrieben würde, ohne jedoch sich auf Begründung seiner Ansicht einzulassen. Fehlt bei Hain. Die Ausgabe enthält 23 gezählte und 2 ungezählte Blätter mit 34 Zeilen auf der vollen Seite. Der Anfang lautet: "Secuntur coclusiones de dinerfis materijs moralib vit || les valde..." und das hintenanstehende Register schliesst: "Scias etiam in super op multa invenies notabila in projectsur regulatum que non continent registrum pscriptum."—

# Johannes Reller,

Ein Drucker, der nur durch ein einziges mit Firma versehenes Werk als Augsburger Typograph bekannt ist. Indessen hat der verdienstvolle Bibliothekar Gras in seinem Verzeichniss Seite 57 ein Werk unter dem Titel "Viola Sanctorum" mit der Jahrzahl 1482 namhaft gemacht, von dem er behauptet, dass die Typen vollkommen mit den Johann Keller'schen zusammentreffen. —

### No. 538.

## "Nocabularius rerum latinoteutonicus." Augsburg, Johannes Keller, 1478. Folio-Format.

Als Verfasser dieses "Vocabularius" wird von mehreren Bibliographen fälschlich Wenzeslaus Brack angegeben. Das ist aber eine Verwechselung mit einem andern Vocabularium, von dem wir Johannes Schoensperger's Ausgabe von 1495 besitzen, und welches zusammengesetzt ist, wie der Verfasser selbst angiebt, aus: 1. Isidore etirgmologiae libri X; 2. einem alphabetisch geordneten lateinisch-deutschen Wörterverzeichnisse; 3. einem modus scribendi epistolas, also Brief-Steller; 4. den 6 Büchern des Didascalion Hugonis de S. Victore.

Der Verfasser des obigen Vocabularius ist unbekannt; er enthält nur ein lateinischdeutsches nach 121 Sacheintheilungen geordnetes etymologisches Sprach- und Sachwörterbuch. Der Druck ist als einziges legitimirtes Erzeugniss der Keller'schen
Offizin bekannt und von grösster Seltenheit. Genugsam bekannt ist es auch, dass
es davon Exemplare mit der Jahrzahl M. CCCC. LXVIII giebt, welche durch einen
Druckfehler mit Auslassung einer X entstanden sind.

Von der eigenthümlichen Typenform giebt Falkenstein Seite 159, auch Placidus Braun Tafel III No. V, eine Probe in Facsimile. Auch Hain führt dieses Vocabularium fälschlich unter Brack No. 3799 auf, ohne es selbst gesehen zu haben. Unser wie neu erhaltenes Exemplar ist nach altem Muster geschmackvoll in braunes Leder gebunden und mit Messingbeschlag geziert. —

## Johannes Blaubirer,

um 1481.

Ein nur wenig bekannter Drucker, der wahrscheinlich nach Günther Zainer's Tode dessen Schriften oder einen Theil derselben erworben hat, da in den uns vorliegenden zwei Drucken die fette Type Zainer's bemerkt wird. —

## No. 539.

## "Der tentsch Calender 1481."

Augsburg, Johannes Blaubirer, 1481. Klein Quart-Format.

Ein Buch von der grössten Seltenbeit, von den Bibliographen, deren keiner es gesehen hat, zwar erwähnt aber nicht beschrieben. Panzer No. 138 weiss nur anzugeben: "Ein Kalender mit astrologischen Anmerkungen", was Hain No. 9732 copirt hat. Graesse und Brunet kennen es gar nicht.

Der Band besteht aus 80 Blättern, davon das erste und das letzte leer ist. Die Type ist fett gothisch, der Günther Zainer'schen vollkommen gleich und jedenfalls nach dessen Tode von Blaubirer angekauft. Am Anfange jeden Monats befindet sich eine Gesundsheitsregel in Prosa und eine zweite in Versen von je 10 Verszeilen.

Ein Dichtwerk aus so früher Zeit verdient eine Stelle in der Geschichte der deutschen Nationalliteratur, doch ist es weder bei Goedeke noch anderswo zu finden, weil eben kein Bibliograph es gesehen hat.

Der eigentliche Kalender beginnt bei jedem Monat mit einem Holzschnitte, die der Jahreszeit eigenthümliche Beschäftigung darstellend, daneben stets das Sternbüld. Dann folgt ein grosser Holzschnitt auf einem Blatte besonders abgezogen gegenüber der Tafel der "bösen verworffen tag", eine menschliehe Figur mit den zwölf Zeichen darstellend, die Erklärung der zwölf Zeichen wiederum mit den Holzschnitten der Sternbilder, die der sieben Planeten mit ebenso vielen höchst merkwürdigen Holzschnitten, denen die Sternbilder nochmals beigefügt sind und mit je 4 Verszeilen schliessend.

Dann folgen die Kapitel "Von den übrigen Kören der hymel" mit 4 Holzschnitten, "Vom dem kalten Magen", von den Aderlässen und viele andere Gesundheisregeln mit zahlreichen Holzschnitten. Wir zählen im Ganzen 44 Holzschnitte ohne die zahlreichen Wiederholungen zu rechnen. Dieselben tragen ein gleichzeitiges, leichtes Colorit. Unser schön erhaltenes Exemplar ist in grünes Leder gebunden, mit vergoldeten Messingbuckeln und Schliessen. —

### No. 540.

## "Das Würfel-Büchlein."

Augsburg, Johannes Blaubirer, circa 1482. Klein Quart-Format.

Das Original dieses Schriftchens, von dem wir nur ein gutes Facsimile besitzen, fanden wir nirgends aufgeführt. Es enthält auf 8 Blättern ein launig-poetisches Drei-Würfelspiel; in 56 sechszeiligen Versen ist zu jedem Wurfe, von der höchsten "Achtzehn" bis zur untersten "Drei", die Erklärung oder Dentung desselben gegeben. Am Schlusse steht nur: "Gedrugt ein Augfpurg || von Ioh'es Blaubirer."

## Hermann Kästlin, 1481 bis 1488.

In der Augsburger Jubiläumsschrift vom Jahre 1840 lässt Herr Dr. Meyer diesen Drucker nur bis 1484 thätig sein, obgleich selbst Zapf, der sein vielleicht einziger Gewährsmann war, in seinen "Zusätzen" schon Drucke von 1485 und 1488 anführt; eine etwas gründlichere Benutzung nur dieses Einen Schriftstellers hätte also schon ein anderes Resultat geliefert.

Wenn man bemeikt, wie bei der mühsamen Wissenschaft der Bibliographie selbst die glücklich geförderten Resultate häufig mit gleichgiltiger Negation behandelt werden, wenn Schriftsteller ihrem Publikum, dass doch von ihnen belehrt werden soll, Nachrichten auftischen, die vor einem halben Saeculum schon überwundener Standpunkt waren, so möchte man sich fragen, wie Jemand sich berufen fühlen kann, in einem Fache lehren zu wollen, worin er zu lernen verschmähte? Wenn Literatoren, die durchaus unter die Bibliographen gehen und Bücher machen müssen, nur wenigstens gründlicher abschreiben wollten, dann läge gerade diese bisher so vielseitig maltraitirte Wissenschaft gewiss viel weniger im Argen! —

#### No. 541.

# Jacobi de Voragine: "Dpus sermonum de sanctis". Augsburg, Hermann Kästlin, 1484. Folio-Format.

Sehr seltener Druck Kästlin's, von dem nur Weniges bekannt ist. Die gothische Type zeigt schon einen modernen Schnitt. In dem "Verzeichniss der ältesten Druckdenkmale von Augsburg in der Stadtbibliothek daselbst", welches der Bibliothekar Professor Mezger im Jahre 1840 erscheinen liess, finden wir auf Seite 58 eine Ausgabe des vorliegenden Werkes von 1483 angezeigt mit der Bemerkung: "Zapf war dieses Buch nicht bekannt".

Indess war Zapf die Ausgabe von 1484 sehr wohl bekannt, und wir müssen bezweifeln, dass eine Ausgabe von 1483 in der That existirt, vermuthen vielmehr einen Schreibfehler'in der Angabe der Jahrzahl, zumal die Schlussschrift und auch die übrige Datirung vom 10. April ganz gleichlautend sind; es müsste denn ein sonderbarer Zufall sein, dass eine Ausgabe von 1483 und eine von 1484 am selben Tage des Jahres erschienen wären. Fehlt bei Hain. Die Ausgabe hat 8 ungezählte und 198 gezählte Blätter in zwei Spalten und mit 41 Zeilen. Panzer I Seite III, No. 63. —

# Anna Kügerin, 1482 bis 1484.

Die Wittwe eines Augsburger Typographen Thomas Rüger, mit welchem zusammen Johann Schönsperger im Jahre 1481 die "deutschen Evangelien und Episteln" druckte. Die wenigen Drucke der Anna Rügerin sind sehr selten. —

#### No. 542.

"Formulari darnun begriffen sennd allerhand brieff und waß alles zu briefmachen dienent ift."

## Augsburg, Anna Rügerin, 1484. Folio-Format,

Das gänzliche Schweigen der Bibliographen von dieser Ausgabe kennzeichnet ihre grosse Seltenheit. Sie hat keinen Titel. Die erste Seite beginnt mit den Worten: "In dem namen der henligen un-lisertenlten Trifaltikent - Amen -". Dann folgt eile Register, welches auf Blatt 5 recto mit den Worten schliesst: "fite endet fich das

register." Blatt 5 verso ist leer. Blatt 6 beginnt mit dem Worte: "RECHORISCA", welches aus den eigenthümlichen Majuskelcharakteren gesetzt ist, deren sich Ambrosuts Keller häusig bedient haben soll und von denen Zapf in seiner "Buchdruckergeschiche Augsburgs", Seite 53 ein freilich missrathenes Facsimile, Braun im zweiten Bande seiner Notitia auf Tafel I No. I aber ein gutes Alphabet liefert. Auf Blatt 22 beginnt die Nummerirung der Blätter mit: Das j blat, endigend mit dem Schlussblatte, eigentlich dem 155 sten, aber mit der Nummerirung: Das Errtiiij blat.

Die Schlussschrift auf Blatt 155 verso lautet: "fijte endet sich der formalari darinn begrissen || seind aller handbrief Gedruckt und vollendt || 30 Augspurg von Anna Rügerin . am dornstag || nach vor sant Peters gesengknus . des jars als || man zalt nach cristi gedurt M. trtt . Irrsiij. jar. "Den Forscher dürste es auch interessiren, dass die Typen des Werkes auss Genaueste mit denen übereinkommen, von welchen Braun auf Tabula I No. III des zweiten Theiles seiner "Notitia" ein dem Johannes Schoensperger zukommendes Alphabet geliesert hat, mit welchem der Letztere seine "Summa Joannis" vom Jahre 1489 gedruckt haben soll. —

### No. 543.

# "Die Zeichen der falschen guldin im underland gemacht." Augsburg, Anna Rügerin, eirea 1484. Einblattdruck in Klein Folio-Format.

Dieser hochinteressante Einblattdruck hat zwar keine Druckfirma und Jahrzahl, da die Typen aber ganz genau mit den in voriger Nummer vorkommenden übereinstimmen, können wir mit gutem Gewissen auch diesen Druck der Anna Rüger zutheilen.

Das Blatt findet sich nirgends beschrieben und ist vielleicht Unicum. Es ist in 32 Zeilen auf einer Seite gedruckt und beginnt folgendermassen: "fine seind zemerken die zeichen der falschen guldin || jm underland gemacht. vund seind etlicher mun- her zu Göttingen jn Sachsen vn jn andern kat- ten verprannt und auf vier thunnen von jn gemüntzet."

Dann folgt die Beschreibung von fünf verschiedenen Arten der falschen Münzen und daneben sind die Abbildungen von Vorder- und Rückseite derselben gestellt; letztere in Holz geschnitten. Daran schliesst sich noch eine Nachschrift;

"Item die vorgenauten guldin ist einer nit besser dann vulwepspsennig vund ist der rais wubher guldin eins hal-ben halms dick vund das corpus ist gang küpsterin unud läbergütt. Und das kupster ist so hört gemüntzet vu gesotten das sie wohl klingt. darumb mag sy niemant erkennen an dem sklang oder an dem strich." — Das seltene kleine Druckwerk gehört zu unserer reichen Sammlung von Einblatt-Drucken unter Glas und Rahmen. —

# Hanns oder Johann Schoensperger, 1481 bis 1524.

Der über vierzig Jahre in Augsburg thätige Drucker begründete seinen glänzenden Ruhm namentlich durch den wundervollen Druck seines "Theuerdank", zu dessen Herstellung ihn Kaiser Maximilian im Jahre 1517 nach Nürnberg beschied, jedenfalls damit der grösseren Correctheit wegen das Werk unter den Augen des Verfassers Melchior Pfinzing gedruckt werden konnte.

Wir werden unter "Nürnberg" ein prachtvolles Pergament-Exemplar der ersten Auflage des Theuerdank vorführen, während hier unter Augsburg die zweite Ausgabe vorkommt, welche Schönsperger im Jahre 1519 daselbst unverändert herausgab. Ein Sohn Hanns Schönsperger's druckte vom Jahre 1502 ebenfalls in Augsburg unter der Firma Hanns Schönsperger der Jüngere.—

### No. 544.

## "Wocabularius rerum."

Augsburg, Johann Schoensperger, 1495. Klein Quart-Format.

Ueber den Inhalt dieses lateinisch-deutschen Vocabularium, dessen Autor Wenceslaus Brack ist, sprachen wir schon ausführlicher unter Nr. 537. Unter obigem Titel befindet sich ein ziemlich roher Holzschnitt, den Lehrer mit zwei Schülern darstellend. Am Schlusse des mit moderner gothischer Type gedruckten Werkchens ist die Datirung und Druckfirma zu finden. Hain No. 3709. Das seltene Buch ist in grünes Leder gebunden und mit reichem Metallbeschlage versehen. —

### No. 545.

"Ine hebt sich an der sa Sichenspiegel mitsampt | den cautelen und addifftionibus bockstorst."

Augsburg, Johann Schoensperger, 1496. Folio-Format.

Dieser "Sachsenspiegel" ist soviel als ein "Sächsisches Landrecht", ein Werk jedoch, welches niemals staatsrechtliche Autorität gehabt, wohl aber als verdienstvolle Privat-Arbeit des Verfassers Eycke von Repgowe, der es in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts verfertigte, stets in grossem Ansehen gestanden, und selbst bis in das 19. Jahrhundert noch zur Entscheidung streitiger Rechtssachen gedient hat. Es ist zugleich die erste Sammlung deutscher Gerechtsame im Gegensatze zum Römischen Rechte, welche sogar von dem Papste Gregor XI. im Jahre 1373 mit dem Bam belegt wurde.

Der Verfasser hat darin die allgemeinen Landesgewohnheiten, besonders was in den Landgerichten, das heisst in den Gauen und Dörfern Recht und Herkommen gewesen ist, zusammengestellt und auf solche Art das frühere "Gewohnheitsrecht" in ein "geschriebenes Recht" umgewandelt.

Die Glosse der vorliegenden Ausgabe, welche schon eine der späteren ist — denn die erste erschien im Jahre 1471 bei Bernhard Richel zu Basel — ist von Theodorich von Bocksdorff, auch Buchsdorff oder Burgsdorff genannt, verfasst, der als Bischof zu Naumburg im Jahre 1466 starb. Die Type ist eine ziemlich grosse verbesserte Gothisch. Hain beschreibt die Ausgabe unter No. 14080, ohne sie gesehen zu haben. —

### No. 546.

"Das buch Der || Croniken unnd ge-||schichten mit sigu- ren und pildnuf || sen uon Anbeginn || der welt big auff dise unsere Zent."

Augsburg, Johann Schoensperger, 1496. Folio-Format:

Diese zweite deutsche Ausgabe der Schedel'schen Chronik, wovon wir das Original unter "Nürnberg" kennen lernen werden, ist ein genauer Nachdruck des letzteren, womit sich schon in alten Zeiten selbst die vornehmsten Druckerherren gerne befassten. Die Holzschnitte sind kleiner und geringer als die berühmten von Wohlgemut & Pleydenwurf in der Originalausgabe von 1493.

Obiger Titel mit sehr grossen Buchstaben ist sicher ganz in Holz geschnitten. Die Type des Textes ist eine kleine Schwabacher; bemerkenswerth ist der Druckfehler in der Schlussschrift, wo die durch Al. ttt. ttv gegebene Jahrzahl mit Auslassung eines t 1396 lautet. Was weiter von dem bekannten Werke zu sagen wäre, sparen wir für Nürnberg auf, wo wir ein Pracht-Exemplar der ersten Ausgabe zu besprechen haben. Hain No. 14511. —

### No. 547.

"TIber cronicarum || cum figuris et yma-||ginibus ab inicio mū||di vsq3 nūc temporis."

Augsburg, Johann Schoensperger, 1497. Folio-Format.

Ebenfalls Nachdruck der lateinischen Original-Ausgabe, Nürnberg 1493. Mit denselben Typen und Holzschnitten wie die deutsche in voriger Nummer. Hain hat die Ausgabe nicht selbst gesehen; No. 14509. —

#### No. 548.

"Die geuerlicheiten und eins teils || der geschichten des löbliche streit-||baren und hochberumbten helds || und Nitters Tewrdannehhs."

Augsburg, Johann Schoensperper, 1519. Gross Folio-Format.

Zweite Ausgabe des herrlichen "Theuerdank", Blatt für Blatt mit der ersten von 1517 übereinstimmend und nur um das Drucker-Privileg auf der Kehrseite des Titels vermehrt. Was über dieses Prachtwerk zu sagen ist, behalten wir uns für die Editio princeps unter Nürnberg vor, von welcher wir eines der kostbarsten Pergament-Exemplare dort kennen lernen werden. Die vorliegende Ausgabe präsentirt sich in einem selten schön erhaltenen Papier-Exemplare mit breitestem Rande und mit sehr guten Abdrücken der famosen Holzschnitte Schäufelin's. Der Einband von braunem Leder ist äusserst sein ornamentirt und mit silbernen Beschlägen geziert.

# Erhard Ratdolt, And M. 1486 bis 1516.

Der berühmteste Augsburger Typograph, welcher als geborner Augsburger seine Kunst vorher schon in *Venedig* ausübte, und sich dort durch die Schönheit und Correctheit seiner Drucke solchen Ruf erwarb, dass er von den Bischöfen von Augsburg beständig eingeladen wurde, nach seiner Vaterstadt zurückzukehren, so dass endlich Ratdolt im Jahre 1486 den Einladungen folgte und dort bis zum Jahre 1516 mit gleichem Ruhme thätig war.

Im Geschmacke damaliger Zeiten durfte er sich daher billig selbst "einen geschickten und sehr berühmten Mann" — virum sollertem et nominatissimum — in seinen Druckwerken nennen. —

### No. 549.

## "Flores Albumasaris."

Augsburg, Erhard Ratdolt, 1488. Klein Quart-Format.

Obige zwei Worte stehen auf dem Titelblatte dieses seltenen Augsburger Druckes, eines astronomischen Werkes des arabischen Gelehrten Albumasar oder Aboasar, der es im 9. Jahrhunderte verfasste. Es enthält circa 70 astronomische Figuren und viele geschmackvolle Initialen in Holzschnitt. Die Type ist eine kleine gothische. Editio princeps, von Hain unter No. 609 beschrieben. —

### No. 550.

## "Tiber Miffalis Augustenfis."

Augsburg, Erhard Ratdolt, 1491. Folio-Format,

Der schöne Roth- und Schwarz-Druck in dreierlei gothischen Typen mit seinem Canon, der sehr frühe Proben des Notendrucks mit beweglichen Typen aufweist, ist ein sprechendes Zeugniss für Ratdolds berühmte Kunstfertigkeit, welche ihm die ehrendsten Aufträge von vielen andern Diözesen eingetragen hat. Hain No. 11260.

### No. 551.

## "Pfalterium cum ap- paratu vulgari fami liariter appresso. Tateinisch psalter mit dem teutschen || nublichen daben gedruckt."

Augsburg, Erhard Ratdold, 1499. Quart-Format.

Dieses ist die zweite Ausgabe des lateinisch-deutschen Psalter's, von welchem, den Bedürfnissen damaliger Zeit sehr entgegenkommenden Werke Ratdold schon 1494 die erste Ausgabe gedruckt hatte. Am Anfang eines jeden Psalms ist ein schönes Initial in Holz geschnitten. Der lateinische Text, in einer ziemlich grossen gothischen Type gedruckt, bildet den Hauptbestandtheil. während der deutsche Text als Glossar an den Rändern je zweier gegenüberstehenden Seiten den grossen Druck in kleinerer Schrift umgiebt. Hain No. 13511. —

### No. 552.

# "Dbsequiale fine benedi ctionale sed'm ecclesi-|am Constantien." Augsburg, Erhard Ratdolt, 1510. Quart-Format.

Auf dem zweiten Blatte dieses von Zapf nicht gekannten Chorbuches, der nur eine Ausgabe von 1502 anführt, befindet sich die Datirung und darunter die Insignien des Bischofs von Constanz. —

# Hanns Schobser, 1488 bis 1493.

Ein Typograph, von dessen Lebensumständen in Augsburg nichts Näheres bekannt ist; doch scheint er mit *Anton Sorg* in Verbindung gestanden zu haben, da in seinen Erzeugnissen die Typen dieses Druckers vorkommen. Er wurde später als Hofbuchdrucker der Herzöge von Baiern nach *München* berufen und erscheint dort von 1497—1520.

### No. 553.

"Die walfart oder bil- gerung unser lieben frauwen." Augsburg, Hanns Schobser, 1489. Klein Quart-Format.

Incunabel von grösster Seltenheit und vorzüglicher Erhaltung in geschmackvollem rothen Ledereinbande mit vergoldeten Beschlägen.

Die Typen sind anolog den Anton Sorg'schen Charakteren, von denen Braun in seiner Notitia Band II Tabula I Nr. II ein treffendes Alphabet giebt, und welche auch in mehreren Sorg'schen Drucken unserer Sammlung vorkommen. Das Werkchen ist mit 19 blattgrossen Holzschnitten ausgestattet. Hain No. 9326.

Die Ausgabe zählt 69 Blätter mit Signaturen und 23—24 Zeilen. Die Schlussschrift lautet: "Gedruckt und volenndet die walfart || oder bilgerung pufer lieben framen der || muter gottes durch hannsen Schobsfer || in der kenserliche ftatt Augspurg. Nach || Crifti unfers herren gepurd. Al. cccc. und || jm. lerrie. jare auss montag nach Jeorij || des heiligen marters." —

## Peter Berger,

um 1488 bis 1489.

Auch dieser Augsburger Typograph druckte gleich dem Bämler während seiner kurzen Wirksamkeit mit Vorliebe deutsche Bücher, von denen wir ein paar der vorzüglicheren vorführen wollen. —

## No. 554.

"En new geteutscht Rechtbuch | gezogen auß Genftlichen und | weltlichen Rechten."

Augsburg, Peter Berger, circa 1488. Klein Folio-Format.

Dieses ohne Anzeige des Druckjahres und der Druckerfirma erschienene Werk hat Panzer in seinen Annalen, Seite 33 ausführlich beschrieben; es ist die zweite Ausgabe, welche Panzer als erste bezeichnete, da er die letztere, von uns auf Seite 13 angeführte nicht kannte. Daselbst haben wir auch erwiesen, dass Sebastian Brand nicht als Autor dieser ersten Ausgaben gelten kann, wie es Panzer angenommen, sondern erst die Strassburger Ausgabe von 1516 neu herausgegeben hat. Panzer wusste den Drucker nicht anzugeben, vermuthete aber, dass es ein Strass-

burger sei, was Andere wiederum nachgeschrieben haben, wie auch Hain unter No. 3728, der die Ausgabe nicht selbst gesehen.

Mit Gewissheit haben wir dagegen festgestellt, dass die Typen des vorliegenden Werkes vollkommen mit denen des in folgender Nummer beschriebenen "Spiegel menschlicher Behaltnuss" übereinstimmen, und dass dieser höchst seltene, bisher heimatlose Druck demnach der Officin des Peter Berger um 1488 bis 1489 zuzuweisen ist. Der obige Titel ist in Holz geschnitten. Der laubgrüne Ledereinband unsers schönen Exemplars hat reiches Metallbeschläge mit Vergoldung. —

### No. 555.

## "Das ist der spiegel menschlicher | behaltnuß mit den Ewagelië vnd | Epistele durch dz gancz Jar." Augsburg, Peter Berger, 1489. Folio-Format.

Diese Ausgabe ist von Panzer in seinen Annalen Seite 177 nach "einer musterhaften Recension" des Stadtpfarrers Am Ende nicht überall musterhaft richtig beschrieben. Auf dem ersten Blatte steht obiger Titel mit ziemlich grossen Charakteren in Holz geschnitten; auf der Rückseite ein illuminirter Holzschnitt, welcher
in fünf Medaillons den Apostel Paulus und die vier Evangelisten darstellt.

Das Werk enthält nicht 337, sondern wie auch Hain No. 14937 richtig angiebt, 235 Blätter, davon 6 ungezählte und 229 gezählte. Die Zahl der Holzschnitte beträgt nicht 274, sondern 279; auch nehmen dieselben nicht die Hälfte einer Columne ein, sondern sind wesentlich kleiner, wie in wiederholten Fällen ersichtlich ist, wo in einer Columne zwei Holzschnitte übereinander stehen und wo alsdann noch Platz ist war für mehre Zeilen Text. Die Abbildungen sind von alter Hand leicht colorirt, so dass die Arbeit des Formschneiders überall klar zu sehen ist. Unser schönes Exemplar hat hellen Ledereinband mit vergoldeten Beschlägen. —

## Johann Froschauer

. auch unter dem Namen

## Johann Schauer, 1494 bis 1519.

Obgleich Panzer in seinen Annalen fünf Drucke dieses Typographen aus den Jahren 1481 bis 1490 aufführt, welche er sämmtlich nach einen Catalog des österreichischen Klosters Lilienfeld citirt, so bleibt es doch mehr als zweifelhaft, dass diese Drucke wirklich existiren, da kein späterer Bibliograph, wie auch Panzer selbst nicht, eines dieser Werke zu Gesicht bekommen hat. Ein wirkliches Product Froschauer's lassen wir nachstehend folgen. —

### No. 556.

"Eitulus in libelluz sancti | Methodij martyris 2 epi scopi Partinesis ecclesie | provincie grecorz contines in se reve-

## latio nes divinas a fanctis angelis factas de principio mundi 2 eradicatione varioru | regnorz atgz vltimi regis romanoruz gestis. . ."

Augsburg, Johann Froschauer, 1496. Klein Quart-Format.

Diese lateinische Ausgabe der "Offenbarungen" des Methodius enthält noch den ausführlichen Commentar über dieselben, welchen Wolfgang Aytinger, Clericus zu Augsburg verfasste. Der Druck ist mit Schwabacher und Gothischer Schrift ausgeführt. Hain No. 11120. -

## Lucas Beissenmaner.

1495 bis 1502.

Dieser Augsburger Drucker besass später eine Presse zu Wessobrunn in Oberbayern, wo wir ihm wieder begegnen werden. -

#### No. 557.

Mnfer lieben framen pfalter | vnnd von den dreien rofen kränken wie . | man die ordnen vnnd peten sol mit vil be . | werte erempeln ein vast nublich buechlin."

Augsburg, Lucas Zeissenmayr, 1495. Quart-Format.

Höchst seltene und interessante deutsche Incunabel, die Zapf und Panzer verzeichnet, aber nicht gesehen haben. Hain hat sie unter No. 14043. - Zeissenmayr scheint überhaupt nur deutsche Werke gedruckt zu haben. Dass er sich in der Schlussschrift hier "Zeisselmair" nennt, dürfte nur auf einem Druckfehler beruhen, denn anderwärts druckt er sich "Zeyssenmayr", und sicher ist er auch derselbe Typograph, dem wir später unter "Wessobrunn" wieder begegnen werden. Er druckte nämlich von 1494 bis 1502 in Augsburg, später in Wessobrunn, wo wir ihn übrigens auch mit ganz denselben Typen wiederfinden, die weder rein gothisch noch Schwabacher sind, vielmehr einen Uebergang zu letzteren bilden.

Das obige Werkchen über die Psalmen enthält fünf prächtige blattgrosse Holzschnitte und zwei grössere Initialen von origineller Zeichnung. Die übrigen mittelgrossen Initialen sind bemerkenswerth durch die Verschiedenartigkeit in Form und Zeichnung eines und desselben Buchstabens, daher zum Beispiel das D in mehr als einem Dutzend ganz verschiedenen Arten vorkommt. Nur der Anfangsbuchstabe des Vorwortes auf Blatt 2 ist nicht eingedruckt, sondern gemalt und mit einer schönen bunden Randmalerei in Verbindung gebracht. - Unser schönerhaltenes Exemplar stammt aus der berühmten Bibliothek des Theodor Karajan, dessen Bibliothekzeichen der alte nicht mehr brauchbare Holzband trug. -

#### No. 558.

"Das buch ist genant | Die Hymelstraß."

Augsburg, Lucas Zeissenmayr, 1501. Klein Folio-Format. Obiger Titel ist mit grossen Charakteren in Holz geschnitten. Auf der Rück-

seite des Titels befindet sich ein ziemlich roher Holzschnitt: Ein Geistlicher im

Beichtstuhl sitzend, ihm zur Seite ein Beichtender knieend; von hier aus führt die Strasse, auf welcher man verschiedene Personen von Engeln begleitet gerades Wegs in den Himmel eingehen sieht.

Die Type ist dieselbe gothisirende Schwabacher wie in voriger Nummer. Am Schlusse des Werkes steht in der Schlussschrift Druckfirma und Datirung; darauf folgt ein leeres Blatt und 6 Blätter Register. Das Werk ist ein Erbauungsbuch, welches vorzüglich die Erklärung des ganzen Katechismus enthält. Unser Exemplar hat noch den alten Original-Ledereinband mit Messingbeschlag. -

## Erhard Deglin, 1505 bis 1518.

Ein Typograph, der sich besonders durch Schönheit seiner

musikalischen und hebräischen Druckwerke auszeichnete. -

No. 559.

31Abtruck ains la- teinischen sandtbrieues an babst- liche heiligkeit, von Kunigklicher wurde zu Portegall, | dis iars aufgangen, von d'erorberte stadt Malacha, an deren Künigreychen unnd herrschaftn in India. . ."

Augsburg, Erhard Oeglin, circa 1513. Quart-Format.

Unter dem Titel befindet sich ein Holzschnitt. Am Schlusse des nur 6 Blätter starken und bisher wohl unbekannten Druckes steht: "Gedruckt gu Augspurg | Turch Erhart öglin." -

## Johann Otmar von Reutlingen,

1505 bis 1514.

Otmar druckte zuerst in seiner Vaterstadt Reutlingen um 1479 bis 1495; zog dann nach Tübingen und von hier erst nach Augsburg. Wir werden ihm auch in seinen früheren Wirkungskreisen wiederholt begegnen, namentlich als erstem Reutlinger Typographen, von welchem die in unserer Sammlung befindliche Summa Pisani von 1482 bisher allgemein als der erste Reutlinger Druck betrachtet und verzeichnet wurde, dem wir jedoch einen solchen mit der Jahrzahl 1481 und mit den gleichen Typen gedruckt voranzustellen vermochten, während Nider's "Praeceptorium Legis" - ebenfalls in unserer Sammlung - sicher schon 1479 erschien, und somit als der wirklich erste Reutlinger Druck zu verzeichnen ist. -

No. 560.

"Sermones: des hoch geleerten in gnaden erleuchten do ctoris Johannis Thaulerii fannt | dominici ordens die da weißend |

auff den nächesten waren weg im || gaist zu wanderen durch überswellbendenn syn von latein in tentsch || gewendt manchem menschenn zu || säliger fruchtbarkeit."

Augsburg, Johannes Otmar, 1508. Folio-Format.

Es ist dies die zweite Ausgabe der Tauler'schen Predigten, welche mit der ersten, 1498 in Leipzig gedruckten, bezüglich des Textes übereinkommt. Der Titel beider Ausgaben besagt, dass sie aus dem Lateinischen in das Deutsche übertragen wurden, obgleich der berühmte mystische Prediger des 14. Jahrhunderts, Johannes Tauler, in seinen durch anschauliche Darstellung und populäre Schrifterklärung ausgezeichneten Predigten und Schriften sich stets der deutschen Sprache bedient hat.

Es ist vorliegende Ausgabe demnach die Uebersetzung einer Uebersetzung, wovon indess sowohl das Manuscript als der Verfasser unbekannt sind. Auf Blatt 6 verso befindet sich ein Holzschnitt: Christus, das Kreuz tragend, darüber fünf deutsche Verse. Die Offizin Otmar's mag nicht ganz unbedeutend gewesen sein, da wir in dem Werke fünf verschiedene Schriftgattungen zählen, wovon drei verschiedene Missaltypen und zwei Grössen Schwabacher Schrift. Die Schlussschrift mit Firma und Datirung nennt Johann Rynnman von Oeringen, auf dessen Kosten das Werk gedruckt ist. —

#### No. 561.

"Predigen Teutsch: || und vit gutter leeren Des hoch || geleerten herrn Johan von kai || sersperg in digöttliche geschrifft || doctor und prediger zu dem ho || hen stifft unser lieben frauwen || mynster der stat Stroszburg.

Augsburg, Johannes Otmar, 1508. Klein Folio-Format.

An den vier Ecken des obigen in sieben Zeilen gedruckten Titels befinden sich in thalergrossen Medaillons die Sinnbilder der vier Evangelisten in Holzschnitt, und zwar in Tiefschnitt. Weitere drei blattgrosse, in dem Exemplar illuminirte Holzschnitte sind dem Hans Burgkmair zugeschrieben, da einer derselben die Marke des Künstlers H. B. aufweist.

Die letzte Seite des mit Schwabacher Schrift gedruckten Textes füllt eine Ermahnung, die Schrift fleissig zu lesen, wobei zugleich angezeigt wird, dass diese Predigten ohne Wissen des Verfassers zu Augsburg von Johannes Otmar auf Kosten mehrerer Ungenannten gedruckt seien. Ganz zuletzt steht: 20mc 1508. Unser Exemplar hat schönen blauen Ledereinband mit vergoldetem Beschläge. —

No. 562. Panger I 338. Eler II 245

Augsburg, Johannes Otmar, 1512. Folio-Format.

Von dem sehr weitläufigen, zwanzig Zeilen langen Titel des Werkes, welcher bis auf die erste in grossen Charakteren schwarz gedruckte Zeile rolh gedruckt ist, geben wir oben nur die ersten drei Zeilen. Das Werk ist ein Predigtenbuch. Der Vertasser war ein Dominikaner, der mit seinem Klosternamen Amandus hiess, sich sonst aber Heinrich Suso oder Seuss nach seiner Mutter nannte, und eigentlich aus

der adlichen Familie von Berg stammte, wie durch seine Geburt um das Jahr 1300 zu Costnitz in Schwaben erwiesen ist. Dieses und noch mehreres von seinen Lebensumständen kann man aus der auf den Titel folgenden Vorrede entnehmen.

Von den 22 Holzschnitten, mit denen das Buch ausgestattet ist, erkennen wir einen als den Titelholzschnitt wieder, der merkwürdiger Weise schon in dem "Buch genannt die Himmelstrass" (No. 558) 1501 von Zeissennayr gedruckt, vorkam; einen andern finden wir bereits unter den in voriger Nummer beschriebenen und Hans Burgkmair zuertheilten, wonach man auch die gegenwärtigen diesem Künstler überlassen möchte. Indess bleibt dies bei der geringen künstlerischen Ausführung der Holzschnitte sehr in Frage.

In der Schlussschrift erfahren wir, dass abermals Johannes Rynnman dieses Werk von Otmar für seinen Verlag hat drucken lassen. Für das Ansehen, in welchem das Geschäft dieses Mannes gestanden, spricht die Bezeichnung, mit welcher ihn der Drucker Otmar "einen fürsichtigen herrn" und "teutscher Kation fürnämpsten büchführer" nennt. —

## Georg Nadler,

1508 bis 1521,

druckte auch mit Erhard Oeglin, den wir auf Seite 265 schon anführten, zusammen. —

### No. 563.

"Ich hense ain buchlein der in den peicht."
"In allen orten vindt man mich leicht vil newer meren seind mir wol bekannt
Ich will mich prayten in alle landt
wer mich lyst dem wünsch ich hayl
Doch das ich den inden nit werde zu tayl."

Augsburg, Georg Nadler, 1508. Klein Quart-Format.

Der bekannte Autor dieses kleinen höchst seltenen Schriftchens nennt sich in der Schlussschrift. Es ist der getaufte Jude Johann Pfefferkorn zu Cöhn, ein zelotischer Verfolger seiner frühern Glaubensgenossen, der es sogar beim Kaiser Maximilian dahin brachte, dass Letzteren ihre Bücher weggenommen und verbrannt werden sollten, gegen welche vandalische Massregel der berühmte Reuchlin dann sein mannhaftes Veto einlegte. Vergleiche Panzers Annalen No. 611 bis 613. —

## Dr. Sigmund Grimm & Marx Wirsung, 1512 bis 1522.

Dr. Sigmund Grimm, aus Zwickau gebürtig und Gatte der Magdalena Welser, kam 1512 nach Augsburg und druckte hier in Gemeinschaft mit Marx Wirsung bis 1522. Von demselben Jahre ab erscheint Grimm's Name allein bis 1524.

No. 564.

"Ain andechtiger vn zu besse-||rung sündiges lebens, nütlicher || Tractat, des hayligen und Christli=||chen lerers Aurelis Augustini || von der üppigkayt || der welt, || durch Doctor || Wolffgangen Rämen, || Bundtßrichtern

2c. auß dem || Lateyn, inn das Teutsch gebracht."

Augsburg, Dr. Sigmund Grimm & Marx Wirsung, 1522.

Quart-Format.

Dieser Tractat von nur sechs Blättehen ist der letzte Druck der vereinigten Firma Grimm & Wirsung. —

## Dr. Sigmund Grimm allein, 1522 bis 1524.

No. 565.

"Des hochgelerten || hern Doctor Erasmi von || Roterdam schöne vn || clare außlegung über die Epi=||stel Pauli || zu Tito. || Durch Vrbanum Regiu der || hayligen schrifft Doctor ge=|teutscht."

Augsburg, Dr. Sigmund Grimm, 1522. Klein Quart-Format.

Sehr seltener und Dr. Grimm's erster Druck unter alleiniger Firma nach Ausscheiden oder Tod seines Associé Wirsung, worüber man jedoch nichts Bestimmtes weiss. Bemerkenswerth ist die Fracturtype, mit welcher auf Blatt 4 verso bis Blatt 7 recto der ganze Text der Epistel Pauli an Titus gedruckt ist, während im Uebrigen Schwabacher Schrift angewandt wurde. Eine mehr originelle als schöne Holzschnittbordüre umrahmt den obigen Titel. Vergleiche Panzer's Annalen No. 1292.

## No. 566.

"Pfalter des Küniglich=||en prophetten dauids ge=||teutscht nach warhaff=|tigem text der he=||braische zunge."

Augsburg, Sigmund Grimm, 1523. Klein Octav-Format.

Der Titel steht in einer Holzschnitt-Bordüre. Auf der Rückseite befindet sich ein Holzschnitt: der Prophet Nathan vor König David. Ein zweiter Holzschnitt: Moses knieend mit den Gesetzes-Tafeln befindet sich auf Blatt 23 verso; von den Initialen sind die grössern sehr originell. In der Zueignungsschrift an Johann Böschenstein nennt sich der Uebersetzer des Psalters Caspar Amman, der hailigen schrifft doctor. Hinter dem darauf folgenden Register befindet sich, dem eigentlichen Werke vorausgehend, eine Uebersetzung des Gebetes Salomonis im dritten Buch der Könige von Johann Böschenstein, welche durch ein Antwort-Schreiben des letzteren an Caspar Amman eingeleitet ist.

Interessannt ist es, diese Psalter-Uebersetzung, welche ein Johr vor Erscheinen es Luther schen Psalters verfasst ist, mit dem lelztern zu vergleichen. Beide

Uebersetzer griffen auf das hebräische Original zurück und dennoch, wie unendlich verschieden klingt das, was sie hervorbrachten. Da erkennt man recht unmittelbar, was die deutsche Sprache der mächtigen Schöpferkraft Luthers allein zu verdanken hat. Diese Kraft, Klarheit und Sicherheit seines Ausdrucks lag weit ab von der Sprache seines Zeitalters. Wie mit Zungen einer fremden Welt hören wir diese zu uns reden, während Er, der grosse Held seiner Zeit und ihr weit voraus in allem Grossen, in Lauten spricht, die sich noch heute gleich dem Mutterlaute mit der Tiefe unsers Gefühls in harmonischen Einklang setzen.

Zur Vergleichung möge der erste Psalm in beiden Uebersetzungen hier eine Stelle finden; bei Caspar Amman lautet sie: "Selig ist der man das er nit ist gangen im rath der vnmilten, vnnd im weg der sünd nit ist gestanden, vnnd im sessel der spötter nit ist gesessen. Sonder yn dem gesatz gottes ist sein begerung, vnn yn seinem gesatz, wirdt er bethrachten tag vnd nacht. Vn er wirdt sein als ain hotzt gepflanzt auf den bächen der wasser, das do wirt geben sein frucht zu seiner zeit, vnnd sein blat wird nit erfaulen, vnd alles das er wirt thon es wirt sich thon beglücken. Nit also die schelk, sond als der spreuer den do verwet der wind.

"Darumb werdendt nit aufstan die schelk in dem gericht, auch nit die sünder in der versamlung der gerechten. Wann got erkent den weg der gerechten, vnd der weg der schelk wirt verloren."

Dagegen die bekannte Uebersetzung Luthers:

"Wol dem der nicht wandelt im rat der Gottlosen, Noch trit auff den weg der sünder, Noch sitzet da die Spötter sitzen. Sondern hat lust zum Gesetz des HERRN, und redet von seinem Gesetz tag und nacht,

"Der ist wie ein Baum gepflanzet an den wasserbächen, der seine Frucht bringet zu seiner Zeit, Vnd seine Blätter verwelken nicht, vnd was er macht, das geret wol. "Aber so sind die Gottlosen nicht, Sondern wie sprew, die der Wind verstrewet, "Darumb bleiben die gottlosen nicht im Gerichte, Noch die Sünder in der Ge-

meine der gerechten. Denn der HERR kennet den weg der Gerechten, Aber der Gottlosen weg vergehet." —

Und möge nun auch noch zur Kennzeichnung des noch grössern Abstandes der erste Psalm aus der ersten deutschen Bibel von 1466, welche wir unter Strassburg bei Heinrich Eggestein Seite 103 schon aufgeführt haben, hier eine Stelle finden:

"SElig ist der man der nichten gieng in den rat der vnmilten vnd nichten sass auf dem stule der verwustung. Wann sein wil ist in der ee des herren: vnd in seiner ee betracht er tage und nacht. Vnd er wirt als das holtz das do ist gepfantztet bey dem ablauff der wasser: Das sein wucher giebt in seim zeyt. Vnd sein laub zerfleust nit: vnd alle ding die er tut die werdent gelücksam. O ir vnmilten nit also tut also: wann als das gestüpp das der wind verwürfft von dem antlütz der erd. Dorumm die vnmilten die erstend nit in dem vrteyle: noch die sünder in dem rat der gerechten. Wann der herr erkant den weg der gerechten: vnd der steyg der vnmilten verdirbt."

Eine Vergleichung der Texte in den verschiedenen deutschen Bibelausgaben vor Luther's Auftreten ist übrigens vom höchsten sprachgeschichtlichen Interesse. Wir haben uns hier auf eine einzige Probe beschränkt, die schon genug besagt. —

# Sylvan Atmar, 1514 bis 1530.

Ob dieser Drucker der Sohn, Bruder oder sonst ein Verwandter des Johann Otmar ist, hat nicht erwiesen werden können. Seine

Werke, auch ausgezeichnet durch künstlerischen Schmuck, den ihm hauptsächlich der berühmte Daniel Hopfer lieserte, haben ihm manches Lob eingetragen. —

### No. 567.

"Db ainem sen zu ne- men ain Gelich weib."
Augsburg, Sylvan Otmar, 1517. Klein Quart-Format.

Die Typen des Textes sind Schwabacher. Unter obigem Titel befindet sich ein schöner, bier colorirter Holzschnitt: Der Verfasser an seinem Schreibpulte sitzend, bei seinem Werke beschäftigt, mit der Unterschrift: ALBRECHT VON EYBE DOCTOR. Wir haben ein anderes Werk dieses berühmten Dichters und Staatsmannes bereits unter Strassburg, Nr. 247 unserer Sammlung, kennen gelernt; nicht minder geschätzt wurde die vorliegende geistvolle und launige Schrift dieses Dichters über den Ehestand in seinen Beschwerlichkeiten und Annehmlichkeiten. Auch hier erscheint in der Schlussschrift wieder der Verleger Johann Rimman von Oeringen. —

#### No. 568.

"Außlegung | des hundert und neund ten pfalmen . Dirit do minus domino meo, | Doctor Martini lu ther Augustiner zu | Wittenberg, zu herr Zierony- mus Ebner | Losunger | zu Nurn berg."

Augsburg, Sylvan Otmar, 1518. Klein Quart-Format.

Den Titel umgiebt eine schöne Bordüre von Daniel Hopfer in Holz-Tiefschnitt mit den Initialen des Künstlers. In der Widmung des Kanzlers Georgius Spalatinus an Hieronymus Ebner, welche dem Werkchen vorausgeht, heisst es, dass Luther dem Letztern "(als ainem schöerlichen liebhaber aller schrift, und beuor der haitigen) zu eere und gefallen hernach volgenden hundert und neunden psalm mit ainer teutschen außlegung erclärt hat." —

# Johannes Miller, 1514 bis 1519.

Ein Augsburger Typograph, der durch seine Freundschaft mit dem Gelehrten Conrad Peutinger bekannt ist, dessen Anregung man wohl auch die verdienstlichen Werke der Miller'schen Offizin mit zu verdanken hat.

#### No. 569.

"JORNAN || DES DE REBVS || GOTHORYM. PAV||LVS DIACONVS ||
FOROIVLIEN-||SIS DE GESTIS || LANGOBARDO-||RVM."

Augsburg, Johannes Miller, 1515. Folio-Format.

Geschätzte, von Konrad Peutinger besorgte Ausgabe von Jornandes' Geschichte der Gothen und Paul Warnfried's Geschichte der Longobarden in schönem AntiquaDruck; die erstere ist Editio princeps. Einen herrlichen Schmuck des Werkes bildet der schöne Titelholzschnitt von Hans Burgkmair, die Könige Alboin und Athanaricus in der Unterhaltung vorstellend. Dieser, als eines der schönsten Werke Burgkmairs bekannte Holzschnitt erscheint hier in einem der frühesten und kraftvollsten Abdrücke. —

## Meldior Ramminger,

1520 bis 1523.

No. 570.

"Dif ift ein iemerliche || clag vber die Codten fresser:" Augburg, Melchior Ramminger, circa 1522. Quart-Format.

Verfasser dieses satirischen Gedichtes auf die katholische Geistlichkeit ist der Dichter und Buchdrucker Pamphilus Gengenbach zu Basel, dessen Initialen 196 sich auch am Schlusse des nur 4 Blätter umfassenden Schriftchens befinden. Auf dem Titel findet sich ein Holzschnitt und rechts und links vom Texte geschmackvolle Randleisten. In Weller's Repertorium No. 2683 ist als Drucker ebenfalls M. Ramminger in Augsburg angegeben; leider ohne nähere Begründung. —

# Simprecht Ruff,

Diesen Augsburger Typographen bezeichnet Falkenstein Seite 161 als Factor der Offizin von Dr. Sigmund Grimm & Marx Wirsung. Zapf sagt auf Seite XLVI seiner Augsburger Buchdruckergeschichte, er druckte in den Jahren 1523 und 1524 auf Kosten Sigmund Grimm's, nachher aber auf seine eigenen Kosten". Man erhält jedoch von keinem der beiden Gelehrten etwas von Begründung.

Wir haben dem hinzuzufügen, dass das in nächster Nummer beschriebene Werk, welches am Schlusse des letzten Blattes recto die Druckerfirma Simprecht Ruff's mit der Jahrzahl 1524 hat, auf der Kehrseite des Blattes das bekannte Druckerzeichen Dr. Grimm's mit dem Hercules aufweist, was auf eine Verbindung beider Typographen wohl schliessen lässt. —

## No. 571.

"Dhe Euangelisch hystori | nach aller ordnüg wie sie ergange, in ain red gestellt. . . Von || Ammonio Alexandrino Kriech | isch beschrieben, vn durch || Othmaru nachtgal ||

Doctorem zu las tein und teut schem ges bracht."

Augsburg, Simprecht Ruff, 1524. Klein Octav-Format.

Es gilt dieses als die erste Evangelien-Harmonie, welche bald dem Ammonius Alexandrinus, bald dem Tatianus zugeschrieben, bald beiden abgesprochen wird; der

Uebersetzer Otmar Nachtigall, welcher dieses Werk dem Raimund Fugger widmete, verfasste im darauffolgenden Jahre selbst eine Evangelien-Harmonie — die erste deutsche. In dem kurzen Vorwort über den Drucker erwähnten wir bereits das Druckerzeichen Dr. Grimm's, welches sich auf dem letzten Blatte befindet. —

Deinrich Steiner, 1524 bis 1545. 1546 Joh. Pacili Volina

Nannte sich auch latinisirt Henricus Silicenus. Seine zahlreichen Druckwerke, meist der classischen Literatur angehörend, zeichnen sich durch geschmackvolle und kostbare Ausstattung mit Holzschnitten der berühmtesten Meister jener Zeit aus, wie Dürer,

No. 572.

Burgmair, Schäufelin, Urs Graf und Anderer. -

"DES Hochberumptesten Ge-Ischichtschreibers Justini, war-Ibafftige Systorien, die er auß Trogo Pompeio gezoge, vn I inn Viergig vier Bücher auß geteylt, . . . Die Bieronymus Boner . . . auß dem Catein inn diß

volgend Teutsch vertolmetsch hat. . ."

Augsburg, Heinrich Steiner, 1531. Folio-Format.

Erste von Hieronymus Boner verdeutschte Ausgabe der "Historiarum Philippicarum libri XLIV" des Justinus, eines Auszuges aus Schriften des Trogus Pompejus, der zur Zeit des Augustus, also beinahe 200 Jahre früher als Justinus lebte und dessen Werke, in denen er sich vornämlich mit der Macedonischen Geschichte beschäftigte, seitdem verloren gegangen sind.

Die Ausstattung des Werkes mit den Holzschnitten von der Künstlerhand Burgkmatr's ist eine höchst würdige. Ausser einer grossen Zahl Vignetten und Initialen
befinden sich darin 50 bildliche Darstellungen, von denen sich mehre wiederholen.
Hervorragend ist der Titelholzschnitt mit den Gestalten des Assyrischen Herrschers
Ninus und Alexander's des Grossen.

## No. 573.

"Der fürtrefflich Griechisch || geschicht schreiber Perodianus, || den der Zochglert Angelus Politianus inn das Catein, || vnd Zieronymus Voner in nachuolgend Teutsch pracht, || Wellicher Zerodianus von Marco Elio Antonino Philosopho an, vng auff Gordianum den jüngern

Komischen | Reysern, und jrer regierung, die sich wunderbarlich zu tragen, || geschriben hat."

Augsburg, Heinrich Steiner, 1531. Folio-Format.

Diese mit dem Justinus zusammen herausgegebene und an Einem Tage, dem 19. August, vollendete Ausgabe des Herodianus ist auch gewöhnlich mit dem vorhergehenden zusammengebunden. Sie ist auch ebenso ausgestattet, bis auf die Holzschnitte, von denen sich hier nur einer, auf dem fünften Blatte am Anfang der eigentlichen Geschichte, der auch schon in Justinus vorkam, und der schöne Titelholzschnitt findet, welcher die Kaiser Antoninus und Gordianus vorstellt. —

### No. 574.

"Spiegel der waren || Rhetorie, auf Marco Tullio Cice-||
rone: und andern getentscht... Durch Fridrich Riederer
von || Mülhaußen inn Zegaw."

Augsburg, Heinrich Steiner, 1535. Folio-Format.

Der Uebersetzer Friedrich Riederer ist auch der Drucker der ersten Ausgabe, welche 1493 zu Freiburg im Breisgau erschien, wo wir sie näher kennen lernen werden. Ausser der Anleitung zur Rhetorik, welche hauptsächlich aus Ciceros rhetorischen Schriften entnommen ist, enthält das Buch noch Formulare zu Briefen Titulaturen, Klagen, Contrakten. Die sechs eingedruckten Holzschnitte sind wohl von Haus Burghmair, wenigstens zeigt der Titelholzschnitt die Initialen dieses Künstlers.

### No. 575.

"Herodotus der aller || hochberümptest Griechische geschicht= || schrenber, von dem Persier, und vilen andern Krie- || gen und geschichten, 2c. Durch zieronymum Boner, Oberster || Mayster zu Colmar, Auß dem Latin inn das nach- volgende Teutsch gebracht."

Augsburg, Heinrich Steiner, 1535. Folio-Format.

Dieses ist die erste Verdeutschung der historischen Schriften des Herodot, die Boner uns freilich erst aus einer lateinischen Uebersetzung vermittelt hat. Die acht Holzschnitte, mit denen die Ausgabe geschmückt ist, scheinen von Huns Schäufelin herzurühren, dessen Monogramm mit der Schaufel sich auf einem derselben, Blatt XCVI verso findet, und welcher den König Darius auf dem Throne vor den Grossen seines Reiches darstellen soll; in Nagler's Monogrammisten fehlen diese Holzschnitte. Mehre derselben zeigen übrigens in ihrem Minderwerth, dass auch bei grossen Künstlern damals mitunter sehon die Kunst nach Brod ging. —

## No. 576.

"OFFICIA·M·T·C·|| UIn Buch, So Marcus Tullius | Cicero der Kömer, zu seynem Sune | Marco, von den tugentsamen ämptern, und zügehörun-|gen, eines wol und rechtlebens den menschenn, inn Latein geschriben, Wolchs || auff begere, Ferren Johansen vonn Schwarzenbergs 20. verteutschet, || Ond volgends, Durch ine, in zierlichers

Bochteutsch gebracht, Mit | vil figuren, vnnd Teutschen Reumen, gemaynem nut zu | gut, in Truck gegeben worden."

Augsburg, Heinrich Steiner, 1535. Folio-Format.

Der Uebersetzer dieser Ausgabe, welche auf Antrieb eines Verwandten des Freiherrn von Schwarzenberg nach dessen Tode zuerst 1531 besorgt wurde, ist der Caplan desselben, Johann Neuber, während Schwarzenberg, der, wie es in der Vorrede heiset, "NVE Fein Latein gelernet, noch Fündt", an dem Styl nur etwaß nachgeschliffen hat. Sein nach Dürer in Holz geschnittenes schönes Portrait ziert die Rückseite des Titelblattes. Die übrigen Holzschnitte, 102 an der Zahl, rühren von Hens Burgkmaß her und kommen theilweise schon in andern Werke vor.

#### No. 577.

Augsburg, Heinrich Steiner, 1540. Folio-Format.

Diese Ausgabe des Xenophon, die erste deutsche, enthält ein Hauptblatt des Künstlers Hans Schäufelin, welches den König Philipp von Macedonien in Rüstung vor einem zwischen Säulen aufgespannten Teppich vorstellt, mit dem gekrönten Wappen zu seinen Füssen. Links steht Alexander der Grosse mit dem blanken Schwerte und rechts die gekrönte Prinzessin Ariba. Links unten ist das Monogramm in einem aufrechtstehenden Täfelchen zu finden. Die übrigen 25 Holzschnitte des Werkes sind Hans Burgkmaür zugeschrieben. —

## Alexander Weissenhorn, 1528 bis 1537.

Dieser Augsburger Typograph war später in Ingolstadt thätig, wo wir ihn wiedertreffen werden. —

### No. 578.

"Obyssea | Das seind die aller zierlichsten und | lustigsten vier und zwainczig bücher des eltisten Kunst= reichesten Vatters aller Poeten Someri,..."

Augsburg, Alexander Weissenhorn, 1537. Folio-Format.

Es ist dieses die erste deutsche, jedoch freie Uebersetzung der Odyssee, deren Verfertiger Simon Schaidenreisser, genannt Minervius, Stadtschreiber zu München war. Das Buch hat mehrere mittelmässige Holzschnitte. —

## Philipp Uhlhard,

1528 bis 1533.

No. 579.

Chronica New, || Manicherlan historien, vnd be soudere geschicht, viler jar, ||... Vnd biß in das jahr || M. CCCCC. || vnd XXX. || verlengert.

Augsburg, Philipp Ulhard, 1530. Klein Quart-Format.

Unter dem Jahre 1440 befindet sich in dieser seltenen kleinen Chronik eine interessante Notitz über die Erfindung der Buchdruckerhunst, wo aus Gutenberg und Gensfleisch zwei verschiedene Personen gemacht werden.

Dass Philipp Ulhard in Augsburg der Drucker dieser Chronik gewesen, bestätigt Zapf in "Augsburgs Buchdruckergeschichte" 1786, zweiter Theil, Seite 190, wo er die Chronik selbst anführt. —

# Michael Manger, um 1575.

Als selbständiger Typograph ist Manger wenig bekannt, weshalb wir ihn wenigstens in einem seiner grössern Druckwerke vorführen wollen. Um 1594 trat er als Geschäftsleiter in die Augsburger typographische Gesellschaft "Ad insigne Pinus", deren Begründer der berühmte und gelehrte Stadtpfleger Marx Welser war, in Verbindung mit dem gelehrten Rector David Hoeschel; ihnen schlossen sich noch ein Dutzend andere hervorragende und gelehrte Männer an, ebenso als Geschäftsleiter der Typograph Johann Prättrius, den wir noch näher kennen lernen werden. Die Gesellschaft führte als Druckerzeichen einen Fichtenbaum, und sie lieferte in einem Zeitraume von mehr als zwanzig Jahren zahlreiche ansehnliche Werke, namentlich lateinisch, griechisch und hebräisch, grossentheils von den Theilnehmern dieser Privatdruckerei selbst besorgt, überwacht, und auf deren Kosten hergestellt. —

### No. 580.

"Gründlicher Bericht || und aller ordennlichste Be- schreibung der bewerten || Roßärtzney... Durch Johann Sayser den Jüngern || von Arnstain... Auf dem letzten Blatte: Gestruckt in Augipurg, durch || Michael Manger, in verlegung Georgen || Willers. M. D. LXXVI.

#### Folio-Format.

Dieses für den Fachmann gewiss interessante Werk indet sich bei den Bibliographen nicht erwähnt. Der Titel steht in einer schönen Holzschnittbordüre, in weicher die verschiedenen Krankheiten der Pferde und deren Behandlung durch den Arzt verbildlicht sind. Die Rückseite nimmt das überaus schöne und grossartige Wappen des Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg ein, dem das Werk gewidmet ist. —

# Johannes Practorius, gegen Ende des 16. Jahrhunderts.

Auch dieser Augsburger Typograph gehörte zu den Geschäftsführern der typographischen Gesellschaft "Ad insigne Pinus", die wir schon oben näher erwähnten. Er führte aber jedenfalls auch ein eignes Geschäft nebenbei, denn seine Firma erscheint um das Ende des sechszehnten Jahrhunderts noch selbständig. Um auch die Rubrik der Augsburger Typographen mit dem Jahre 1599 abzuschliessen, führen wir nachstehend wenigstens ein vorzüglich schönes Werk auf, das die Jahrzahl mit der Firma des Johann Prätorius trägt. —

#### No. 581.

"TIROLEN- SIVM || Principum || COMITYM. Am Schlusse: AVGVSTE VINDELICORVM || Ex typographeio Johannis Prætorij, || Sumtibus Dominici Custodis | | cIo · Io · IC (1599)."

#### Folio-Format.

Der Hauptbestandtheil dieses vorzüglich schönen Werkes sind die von Domineus Custos in Kupfer gestochenen Abbildungen der 23 Grafen von Tirol, von Albertus I. an bis zum Kaiser Rudolf II. Diese in ganzer Figur gezeichneten Abbildungen sind jedenfalls wichtig für die Costünwissenschaft, während die von Marcus Henning dazu gelieferten biographischen "Eulogien" sich ein historisches Interesse erhalten werden.

Ausser den angeführten 23 Darstellungen befinden sich noch 5 andere meist ornamentale Abbildungen darin, in deren einer eine geographische Karte der Grafschaft Tirol mit abgebildet ist. Den Schluss bildet eine chronologische Geschlechtstafel.

## Schlußbemerkungen.

Als minder wichtige Typographen, die wir nicht einzeln aufführten, sind in Augsburg noch zu nennen: Christoph Schaitter 1493; Jacob Wacker 1503; Hans Pirlin 1506; Johann Sittich 1511; Johannes Erphordianus 1519; Jobst Denecker 1522; R. Chaim ben David 1534 bis 1536; Matthaeus Elchinger ohne Jahr; Philipp Uhlhard 1536; Caspar Tatz 1536.

Schon in früher Zeit bemerken wir Verlagsbuchhändler oder die sogenannten "Buchführer" auch hier in Thätigkeit. Um 1487 liess Theobald Feger aus Ofen bei Erhard Ratdolt eine

ungarische Chronik drucken. Ausser dem schon genannten Johann Rynmann von Oeringen, der sein Hauptgeschäft in Hagenau hatte und ausserdem noch in Venedig, Strassburg und Nürnberg, in Augsburg aber bei Ratdolt, Johann Othmar und Erhard Oeglin drucken liess, bemerken wir Jacob Wacker von Salzburg, Jodocus Birlin und Georg Diemar, für die Johann Othmar druckte. Letzterer druckte auch die meisten Werke für den jüngern Hans Schönsperger, der sich ganz und gar dem Verlagsbuchhandel widmete.

Der Schriftsteller Johannes Foeniseca verlegte um 1515 eines seiner Werke mit dem Drucker Johann Miller zusammen. Ferner gab der Schulmeister und Typograph Johann Grüner in Ulm Aufträge in die Offizin von Sigmund Grimm & Marc Wirsung. Erhart Sambach aus Ingolstadt liess bei Johann Miller und bei Sylvan Othmar drucken; bei Letzterem auch Johann Wagner von Regensburg. Georg Ratdolt, ein Sohn Erhard's, scheint auch Verlagsbuchhandel betrieben zu haben, denn aus einem Regensburger Breviarium vom Jahre 1515 geht hervor, dass er dieses auf seine Kosten hat drucken lassen.

Ganz interessante Daten liesert noch das kleine Schristchen: "Zur Geschichte der Einführung der Buchdruckerkunst in Augsburg," Augsburg 1865. (Separat-Abdruck aus dem Augsburger Tagblatt 1865. No. 170—172.) Dort werden aus den Steuerbüchern Augsburgs Namen angesührt, deren Träger, wenn sie auch nicht selbständige Buchdrucker gewesen, doch mit der Buchdruckerkunst in enger Verbindung gestanden haben müssen. Zum Beispiel ein Briesmaler Kropfenstein, der vom Jahre 1475 bis 1477 als bei Günther Zainer thätig genannt wird, nach dessen Tode aber als selbständiger Buchdrucker ausgeführt ist.

Als "Schreiber" sind in jener Zeit eine ganze Reihe von Namen in den Steuerbüchern zu finden, die wohl zum Theil Formschneider, Briefdrucker oder Gehilfen gewesen sein mögen. Da werden genannt: Eisenhut\*), Kaiser. Lengenfeld schon 1457 bis 1460. Mangold, Lotter 1460 bis 1476. Niklas und bei ihm: Scherb 1460 bis 1465. Engelhard 1464. Hans Kicklinger 1464 bis 1469. Heinrich Müller 1464 bis 1477.

Hans von Werth, früher Architekt, dem aber als einem Fremden die Arbeit verboten war. 1465 bis 1468. Stephan Schemer, Hans 1466. Ulrich Schuttrer Veit, Conrad Müller, Hans Weiss,

<sup>\*)</sup> Es mag dieser Eisenhut wohl identisch mit jenem Johannes Eysenhut sein, welcher durch die Schlussschrift als Verfertiger des Holztafeldruckes: "Denfensorium inviolatae virginitatis Mariae" vom Jahre 1476 bekannt ist, und den man bisher nirgends unterzubringen wusste. —

Schwaub, Conrad Eltlin, Hans Kurfus, Paul Mair 1468. Als Buchdrucker werden ferner genannt: Hans 1475 bis 1481, Leonhard 1475, Christmann 1477 bis 1483.

Als "Buchführer" finden sich daselbst schon von 1483 ab eine Reihe von Namen verzeichnet: Claus Rächlin, Peter Haag, Simon Oeglin. Sodann um 1490: Sigmund; 1491: Christoph Schappelmann; 1492: Jacob; 1494: Wohlgemuth; 1497 bis 1505: Johannes Hermann. Wenn auch wohl kaum in Druckwerken auf uns gekommen, so mögen diese letzteren Namen, da sie urkundlich belegt sind, hier immerhin zur Ergänzung einen Platz finden. —

## Ergänzungs=Literatur zu Augsburg.

- Meyer. Die Buchdruckerkunst in Augsburg bei ihrem Entstehen. Augsburg 1840.
- 2. Mezger. Augsburgs älteste Druckdenkmale. Augsburg 1840.
- Zur Geschichte der Einführung der Buchdruckerkunst in Augsburg (Separat-Abdruck aus dem Augsburger Tagblatt 1865, No. 170—172). Augsburg 1865.
- 4. Zapf. Annales Typographiae Augustanae. 1778.
- Zapf. Augsburgs Buchdruckergeschichte nebst den Jahrbüchern derselben. 2 Theile. Augsburg 1786—1791.
- Zapf. Vorläufige Nachricht von der ehemaligen berühmten Privatbuchdruckerey "Ad insigne pinus" in Augsburg. 1804.
- Theur-Danck. Der Allerdurchleuchtigste Ritter oder die Rittermässige, hochtheure, höchst-gefährliche und Glorwürdigste Gross-Thaten . . Augsburg bey Matthäo Schultes 1679.

NB. Wir führen diese späte Ausgabe hier an, weil sie die Original-Holzschnitte der ersten Ausgabe dieses berühmten Werkes aufweist. Jedoch befindet sich Matthäus Schultes, der Bearbeiter des Textes, im Irrthum, wenn er in der Vorrede sagt, dass die Holzstöcke 162 Jahre verborgen gewesen seien; denn nach der ersten Ausgabe sind sie noch wiederholt gebraucht worden.

Uebrigens ist diese Ausgabe kein Augsburger, sondern eigentlich ein Ulmer Druck, denn es befindet sich in unserer Sammlung eine andere mit der vorliegenden vollständig übereinstimmende Ausgabe, mit dem einzigen Unterschiede, dass, wie hier "Augsburg bey Mathão Schultes", dort "Ulm bei Mathão Schultes" steht, worunter aber noch zu lesen ist: "Druckts Mathãus Wagner." Da Wagner ein Ulmer Drucker ist, und in beiden Ausgaben dieselben Typen vertreten sind, so wird auch die vorliegende ein Ulmer Druck, und Schultes nur als Verleger derselben in Ulm und Augsburg zu betrachten sein. Haltaus kennt die vorliegende Ausgabe gar nicht; erwähnt aber eine von Augsburg bei Matthão Schultes, in Verlegung Daniel Goerlin's, Buchhändler in Ulm 1693. —

## Marienthal

im Rheingau bei Mainz.

- Vallis beatae Mariae virginis, -

## Die Brüder vom gemeinfamen Leben, Rogelherren.

— Fratres vitae communis. — 1468 bis 1507.

Ueber diese berühmte Klosterdruckerei hat bereits Herr Pfarrer Dr. Franz Falk ein kleines Schriftchen unter dem Titel: "Die Presse zu Marienthal im Rheingau und ihre Erzeugnisse", Mainz 1882, erscheinen lassen, worin die hohen Verdienste dieser im Norden "goldene Priester" genannten Fraterherren um Volksbildung, Jugendunterricht, Schreib- und Druckwesen eingehender gewürdigt werden.

Das Verdienst des Herrn Dr. Falk ist es auch, die vier verschiedenen Typengattungen sestgestellt und durch photolithographische Nachbildungen vergegenwärtigt zu haben, welche man in den Drucken der Marienthaler Offisin unterscheiden kann. In nachstehenden Druckdenkmalen werden wir sämmtliche vier Gattungen im Originale zur nähern Veranschaulichung bringen.

Das erste Druckwerk, das bis jetzt von dieser Presse bekannt geworden, ist ein Indulgenzbuch von 1468. Ein incompletes Exemplar von 12 Blättern dieser "Copia indulgentiarum" befindet sich in der Nationalbibliothek zu Paris, und ist unter No. 167 des Verzeichnisses vom Jahre 1878 aufgeführt. Die wenigen noch existirenden Marienthaler Drucke sind übrigens Seltenheiten ersten Ranges, und befinden sich ausser den unsrigen und einem Breviarium bei Lord Spencer nicht weiter in Privatbesitz. —

#### No. 582.

"Psalterium et Breviarium Moguntinense." Marienthal, Klosterdruckerei der Brüder vom gemeinsamen Leben, 1474. 2 Bände in Quart-Format.

Es ist dieses Breviarium das bedeutendste, zugleich das zweite, oder wenn man die Jahrzahl im Indulgenzbuche von 1468 nicht als Druckjahr gelten lassen vill, das erste datirte Druckwerk der Marienthaler Presse. Man kennt von dieser kostbaren Incunabel im Ganzen nur noch acht zum Theil incomplette Exemplare in Paris, Moskau, Darmstadt, Fraukfurt a. M., Cassel, Giessen, bei Lord Spencer nnd bei uns.

Das Breviarium ist mit den bei Falk unter No. 1 und 2 bezeichneten Typen gedruckt; die erste seiner Tafeln giebt ein ziemlich gutes Facsimile davon. Die Exemplare dieses Bibliothekschatzes sind nicht nur selten complet, sie weichen auch im Drucke unter einander ab.

So beschreibt Herr Dr. Kelcher in seiner neuesten Abhandlung, "Die Marienthaler Drucke der Stadtbibbiothek zu Frankfurt a. M." 1883 drei Varianten des Sommertheils, wärend der Wintertheil in Frankfurt gänzlich fehlt. Wir besitzen ein completes Exemplar beider Theile und werden nachstehend eine Beschreibung davon geben. Die älteren Bibliographen Maittaire, Würdtreein, Zapf, Panzer theilten noch gemeinsam den Irrthum, das "Breviarium" für einen Druck Peter Schoeffer's zu halten und auch Hain, der kein Exemplar gesehen, hat dieses Falsum nachgeschrieben obgleich schon Braum und Fischer auf die Eigenthümlichkeit der Typen aufmerksam gemacht hatten.

Auf dem ersten Blatte des Sommertheiles in dem Vorworte sind aber neben den Aufschlüssen über *Drucker* und *Jahr* auch noch umständliche Erklärungen gegeben, welche Sorgfalt bei der Herstellung des Werkes gewaltet hat, so dass man über die Officin gar nicht im Zweifel sein kann. Nun zur Beschreibung:

#### Der Sommertheil (Pars aestivalis) enthält Folgendes:

Blatt 1: Vorrede mit dem Anfange "Subiectum volumen. . "

- 2- 7: Kalendarium.

 Litera dominicalis, Aureus numerus, Indictio, zugleich mit der Anmerkung, welche die Jahrzahl 1474 nochmals enthält.

9- 86: Psalterium; schliesst auf Blatt 86 verso Zeile 5, und es beginnen

, 86-98: die Hymnen und Vigilien.

99 ist leer.

, 100-132: Commune sanctorum; steht in andern Exemplaren auch am Schlusse.

133 ist wiederum leer.
134—239: Officium de Tempore, mit dem Anfange: "I) tidie fco pasce..."

240—381: Officium de Sanctis, mit dem Anfange: "(3) Ucipit mune de scis..."

Blatt 343 verso Zeile 20 liest man: "Cetera de festo dedicationis."

Es giebt Ausgaben, die hiermit schliessen. In unserm Exemplare aber, das sonach zu den absolut vollständigen gehört, schliesst sich Zeile 21 noch an: "(p)er [totu annu ferietatis..." und endet erst Blatt 381 recto Zeile 27: "Item de memoracione bir v'gis an . ler f'uada".

#### Der Wintertheil (Pars hiemalis).

Blatt 1- 7: Vorrede, Kalendarium.

8: Litera dominicalis etc.; wie oben.

9— 85: Psalterium, schliesst auf Blatt 85 recto Zeile 25, und es beginnen daselbst

85-97 recto: die Hymnen und Vigilien.

97 verso ist leer.

98-108: "Incipit registrum aduentus" bis "Cetera vt in breniario".

109 ist wiederum leer.

110-245: Officium de Tempore, mit dem Anfange: "Dominica prima aduentus".

246-282: Officium de Sanctis, mit dem Anfange: "In vigilia fancti Andree".

, 283—315: Commune Sanctorum, mit dem Schlusse: "yt notat dnica prima post trivitatis."

316 ist leer. —

Dass in den Psalterien keine gedruckten Anfangsluchstaben vorkommen, sondern sämmtliche Versalien roth eingemalt sind, erwähnten wir schon auf Seite 27 mit Anführung derjenigen andern Bibelwerke, in welchen gleichfalls diese Eigenthümlichkeit in Anwendung gebracht worden ist. Den Einband unsers prächtigen Cimelien-Druckes bilden schöne Holz-Mosaikdeckel mit Rücken von Juchtenleder und silbernen Beschlägen. Das dunkle zweitausendjährige Eichenholz stammt von der alten Mainzer Römerbrücke. —

#### No. 583.

## "Breviarium Moguntinum."

Marienthal, Klosterdruckerei der Brüder des gemeinsamen Lebens, circa 1474. Ein Pergamentblatt in Quart-Format.

Falk schreibt auf Seite 15 seiner Abhandlung bezüglich des Brevier's von 1474: "Dieses Brevier führten die Marienthaler sowohl auf Pergament, als auf Papier aus. Von der Pergamentausgabe ist ein vollständiges Exemplar wahrscheinlich nicht mehr erhalten, die Nationalbibliothek zu Paris besitzt davon nur 9 Blätter, ... vergl. Van Praet, Cat. des livres imprime sur velln I, 203.

Bei Van Praet findet man allerdings eine ausführliche Beschreibung dieser 9 Pergamenthlätter, aber in dem Incunabeln-Verzeichniss der Nationalbibliothek von 1878 haben wir dieselben vergeblich gesucht. Sind sie also noch in Paris? Es scheint wohl nicht. Um so mehr gereicht es uns zur Freude, von dieser Pergament-Ausgabe ébenfälls ein wohlerhaltenes Blatt zu besitzen, das nun vielleicht als in seiner Existenz einzig verbürgter Zeuge für das Vorhandensein einer Pergament-Ausgabe des Marienthaler Brevier's um so interessanter sein dürfte. —

#### No. 584.

# "Ceremoniale monachorum ordinis Sancti Penedicti de observantia Bursseldensi."

Marienthal, Klosterdruckerei der Brüder vom gemeinsamen Leben, circa 1475. Quart-Format.

Dieses "Ceremoniale" hat keine Angabe des Druckers und keine Datirung, ist aber mit Type I der Marienthaler Presse gedruckt. Das Buch ist ein höchst seltener Schatz, von dem wohl nur noch die zwei Exemplare, zu Mainz und Giessen, bekannt sind: ein sehr incompletes ist in Paris. Hain hat das Werk nicht gesehen und schreibt es unter No. 4883 wiederum Peter Schöffer zu. Falk hat es unter No. 6 genauer und richtig beschrieben. Einband von Juchtenleder mit vergoldetem Beschläge. —

#### No. 585.

## "Breviarium Moguntinum."

Marienthal, Klosterdruckerei der Brüder vom gemeinsamen Leben, circa 1476. Quart-Format.

Dieses undatirte Brevier ist mit den kleineren beiden Typengattungen gedruckt, von denen die zweite Taiel Falk's ein Facsimile giebt. Zwar findet sich kein Druck, der mit diesen Typen ausgeführt zugleich Ort und Jahrzahl trägt, dennoch ist der Beweis vorhanden, dass auch diese kleinern Typen nach Martenthal gehören.

Die Giessener Universitätsbibliothek besitzt nämlich ein mit den beiden grösseren Typengattungen gedrucktes Brevier, dessen Kalender nicht mit Type 1 & 2, sondern in der kleinern Type 3 & 4 ausgeführt ist; ebenso besitzt dieselbe Bibliothek ein anderes Brevier, in welchem Theile der mit der grössern Type gedruckten Ausgabe mit Theilen einer Ausgabe verbunden sind, welche die kleineren Typen aufweist.

Uebrigens bleibt der Charakter aller vier Typen-Arten sich gleich, der Unterschied liegt nur in den Grössen-Abstufungen. Von diesem höchst seltenen Breviarium besitzen wir wenigstens ein aus dem Psalter stammendes Blatt, in welchem
ebenfalls die Initialen eingemalt sind, hier aber roth und blau. Dasselbe befindet
sich unter Glas und Messingrabmen und dient zur Veranschauliehung auch dieser
beiden interessanten Typen-Grade vollkommen. —



\_\_\_\_

Die stolze Republik Venedig war zur Zeit der Erfindung und allgemeinern Ausbreitung der Typographie nicht nur die Beherrscherin des Welthandels auf allen Meeren, sondern auch eine Pflegerin der Künste und Wissenschaften, daher auch die grosse Erfindung Gutenberg's in ihren Mauern bald die geeignete Stätte fand, um sich in einer Weise zu entfalten, die uns noch heute in Erstaunen setzt, wenn wir vernehmen, dass die Buchdruckereien Venedig's schon im fünfzehnten Jahrhunderte die Anzahl von zweihundert erreichten, und nicht weniger als dreitausend verschiedene Druckwerke aus ihren Pressen hervorgingen.

Die ersten Typographen der Stadt Venedig waren die beiden Brüder Johann und Wendelin aus Speyer, deren vorzüglichste frühe Arbeiten wir nachstehend kennen lernen werden. Das dem Johann von Speyer schon 1469 von der Stadtverwaltung ertheilte Privilegium, wonach derselbe auf fünf Jahre allein berechtigt sein sollte, daselbst zu drucken, wurde hinfällig durch seinen baldigen frühen Tod, daher auch neben seinem Bruder Wendelin schon 1470 Christoph Waldarfer und der berühmte Nicolaus Jenson aus Zours als Venediger Typographen erscheinen.

Der Letztere wurde schon 1462 von Ludwig XI. von Frankreich nach Mainz entsandt, um dort die neue Kunst zu erlernen Er war also ein Schüler Fust & Schoeffer's, und dass er sein Fach gehörig erlernt gehabt, werden wir aus einigen seiner schönen Druckwerke weiter unten ersehen. —

## Johannes de Spira,

oder

## Johann von Spener 1469 & 1470.

No. 586.

Aurelii Augustini "De civitate Dei".

Venedig, Johann & Wendelin von Speyer, vollendet 1470. Gross Folio-Format.

Das vorliegende Hauptwerk des Augustinus "Vom Reiche Gottes" bildet in dieser Ausgabe einen der wichtigsten Zeugen für die Geschichte der Buchdruckerkunst vormunft und inslesondere Vendigs. Wir erfahren durch das achtzeilige Colophon des Werkes eine Reihe gevisser Tratsuchen, die historisch werthvoller sind, als mancher dicke Band gelehrter Forschungen. Wir wollen daher diese interessante Schlussschrift, die in lateinischen Hexametern abgefasst, und bei Panzer III Seite 64 No. 5, sowie bei Hain No. 2048 copirt ist, hier nur in freier deutscher Uebertragung wiedergeben. Sie lautet: "Jouann von Speyer war es, der die Venediger die Kunst der Vervielfültigung von Schriften lehrte: er hatte im dritten Monate fast 100 Exemplare des Pinns und ebensoviel des grossen Cicero geschaffen, und das Werk des Aurelius begonnen, als plötzlich der Tod ihn hinwegraffte, sodass er anselbe nicht vollenden konnte: Da half sein Bruder Wendelin, der in der Kunst nicht Geringeres leistet und in der Adratischen Stadt verwellen wird."

Es bestätigt diese Schlussschrift also zunächst das, was schon aus einem, dem Johann von Spayer vom Senate zu Venedig am 19. September 1469 bewilligten Druck-Pricilegium hervorgeht, nämlich, dass er der erste Typograph Venedigs var, was aber seiner Zeit durch die falsche Jahrzahl 1461 des von Nicolaus Jenson gedruckten. Puellarum Decore ganz unrechtmässig angefochten wurde. Ferner erfahren wir, dass er überhaupt nur drei Monate thätig gewesen ist, und in dieser Zeit den Cicero und den Pinius jeden in der Auflage von 100 Exemplaren gedruckt hatte. Weiter ersehen wir, dass Wendelin sein Bruder gewesen und endlich, dass der Augustinus von Johann begonnen und von Wendelin beendet ist!

Eine Eigentlamlichkeit dieser sehr schön gedruckten Antiqua-Ausgabe wurde, so auffällig sie auch ist, von den Bibliographen bisher nicht bemerkt; es ist nämlich die sonderbare Erscheinung, dass hier das Zeichen & nicht nur wie gewöhnlich für das Bindewort -et angewendet ist, sondern auch regelmässig für die Endsilbe et eintreten musste; so zum Exempel in den Wörtern: lick, deb&, crear&, uiderk und andern. Diese bizarren Verbindungen geben dem Ganzen eine an sich eigentümliche Physiognomie, ähnlich wie die langen Schluss-S den Drucken der Sweinbeym & Pannartz ihr eigenes Gepräge verleihen, als ob dadurch die betreffenden Künstler sich gleichsam monogrammatisch fixiren wollten.

Unser Exemplar ist auf sehr grosses Papier gedruckt, mit handschriftlichen is then Rubriken der Capitel versehen. Der dunkelgrüne Ledereinband mit reichem vergoldetem Beschläge giebt dem höchst seltenen und kostbaren Folianten ein prächtiges Aussehen, zumal das Werk selbst beinahe wie neu erhalten ist. —

## Vindelinus de Spira,

oder

## Wendelin von Spener

1470 bis 1477.

No. 587.

Cornelius Tacitus: "Annalium et historiarum libri superstites, de situ, moribus et populis Germaniae libellus et dialogus de oratoribus claris."

Venedig, Wendelin von Speyer, circa 1470. Klein Folio-Format.

Indem wir zur selbständigen Thätigkeit Wendelin's übergehen, gereicht es uns zur Freude, dieselbe mit einer Seitenheit ersten Ranges, zugleich mit seinem einz g beglaubigten ersten Drucke eröffnen zu können. Diese erste Ausgabe der historischen Schriften des Tacitus hat durch ihre Schlussschrift zu Irrthümern und Controversen der Gelehrten geführt, zu deren Entscheidung man nur das gewichtige Zeugniss der Endschrift des in voriger Nummer tesprochenen Werkes heranzuziehen braucht, um über das Factum klar zu werden.

Jene Stelle des Colophons der vorliegenden Ausgabe: "pressit Spira premens: artis gloria prima sue" wurde von den älteren Bibliographen dahin gedeutet, dass der Tacitus der erste Druck des Johann von Speyer, also der erste Venediger Druck überhaupt sein sollte. Es bleibt wunderbar, dass erst Ebert unter No. 22184 auf den Irrthum und Widerspruch dieser Annahme aufmerksam machte und auf das Zeugniss der Schlussschrift unster Arsgabe des Augustinus unter No. 556 zurückgriff.

Ob er wohl alle Bibliographen bekehrt hat? Brunet und Graesse sind ihm glücklicherweise gefolgt, und so steht zu hoffen, dass jener Irrthum allmählig ganz getilgt
werde, obwohl man selbst heute noch Zweiflern und Andersgläubigen begegnet.
Nicht überflüssig dürfte es jedoch sein, auf eine bibliographische Entstellung aufmerksam zu machen, deren sich Falkenstein auf Seite 213 bei Berührung der
liegenden Ausgabe des Tacitus schuldig macht. Es heisst dort: Diese Princeps
liefert das früheste Beispiel von Eluttbezeichung mittelst arabischer Ziffern."
Von solchen ist aber in dem ganzen Werke nicht das Geringste zu sehen!

Wie dem gelehrten Bibliothekar dieser Schnitzer passiren konnte, ist um so weniger begreiflich, als alle Bibliographen mit mehr oder weniger Ausführlichkeit die hier bemerkbaren Blattweiser oder sogenannte Custoden beschrieben haben, und welche darin bestehen, dass an den Schluss der Rückseite jeden Blattes das Anfangswort, manchmal auch die beiden ersten Worte des nächsten Blattes angemerkt sind. Ist nun auch die in ihrer Anlage skizzenhafte Arbeit Falkenstein's überhaupt kein als Grundlage für Studienzwecke zu benutzendes Werk, so wird man doch auch vorsichtig sein müssen bei seinem Gebrauche als bequemes Nachschlagebuch.

Zu den von uns schon unter Köln gemachten Anführungen über die Erfinder der Blattzahlen und der Signaturen, Therhoernen und Koelloff, gesellt sich also der aus vorliegender Ausgabe des Tacitus hervorgehende Erfinder der dritten Art bibliographischer Blattbezeichnung: der Custoden oder Reclamen, und zwar in der Person des Wendelin von Speyer. Merkwürdig ist es, dass die Zeit dieses ersten Zeugnisses der Custoden mit dem ersten Cölner Zeugniss von Blattzahlen im Jahre 1470 zusammenfällt. —

Ueber den *Druck* der oligen Ausgabe ist zu sagen, dass er, obwohl mit sehr ähnlichen Typen wie der *Augustinus* in voriger Nummer, so doch weniger schön und exact als dieser ausgeführt ist. Die Druckschwärze ist offenbar zu fett aufgetragen. Auch fehlt hier die Eigenthümlichkeit, welche wir dort bezöglich der Unterstellung des Zeichens & für die Endsilbe et erwähnten, welche hier wie gewöhnlich ausgedruckt wurde.

Dem hohen Werthe des Buches ist schliesslich das Kunstwerk des Einbandes gleichzustellen, welcher in Leder-Mosaik ausgeführt, ein Meisterstück der Buchbinder-kunst von Duru in Paris ist. Die wundervolle Vergoldung der Deckel ist dagegen von Marius Michel, dem ersten Vergolder zu Paris; sie ist aus kleinen Stempeln mit der Hand zusammengesetzt. Die Namen beider Künstler befinden sich nebst der Jahrzahl 1853 unten an der Innenseite des vordern Deckels. Ein mühsameres und prächtigeres Werk der Buchbinderkunst ist uns noch nirgends begegnet. Dabei ist dieser Einband noch so prächtig erhalten, als verliesse er soeben erst die Werkstätte der Meister. —

#### No. 588.

### Juvenalis "Satyrae".

### Venedig, Wendelin von Speyer, 1470. Gross Quart-Format.

Erste Ausgalie der Satyren des Juvenal. Ihre grosse Seltenheit geht schon daraus hervor, dass seit De Bure, welcher ein Exemplar in Belles-Lettres tome I pages 372 & 573 beschreibt, erst Dibdin & Brunet wieder Exemplare zu Gesicht bekommen haben.

Dibdin zählt in dem Exemplare seines Lord Spencer 71 Blätter, Brunet nach demjenigen der Nationalbibliothek zu Paris nur 65, was wohl auch richtig sein wird, da das unsrige ebensoviel enthält. Die dreizeilige Endschrift, welche Brunet & Debure durch Autopsie, und nach ihnen alle andern Bibliographen ungenau geben. lautet folgendermassen:

Juuenalis Aquinaris (sic) sathirarum liber ultimus foeliciter explicit.

M. CCCC. LXX.

Hain führt das seltene Druckwerk unter Nr. 9664 an, ohne es gesehen zu haben, da es in der Münchner Hofbibliothek fehlt; die Zahl der Blätter, ob 65 oder 71. lässt er unentschieden. —

#### No. 589.

## Caji Crispi Salustii "Bellum Catilinarium et Jugurthinum".

### Venedig, Wendelin von Speyer, 1470. Hoch Quart-Format.

Es ist dieses die \(\epsilon\)rst\(\epsilon\) sehr seltene Ausgabe von den Schriften des \(Salust\), \(\tilde{a}\)ber die Verschw\(\tilde{c}\)rung des Catilina und \(\tilde{u}\)ber den Krieg mit Jugurtha\(\tilde{a}\), welche nur in 400 Exemplaren gedruckt wurde, wie aus den am Schlusse stehenden sechs Versen hervorgeht, in welchen auch der \(Druck\)er genannt ist, und vor denen das \(\tilde{c}\)EXPLICIT M. C. C. C. L. X. X.\(\tilde{a}\) steht.

Gegenüber Ebert, welcher in Nr. 19935 nach Dibdin ein Exemplar mit 70, nach Brunet eines mit 71 Blättern citirt und von letzterm vermuthet, dass es mit Inbegriff eines weissen Blattes die vermehrte Blattzahl aufweise, bemerken wir, dass ein completes Exemplar 71 bedruckte Blätter zählen muss.

Auch ist noch *Hain* zu berichtigen, der in Nr. 14197 die Endschrift des ersten Buches auf Blatt 236 versetzt, während sie doch in der That sich auf Blatt 246 beindet, so dass das zweite Buch auf Blatt 25 mit den Worten () ALSO QVERITVR beginnt. Das Werk bildet übrigens das merkwürdigste Beispiel von Ungleichheit

der Zeilen-Anzahl auf den einzelnen Blättern; wir fanden solche mit 28, 29, 30, 31 auch 32 Zeilen, während die Bibliographen in harmonischer Uebereinstimmung 30 Zeilen angeben. —

#### No. 590.

## Plutarchi "Apophthegmata".

Venedig, Wendelin von Speyer, 1471. Folio-Format.

Es ist dies die lateinische Uebersetzung des Franciscus Philelphus von Plutarch's "Denksprüchen berühmter Feldherrn und Könige" und zwar in der ersten datirten Ausgabe. Hain No. 13140. —

#### No. 591.

Robertus Caracciolus: Dus Anadragefimale". Venedig, Wendelin von Speyer, 1472. Folio-Format.

Diese Fasten- und Poenitenz Ordnung ist mit gothischer, ganz besonders origineller und schöner Type gedruckt. Hain führt die Ausgabe unter No. 4411 an, ohne sie selbst gesehen zu haben. —

## Nicolaus Jenson, 1470 bis 1482.

Dieser Typograph erwarb sich durch die von ihm geschaffenen schönen Schriften den ausgezeichneten Beifall seiner Zeitgenossen. Durch die grosse Anzahl und Vorzüglichkeit der von ihm gelieferten Werke wurde er für die Kunst und ihre Veredelung Epoche machend. Er gab sich zur Kennzeichnung seiner französischen Abkunft den Beinamen "Gallicus", auch nannte er sich zuweilen nur kurz Nicolaus Gallicus. —

### No. 592.

Marcus Tullius Cicero: "Epistolae familiares." Venedig, Nicolaus Jenson, 1471. Gross Quart-Format.

Höchst seltene und schöne Ausgabe der Briefe des Cicero, von Hain unter No. 5163 citirt, ohne dass er sie gesehen hat. Sie ist mit römischer Schrift gedruckt, welche viel Aehnlichkeit mit den Typen der Brüder Johann & Wendelin von Speger hat; sie ist aber etwas größer und noch klarer und ausdrucksvoller. —

#### No. 593.

## Gratiani "Coder Decretorum cum apparatu". Venedig, Nicolaus Jenson, 1474. Gross Folio-Format.

Die vorliegende prächtige Ausgabe des Codex Decretorum ist in zweierlei gothischer Schrift gedruckt. Der wirklich bewundernswerth schöne Druck zeigt, dass Jenson seinen Lehrmeistern Fust & Schöffer in Mainz alle Ehre machte. Hain No. 7886. —

#### No. 594.

## Nonii Marcelli "De Proprietate Sermonum". Venedig, Nicolaus Jenson, 1476. Klein Folio-Format.

Diese Ausgabe der "Lehre von Beschaffenheit der Reden", von dem lateinischen Sprachlehrer Nomius Marcellus für seinen Sohn geschrieben, zeigt uns den typographischen Künstler Jenson in nicht minder günstigem Lichte; denn auch dieser mit remischer Schrift ausgeführte Druck ist meisterhaft. In dem fünfzeiligen Colophon findet man den Drucker und die Jahrzahl angegeben.

Das vorliegende in rothen Maroquin gebundene Exemplar stammt aus der Bibliothek des Prinzen Eugen von Savoyen, dessen Wappen sich in etwa 10 Centimeter Höhe und prächtiger Ausführung in Goldpressung auf Vorder- und Rückseite des Einbandes befindet. Hain hat die von ihm unter No. 11901 beschriebene seltene Ausgabe nicht selbst gesehen. —

#### No. 595.

## Antonini Archiepiscopi Florentini "Summae Cheologicae pars secunda."

#### Venedig, Nicolaus Jenson, 1480. Folio-Format.

Gothischer Druck. Jenson druckte die vier Theile dieser "Summa" des Antonius allmählich in dem Zeitraum von 1477–1480: und zwar erschien zuerst der dritte Theil 1477; dann der erste 1479; der vierte im Mai 1480, und zuletzt der vorliegende zweite Theil im Juli desselben Jahres.

In derselben Zeit veranstaltete auch Koburger in Nürnberg eine Ausgabe, deren Theile von 1477 an successive herauskamen, aber schon 1479 sämmtlich vorlagen. Ein schönes Exemplar aller vier Theile auch dieser Ausgabe wird uns unter "Nürnberg" vorkommen. Hain No. 1243.—

# Christoph Valdarfer von Regensburg, 1470 bis 1472.

Dieser berühmte deutsche Typograph übte seine Kunst später zu Mailand aus. wo wir ihm weiterhin noch begegnen werden. Seine Thätigkeit zu Venedig beschränkte sich nur auf kürzere Zeit und auf wenige Werke, die alle zu den grössten Seltenheiten zählen; seine erste Ausgabe des "Decameron" von Boccaccio wurde bereits im Jahre 1812 in der Roxburghe-Auction zu London vom Herzog von Marlborough für 2260 Pfund = 45 200 Mark erstanden.

#### No. 596.

### Mauri Servii Honorati "Commentarius in Virgilium." Venedig, Christoph Valdarfer, 1471. Folio-Format.

Höchst seltene Ausgabe dieses Commentars zu Virgil's Werken, ohne den Text, von lessert von Baldisto Guerirus. Von Panzer und Hain No. 14 705 beschrieben,

aber nicht gesehen. Bezüglich der Typen können wir bei diesem Drucke eine interessante und neue Bemerkung machen. Es sind nämlich ganz dieselben, wie sie der Augustinus des Johann von Speyer unter No. 586 aufweist. Valdarfer scheint also nach des Letzteren Tode diese Schriftgattung erworben zu haben, womit auch der Umstand übereinstimmt, dass Wendelin von Speyer noch in demselben Jahre mit andern Typen druckte.—

## Johann von Cöln oder Johannes de Colonia, 1471 bis 1487.

Dieser Drucker verband sich gegen 1472 (nicht 1473 wie Falkenstein angiebt) mit Wendelin von Speyer, nachem er bereits 1470 ein Register der Schriften des Johannes Scotus für Wendelin verfasst hatte, später auch mit Johann Manthen de Gheretzem und zuletzt noch mit Nicolaus Jenson und Johannes Herbort de Selgenstadt. Die von ihm in unserer Sammlung vertretenen Druckwerke werden ihn in seinen verschiedenen Phasen kennzeichnen. —

#### No. 597.

### Marcus Fabius Quintilianus: "Orațoriarum institutionum libri XII."

### Venedig, Johannes de Colonia, circa 1473. Folio-Format.

Man schreibt diese undatirte Ausgabe der "12 Bücher über die Redekunst" des Quintilian nach Ebert No. 18418 allgemein dem Johann von Cöln zu. Obgleich die römische Type des Werkes von derjenigen der nächsten Nummer unterschieden ist, so ist es ja wohl möglich, dass dieser Typograph mit verschiedenen Alphabeten gedruckt hat; möge daher der seltene Druck, der ein Nachdruck der Jenson'schen Ausgabe von 1471 ist, bei Johannes de Colonia stehen bleiben und Anregung zu weiterer Forschung geben. Hain No. 13644 hat die Ausgabe nicht selbst gesehen, sie fehlt in München. —

## Johannes de Colonia & Johannes Manthen de Cherckem, 1473 bis 1480.

Panzer führt zwar unter dem Jahre 1487 noch einen Druck dieser beiden Typographen auf. Augenscheinlich liegt aber bei diesem in Band I Seite 238 No. 976 citirten Werke "Fallacie secundum Divum Thomam de Aquino" von 1487 eine Verwechselung mit der Augabe von 1477 zu Grunde, die Panzer auf Seite 127 No. 290 ebenfalls aufführt. —

#### No. 598.

### Aristotelis "Historia de animalibus".

Venedig, Johannes de Colonia & Johannes Manthen de Gheretzem, 1476. Folio-Format.

Die erste sehr schöne lateinische Ausgabe der "Zoologie" des Aristoteles in schöner römischer Schrift gedruckt und am Schlusse mit Firma und Datirung versehen.

Der Herausgeber Theodor Gaza hat dieses Werk dem Papste Sixtus IV. gewidmet, und De Bure erzählt von der in der Literatur wohl einzig dastehenden Aufnahme, welche diese Dedication seitens des Papstes empfangen, Folgendes: "Gaza liess ein Exemplar des Werkes kostbar einbinden und stellte es dem Papste zu; Sixtus IV. aber schickte dem Autor das Buch zurück und liess ihm die Kosten des Einbandes auszahlen." Hain 1699. Hier verabschieden wir uns einstweilen von Johannes de Colonia, um ihn später in seinen Verbindungen mit Nicolaus Jenson und Herbort de Selgenstadt wiederzufinden. -

## Franciscus Renner von Hailbronn & Nicolaus von Frankfurt oder de Francofordia,

1473 bis 1476.

Franciscus von Hailbronn druckte schon von 1471 ab in Venedig; im Jahre 1473 gesellte sich Nicolaus de Francofordia zu ihm. Von 1477 ab druckten dann beide wieder theils allein, theils in Gesellschaft Anderer. -

#### No. 599.

Teonardi de Utino "Sermones Quadragesimales".

Venedig, Franz von Hailbronn & Nicolaus von Frankfurt, 1473. Folio-Format.

Erste Ausgabe dieser Fastenpredigten mit einer reizenden semigothischen Type gedruckt, Hain No. 16117. -

#### No. 600.

Michael de Carchano Mediolanensis: "Sermonarium triplicatum per adventum et per duas quadragesimas".

Venedig, Franciscus von Hailbronn & Nicolaus von Frankfurt, 1476. Quart-Format.

Editio princeps dieser Sammlang von ,Advent- und Fastenpredigten", mit derselben semigothischen Schrift gedruckt, wie das vorige Werk. Umfänglicher Band in Original-Schweinsleder. Hain Nr. 4508. -

No. 601.

### "Biblia Tatina cum postillis Nicolai de Inra." Venedig, Franciscus Renner de Hailbronn, 1483. 3 Bände in Folio-Format.

Mit einer andern gothischen Type von zweierlei Grösse gedruckt. Die Anfangsseite jeden Bandes ist mit einem Initialbuchstaben und schöner farbiger Bordüre geziert. Hain No. 3165. -

## Erhart Ratdolt von Augsburg, 1476 bis 1486.

Der berühmte Typograph, welchen wir in Augsburg schon ha fanden, wohin er im Jahre 1487 vom Bischof Johann von Werdenberg berufen wurde, war anfänglich mit Peter Löslein und Bernhard Pictor associrt; in folgender Nummer finden wir einen Druck, den er nach seiner Trennung von jenen allein lieferte. -

#### No. 602.

Franciscus Mataratius: "De componendis versibus".

Venedig, Erhard Ratdold, 1468 statt 1478. Quart-Format.

Dieses kleine Werkchen giebt eine Anleitung den Hexameter und Pentameter zu componiren. Gothischer Druck mit einem ganz eigenthümlichen Al und mit den berühmten "Literae Florentes". Interessant wegen des Druckfehlers in der Jahrzahl durch Auslassung eines r. Editio princeps. Hain No. 10889. -

### No. 603.

Jacobus de Curte: "De urbis Collosensis obsidione a Turcis tentata".

Venedig, Erhard Ratdolt, circa 1480. Quart-Format.

Auch diese kleine Schrift in Sachen der von den Türken belagerten Stadt Klausenburg ist mit derselben gothischen Type gedruckt, wie vorige Nummer. Hain No. 5868. -

#### No. 604.

"Das buch der geher gepot."

Venedig, Erhart Ratdolt, 1483. Folio-Format.

Schöner Druck des berühmten Meisters mit einer neuen höchst prächtigen gothischen Type; doppelt interessant als deutsches, zu Venedig gedrucktes Werk. Verglichen mit dem Luther'schen Katechismus zeigt diese Erklärung der Gebote eines unbekannten Autors, welche im Geburtsjahre Luther's gedruckt wurde, in Sprache und Sinn allerdings gewaltige Unterschiede, aus denen der Geschmack des Mittelalters redet. Der schönen Ratdolt'schen Initialen, aus Blumengewinden im Renaissance-Stii componirt, finden sich in dem Werke dreizeln; diese bekannten "Literae Florentes", für deren "Erfinder" Ratdolt von Vielen gehalten wird, sind jedenfalls die ersten in Holz geschnittenen Zierbuchstaben, welche den Renaissance-Styl im Bücherschmuck eingeführt haben. Wenn auch nicht Erfinder derselben, denn dergleichen Motive haben viele italienische Handschriften jener Zeit aufzuweisen, so ist Ratdolt doch jedenfalls derjenige gewesen, der zuerst auf die Idee kam, die schönen Renaissance-Buchstaben nachzeichnen zu lassen und durch den Holzschnitt für die Typographie zu verwerthen. Hain No. 4034. —

#### No. 605.

"Dpusculum repertorii prognosticon in mutationes aeris tam via astrologica quam metheoro logica."

Venedig, Erhart Ratdolt, 1485. Quart-Format.

Seltenes astronomisches Werk des berühmten Typographen, der sich besonders durch den Druck mathematischer und astrologischer Werke verdient machte. Hain citirt es unter No. 13393 ohne es gesehen zu haben. Auch hier findet sich eine Anzahl der schönen Literae Florentes. Der Druck ist gothisch; die Type abermals eine neue. —

## Peter Cöslein von Langencen, 1476 bis 1483.

Im Anfange mit Ratdolt und Bernhard Pictor associrt, alsdann allein. Wir behalten die eigenthümliche Schreibart seines Heimathortes bei, der jedenfalls *Langenzenn* bei Nürnberg war, —

#### No. 606.

Isidori Bispalensis "Liber etymologiarum et de summo bono". Venedig, Peter Löslein de Langencen, 1483. Folio-Format.

Die selbständigen Drucke dieses Typographen sind äusserst selten. Derselbe bildete bis 1480 in Gemeinschaft mit Erhard Ratdolt und Bernhard Pictor oder Maler, beide von Augsburg, das berühmte Drucker-Triumeirat, in welchem Löslein oder Löslin namentlich als Corrector thätig war, und aus deren Pressen die herrlichsten Druckwerke hervorgingen. Hain No. 9279. —

# Andreas Jacobus Catharensis, 1476 & 1477.

Ein nur wenig bekannter Typograph, der blos zwei Jahre in Venedig druckte und dessen wenige Werke, die auf unsere Zeit gekommen, sehr selten sind. — No. 607.

Diodori Siculi "Bibliotheca seu historiarum priscarum libri IV".

Venedig, Andreas Jacobus Catharensis, 1476. Folio-Format.

Das Geschichtswerk des Diodorus in der Uebersetzung des Franciscus Poggius ist der erste höchst seltene Druck, welchen dieser Typograph lieferte. Die Typen sind römisch. Hain No. 6189. —

# Raynaldus de Novimagio,

No. 608.

Gregorius Magnus: "Moralia five Erpofitio in Johun". Venedig, Raynaldus de Novimagio, 1484. Folio-Format.

Diese "Moralia", eine Auslegung des Hiob, sind die bekannteste Schrift des Papstes Gregor I., dem man den Beinamen "der Grosse" gegeben hat. Wir haben die interessante Editio princeps von Bertold Ruppel in Basel schon unter No. 423 besprochen.

Vorliegende schöne Ausgabe ist mit hübscher gothischer Type gedruckt und enthält am Schlusse Druckfirma und Datirung. Hain No. 7930. —

No. 609.

Bartholomacus de Chaimis: "Interrogatorium sive Confessionale".

Venedig, Raynaldus de Novimagio, 1486. Klein Quart-Format.

Mit kleiner gothischer Type gedruckte Ausgabe dieses Werkes über die Beichte, wovon wir die Mainzer Ausgabe von Peter Schöffer unter No. 37 verzeichneten Hain No. 2488. —

## Chomas de Blavis aus Alexandria,

1477 bis 1491.

No. 610.

Hyginus: "Poeticon astronomicon".

Venedig, Thomas de Blavis, 1488. Quart-Format.

Der Titel dieses Werkes, den man durch "Poetische Astronomie" oder "Astronomisches Gedicht" gleich unzulänglich verdeutschen würde, hat schon zu öftern Irrthümern Anlass gegeben. Das Werk ist kein Gedicht, wie man denken könnte; neben einem mathemathisch-astronomischen Theile enthält es mythologische Untersuchungen über die Sternbilder, wie sie durch Benennung der Dichter des Alterthums nach und nach entstanden sind.

Die erste Ausgabe dieses Werkchens druckte 1475 Augustinus Carnerius in Ferrara; Erhard Ratdolt die zweite um 1482; die dritte und vierte Thomas de Blavis um 1485 und 1483. Letztere enthalten die circa 50 Holzschnitte der Ratdolt'schen Ausgabe in leider recht rohen Copien, was sich auch auf die in vorliegender Ausgabe sehr zahlreich vertretenen Initialen erstreckt. Hain No. 9065. —

## Philipp Condam Petri,

1478 bis 1482.

No. 611.

Marcus Tullius Cicero: "Rhetorica nova et vetus". Venedig, Philipp Condam Petri, 1479. Folio-Format.

Seltene Ausgabe von Cicero's .Redekunst<sup>2</sup>, mit römischer Schrift gedruckt. Die Druckfirma mit der Datirung stehen am Schlusse der Rhetorica nova. Hain No. 5062.

## Marinus Saracenus,

1478 bis 1491.

No. 612.

Marcus Tullius Cicero: "De Officiis, de Amicitia, de Senectute et Paradoxa cum commentariis Petri Marsi".

Venedig, Marinus Saracenus, 1487. Folio-Format.

Wie es scheint, eine seltene und wenig gekannte Ausgabe, welche wir bei Panzer Band III Seite 244 erwähnt fanden, bei allen spätern Bibliographen aber vergeblich suchten. Sie ist mit römischer Schrift von zweierlei Grösse gedruckt; der sehr ausführliche Commentar des Petrus Marsus mit der kleinern. Die Ausgabe hat 158 Blätter mit Signaturen.

No. 613.

Marcus Tullius Cicero: "Rhetorica vetus et nova" cum commentario M. Fabii Victorini.

Venedig, Marinus Saracenus, 1487. Folio-Format.

Auch diese im selben Jahre erschienene Ausgabe der Ciceronianischen Schriften über die Kunst der Rede scheint selten und wenig gekannt zu sein. Wir finden sie bei Panzer Band III Seite 245, aber bei keinem neuern Bibliographen. Die Ausstattung ist derjenigen des vorhergehenden Werkes vollkommen analog. —

## Bernardinus Venetus de Vitalibus,

1480 bis 1536.

Dieser Typograph druckte in der langen Zeit seiner Thätigkeit auch Einiges in Rimini und in Rom. —

#### No. 614.

## Paulus Orosius: "Historiarum adversus Paganos libri VII."

Venedig, Bernardinus Venetus, 1500. Folio-Format.

Hübsche Ausgabe, in römischer Schrift gedruckt; am Schlusse mit dem Druckerzeichen und den Initialen B. V. Hain No. 12104. —

## Octavianus Scotus,

1480 bis 1500.

No. 615.

"Miffale dominicanum ordinis praedicatorum." Venedig, Octavianus Scotus, 1482. Quart-Format.

Seltene Editio princeps dieses Missale in gothischem Schwarz- und Rothdruck, mit Firma und Datirung am Schlusse. In hellbraunes Leder gebunden, Hain No. 11239.—

# Johannes Lucilius Santritter von Peilbronn & Franz Cheodor von Würzburg,

um 1480.

Von der Gemeinschaft dieser beiden Typographen ist nur ein einziger, höchst seltener Druck bekannt, den wir in Folgendem kennen lernen werden. Vom Jahre 1481—87 erfahren wir weder von dem einem noch von dem andern Drucker etwas; dann taucht Santritter 1488 und 1489 in Gesellschaft von Hieronymus de Sanctis wieder auf, während Dietrich von Würzburg ganz verschollen bleibt.—

### No. 616.

## Francisci Nigri "Grammatica".

Venedig, Johann Lucilius Santritter & Franz Theodor von Würzburg, 1480. Quart-Format.

Am Schlusse dieser Grammatik befinden sich vier Verse, welche die Namen der Typographen enthalten:

> "Santritter helbronna genitus de gente ioannes Lucilius: prompsit grammata docta nigri. Herbipolisqz satus: socio sudore: lacunis. Hoc uenetis francus fert theodorus opus,"

Darunter befindet sich die Datirung. Das Werk zeigt auch einen interessanten frühen Versuch, Musiknoten mit beweglichen Typen zu drucken, bei welchem allerdings noch die Notenlinien fehlen, welche jedenfalls mit der Hand hineingezogen werden sollten. Hain giebt unter No. 11858 eine höchst dürftige Beschreibung, obgleich nach dem Münchener Exemplare, in welcher er nicht einmal die Stelle anführt, in der die Typographen genannt sind, so dass der Druck bei ihm als anonym gelten kann.

## Andreas Coresanus de Asula,

1480 bis 1506.

No. 617.

Aristotelis "Opera latina cum commentariis Averrois". Comus III.

Venedig, Andreas Toresanus de Asula, 1483. Gross Folio-Format.

Schöne, gothisch gedruckte Ausgabe, welche höchst selten complet vorkommt, mit dem roth gedruckten Typographen-Zeichen. Der Drucker ist der Schwiegervater des Aldus Manucius und späterer Geschäftsleiter der Aldinischen Officin, als welchen wir ihn noch wiederfinden werden. Hein No. 1660. —

## Iohannes & Gregorius de Gregoriis de Forlivio Fratres,

1480 bis 1516.

Nachdem die Brüder de Gregoriis bis zum Jahre 1516 unausgesetzt zusammen gedruckt hatten, ist wahrscheinlich Johannes gestorben, denn von 1519 bis 1528 kommt Gregorius allein vor.

#### No. 618.

"Decisiones Rote none t antique | en additioibus: casibus dubijs | t regulis cacellarie apostoli ce diligentisme emedate." Venedig, Brüder de Gregoriis de Forlivio, 1496. Gross Folio-Format.

Schöne Ausgabe dieses Werkes, über dessen Inhalt wir bereits bei dem werthvollen Schöner'schen Drucke von 1477 unter No. 35 die nöthigen Angaben machten. Hain No. 6052.

# Antonius de Strata de Cremona, 1480 bis 1489.

No. 619.

Chomas de Aquino: "Super Primo Sententiarum". Venedig, Antonius de Strata, 1486. Folio-Format.

Des Thomas von Aquino Commentar über das erste Buch der "Sententiae" des Petrus Lombardus; ein häufig gedrucktes Werk, dem wir schon öfters begegneten. Dieser Typograph druckte nur diesen ersten Theil des Werkes. Hain No. 1474. —

# Johannes de Colonia & Nicolaus Jenson,

No. 620.

Sancti Thomae de Aquino "Super quarto libro Sententiarum". Venedig, Johannes de Colonia & Nicolaus Jenson, 1481. Folio-Format.

Die Schlussschrift zeigt uns hier den Johann von Cöln mit Nicolaus Jenson vereint; die gothische Type ist von *Jenson*. Johann de Colonia scheint, wie auch die Schlussschrift annehmen lässt, wohl mehr der materielle Urheber der Societät zu sein. Hain No. 1484. —

# Iohannes de Colonia, Nicolaus Ienson & Iohannes Perbort de Selgenstadt,

1481.

No. 621.

Johannes Duns sive Scotus: "Auodlibeta questionum". Venedig, Johannes de Colonia, Nicolaus Jenson & Johannes Herbort de Selgenstadt, 1481. Quart-Format.

Das Werk des berühmten Scholastikers, welches 21 verschiedene theologische Fragen behandelt, wurde bereits in einer frühern Ausgabe vom Jahre 1477 von Johann von Cöln im Verein mit Johannes Manthen gedruckt. Vorliegende Ausgabe ist mit derselben Jenson'schen Type gedruckt, wie der in voriger Nummer beschriebene Thomas von Aquino. Hain No. 6436. —

## Johannes Herbort de Selgenstadt, 1481 bis 1485.

Dieser Typograph druckte schon vorher von 1475 bis 1480 in Padua. —

No. 622.

Guido de Bansio: "Rosarium Decretorum".

Venedig, Johannes Herbort de Selgenstadt, 1481. Folio-Format.

Die Editio princeps dieses umfänglichen Werkes lernten wir bereit unter No. 173 bei Mentelin in Strassburg kennen. Vorliegende Ausgabe ist nach der Schlussschrift von dem berühmten Drucker-Triumvirat Nicolaus Jenson, Johann von Cöln und Johannes de Selgenstadt veranstaltet; doch führen wir sie unter Letzterem an, weil dieser in erster Linie an der technischen Vollendung betheiligt scheint, während die Ersteren neben der pecuniären Betheiligung hier mehr ein kritischer Beirath waren. Hain No. 2717.

No. 623.

Franciscus de Jabarellis: "Tectura super Clementinis". Venedig, Johann Herbort de Selgenstadt, 1481. Folio-Format,

Auch dieser "Commentar zu den Clementinen" wurde, wie aus dem Briefe des Franciscus Moleniensis an den Verfasser hervorgeht, der dem Werke voransteht, auf Kosten Nicolaus Jenson's und Johann's von Cöln gedruckt, obgleich in der Endschrift nur "Johannes magnus (!) de Selgenstat" als Drucker genannt ist. Dieser muss wohl ein bedeutender, wenn nicht ebenso ehrgeiziger Typograph gewesen sein, da er sich selbst in Gesellschaft zweier Riesen wie Jenson und Johann de Colonia nicht scheute, sich "den Grossen" zu nennen. Hain No. 16252. —

## Baptista de Cortis,

1481 bis 1514.

No. 624.

"Decretum de | tortis."

Venedig, Baptista de Tortis, 1496. Gross Folio-Format. Hübsche Ausgabe des "Decretum" Gratian's mit der Glosse. Hain No. 7915.—

No. 625.

Joannis Fabri "Dpus super institutionibus". Venedig, Baptista de Tortis, 1497. Gross Folio-Format.

Ein Commentar über das Rechtsbuch des Justinian. Höchst seltene Ausgabe, welche Panzer nur aus einer ganz unvollständigen Notiz des geschriebenen Lengnichschen Cataloges der Danziger Bibliothek bekannt war, und Hain unter No. 6844 nur nach Panzer citirte. Sie umfasst 142 mit Signaturen und arabischen Blattzahlen bezeichnete Blätter, in 2 Columnen à 71 Zeilen. Der obige Titel nimmt das erste Blatt ein. Am Schlusse steht: "Venetijs per Baptistam de || Tortis. M. cccclxxxxvij. | die . xij. Augusti." und das Druckerzeichen mit B. T. —

# Hermann Liechtenstein oder Levilapis,

Hermann Liechtenstein aus Cöln druckte zuerst in Vicenza und Treviso, wo wir seine Bekanntschaft erneuern werden, zuletzt in Venedig; hier setzte nach 1497 sein Sohn Peter Liechtenstein, von dem wir auch mehrere Drucke vorführen werden, die väterliche Druckerei fort. —

#### No. 626.

## Sancti Bonaventurae "Biblia pauperum".

### Venedig, Hermann Liechtenstein, circa 1485. Quart-Format.

Ohne Angabe des Druckortes, der Firma und Jahrzahl; aber die höchst merkwürdigen Typen Liechtenstein's sind unverkennbar und finden sich auch in der mit
Firma und Jahrzahl versehenen "Summa Raineri, 1486" unter No. 627 unserer
Sammlung. Man vergleiche hier nur die ganz originellen Buchstaben der grossen
Capitel-Ueberschriften: A, M, N, S; ebenso die in Grösse und Form übereinstimmende kleine Gothisch des Textes und man wird über den gemeinschaftlichen Ursprung beider Werke nicht zweifelhaft sein können. Hain No. 3501, ohne Angabe
des Druckers.—

#### No. 627.

## Rennerus de Pisis . "Summa universae Cheologiac". Venedig, Hermann Liechtenstein, 1486. Folio-Format.

Dieses mit Firma und Datirung versehene theologische Compendium gewährt eine interessante Vergleichung mit der vorigen Nummer. Hain No. 13019. —

## Peregrinus de Pasqualibus de Bononia. 1482 bis 1494.

Druckte nach 1494 bis zum Jahre 1500 in Scandiano, wo wir ihn wiederfinden werden. —

#### No. 628.

## "Quintiliani inftitutiones cum commento || Laurentii Vallenfis: Pomponii et Sulpitii,"

Venedig, Peregrinus de Pasqualibus, 1494. Folio-Format.

Nach Ebert's bibliographischem Lexicon No. 18425 würde der obige Titel einen Irrthum enthalten, indem sich die dort angezeigten Noten des Sulpitius in dieser Ausgabe der "Redekunst" des Quintilian gar nicht vorfinden, vielmehr des Valla und Pomponius Commentar nur bis zum zweiten Buche geht, und alsdann vom dritten Buche an des Regius Noten folgen, nach dessen Conjecturen auch der Text geändert ist. Hain No. 18654. —

# Bernardinus de Cridino ex Monteferrato,

No. 629.

# Thomas de Aquino: "Summac Cheologiae pars tertia". Venedig, Bernardinus de Tridino, 1486. Folio-Format.

Den verschiedenen Theilen dieses berühmten Werkes begegneten wir schon in den verschiedensten Ausgaben. Der vorliegende dritte Theil ist viel seltener als die beiden ersten, und wurde von Bernardinus de Tridino apart gedruckt. Hain No. 1470.

## Andreas de Sociis Parmensis, 1484 bis 1485.

No. 630.

Jeonis papae "Sermones et Epistolae".

Venedig, Andreas de Sociis Parmensis, 1485. Folio-Format.

Wenn die Beschreibung Hain's unter No. 10013 richtig ist, was wohl anzunehmen, da er die Ausgabe selbst gesehen, so ist unser Exemplar dieser Ausgabe der "Pre digten und Briefe Papst Leo des Grossen' eine *Variante*, denn die Schlussschrift lautet anders; zum Vergleich möge sie hier Platz finden: "Dini Leonis pape niri eloquentifi"|mi ac fanctissmi stermörs Andreas || Parmēts socijs artis impresorie || solidantis || s

## Bernardinus Benalius,

1484 bis 1534.

No. 631.

"Hoc in uolumine continentur · || Bernardi Justiniani Oratoris Clariffimi Orationes · || Eiufdem nonnullæ Epiftole · | Eiufdem traductio in Ifocratis libellum ad Nicoclem Regem · || Leonardi Juftiniani Epiftolæ."

Venedig, Bernardinus Benalius, circa 1492. Folio-Format.

"Reden und Briefe" zweier Justiniani, Venetianer Patrizier des 15. Jahrhunderts, Leonardus Vater und Bernardus Sohn, welche für die Zeitgeschichte grosses Interesse haben, wiewohl die Autoren ziemlich ephemer geblieben. Die Ausgabe ist mit fömischer Schrift gedruckt und am Schlusse mit Firma des Druckers, aber nicht mit der Datirung versehen; jedoch setzt auch Ebert unter No. 11107 das Werk unter das Jahr 1492. Hain No. 9639. —

#### No. 632.

### "C. PLINII SECUNDI NATURAE HI STORIARYM LIBRI XXXVII. | E CASTIGATIONIBVS || HERMOLAI BARBA RI QVAM EMEN || DATISSIME EDITL."

Venedig, Bernardinus Benalius, 1497. Gross Folio-Format.

Schöne von Johann Baptist Palmarius nach den "Castigationes Plinianae" des Hermolaus Barbarus — die zuerst in Rom 1493 bei Eucharius Süber erschienen — besorgte Ausgabe der "Naturgeschichte" Plinius des Aelteren, dieses Schatzes universaler Gelehrsamkeit und leider einzigen Werkes des Gelehrten, welches auf unsere Zeiten gekommen. Es ist dieses die erste von Palmarius besorgte Ausgabe und mit römischer Schrift gedruckt, nach welcher noch mehre andere erschienen. Hain No. 13101. —

## Gabriel de Graffis de Papia,

1485 & 1486.

No. 633.

Robertus Caracciolus: Sermones Anadragesimales, de adventu et de timore Dei cum quibusdam aliis annexis.

Venedig, Gabriel de Grassis, circa 1486. Quart-Format.

Seltene Incunabel eines wenig bekannten Typographen; mit gothischer Schrift gedruckt und dem roth gedruckten Buchdruckerzeichen. Hain No. 4461. —

# Paganinus de Paganinis Brixiensis, 1485 bis 1518.

No. 634.

Aurelii Augustini "De Trinitate". — Sancti Hilarii "De Trinitate contra Arianos". —

Boetii "Tiber ad Symmachum quomodo trinitas est unus deus et non tres dii". —

Venedig, Paganinus de Paganinis, 1489. Quart-Format.

Vorliegende Collektan-Ausgabe dieser drei Schriften über die Drieeinigkeit ist ein Nachdruck der im gleichen Jahre gedruckten von Johann von Amerbach in Basel, in welchem sogar die am Schlusse der Tabula zur Schrift des Augustinus gegebenen zwanzig Verse, welche Amerbach als Drucker nennen, mit aufgenommen sind. Leicht möchte die Ausgabe daher wie in andern Fällen zu Verwechslungen Anlass gegeben haben, wenn nicht vor Beginn der Tabula, am Schlusse der Schrift des Augustinus, das Colophon und die Datirung des eigentlichen Druckers ständen. Hain No. 2038. —

# Simon Bevilaqua oder de Sabis, Papiensis, 1485 bis 1500.

Druckte abwechselnd in Vicenz und Venedig; später in Lyon und Coni. —

No. 635.

"Sphera Mundi cū || tribus Commentis || nuper editis v3 · || Cicchi Esculani || Francisci Capuani || de Mansredonia || Jacobi Fabri Stapulensis."

Venedig, Simon Bevilaqua, 1499. Folio-Format.

Verfasser dieses astronomischen Werkes ist *Johannes de Sacrobosco*. Der obige Titel ist gothisch gedruckt, während Text und Commentar mit grösserer und kleinerer römischer Schrift gedruckt sind. Das letzte, auf der Stirnseite leere Blatt enthält auf der Kehrseite die ebenfalls in gothischer Schrift gedruckten Worte: "Theorice none planeta || rum cum commento." Dieses Blatt fehlte dem von Hain unter No. 14125 teschriebenen Exemplare.

Am Ende des vierten Buches der "Sphaera" befindet sich die Schlussschrift mit der Firma des Druckers, welche wegen der eigenthümlich ausgedrückten Jahrzahl MCDXCIX interessant ist; darauf folgt bis zum Schlusse die "Theorica Planetarum". Hain erwähnt auch ein anderes Exemplar, dem die letztere fehlte, und in welchem Blatt 2 bis 5 neugedruckt sein sollen. Der an dieser Stelle citirte variirende Anfang von Blatt 3a stimmt aber mit dem unsers Exemplars überein, obgleich die Voraussetzung nicht zutrifft. —

## Georgius Arrivabenus,

1485 bis 1515.

No. 635.

"Summa Bofella."

Venedig, Georgius Arrivabenus, 1495. Octav-Format.

Der Verfasser des Werkes, welches auch "Summa de casibus conscientiae" oder "Summa Baptistiniana" genannt wird, ist Baptista Trovamaia oder de Salis. Hain No. 14183. —

## Octavianus Scotus & Bonetus Cocatellus,

1486 bis 1500.

Nach dem Tode des Octavianus Scotus treten dessen Erben in die Firma und setzen das Geschäft auch nach dem Tode des Bonetus noch bis 1531 fort.

No. 687.

### "Valerius Maximus cum commento | Oliuerii Arziganensis Vicentini."

Venedig, Bonetus Locatellus & Octavianus Scotus, 1493. Folio.
Nachdruck der Ausgabe des Bernardinus de Benaliis vom Jahre 1488; mit römischer Schrift gedruckt. Hain No. 15792. —

## Bartholomaeus de Janis,

1486 bis 1514.

No. 638.

"Senece omnia opera."

Venedig, Bartholomäus de Zanis, 1503. Folio-Format.

Mit hübschen Holzschnitt-Initialen gezierte Ausgabe der sämmtlichen Werke des Philosophen und Lehrer des Kaiser Nero, Lucius Annaeus Seneca. In römischer Schrift gedruckt bis auf den gothischen Titel. —

# Cheodorus de Ragazonibus de Asula,

No. 639.

Lactantii Firmiani "De divinis institutionibus adversus gentes".

Venedig, Theodorus de Ragazonibus de Asula, MCCCLXXXX statt 1490. Folio-Format.

Selten und interessant durch den *Druckfehler* in der *Jahrzahl*. Hätten die Holländer zufällig dieses Buch gekannt statt eines solchen mit 1428 ebenfalls als Druckfehler, sie hätten die Erfindung der Buchdruckerkunst durch ihren *Lorenz Coster* sicher noch um 38 Jahre weiter zurückverlegt in das Jahr 1390! Das Werk ist mit römischer Schrift gedruckt. Hain No. 9815. —

# Bernardinus de Choris de Cremona, & Simon de Luere,

um 1491.

Beide Typographen druckten gleichzeitig vom Ende der achziger bis Ende der neunziger Jahre in Venedig; darunter einige Werke zusammen.

No. 640.

Platonis "Ducra latina Marsilio Ficino interprete". Venedig, Bernardinus de Choris & Simon de Luere, 1491. Folio-Format.

Mit gothischer Schrift gedruckte Ausgabe, welche auf Kosten des Andreas Torresanus de Asula veranstaltet wurde. Hain No. 13063. —

## Lucas Antonius de Giunta,

1489 bis 1536.

No. 641.

"Miffale Romanum Ecclesiae."

Venedig, Lucas Antonius de Giunta, 1504. Octav-Format.

Den Bibliographen unbekannte erste Ausgabe dieses Typographen, in gothischem Roth- & Schwarzdruck. Die Zierde dieses Chorbuches sind die vielen kleinen Holzschnitte, Initialen und Zierleisten, deren über 1000 darin enthalten sind, nebst 20 blattgrossen Abbildungen in Holzschnitt, sämmtlich die Hand eines treffichen, leider

unbekannten Meisters zeigend, welcher jedoch von der Schule der Vercelli Macrino d'Alba zu sein scheint. Hochinteressant ist auch der in zierlichem Renaissancestyl geschnitzte Original-Holzeinband, auf dessen Vorderseite in einem Bande die Initialen und Jahrzahl: £r. £. 3.-31. D. iiŋ eingeschnitten sind. —

## Philippus Pincius Mantuanus,

1490 bis 1525.

No. 642.

..NESTOR VOCABVLISTA."

Venedig, Philippus Pincius, 1496. Folio-Format.

Mit römischer Schrift gedruckte Ausgabe des Vocabularium von Dionysius Nestor Hain No. 6255. —

#### No. 643.

Diogenes Laertius: "Vitae et sententiae Philosophorum". Venedig, Philippus Pincius, 1497. Folio-Format.

Diese lateinische Ausgabe wurde auf Kosten des Typographen Benedictus Fontana, dessen Druckerzeichen mit den Initialen B. F. sich auch darin befindet, von Philipp Pinei gedruckt. Hain No. 620?. —

#### No. 644.

"Baldus super toto codice || Cum multis Repetitionibus t additionibus · Exproprio Au ctoris exemplari noniter inventis t excerptis: t locis suis per || Clarissimum Iurecon. d. Io. Franciscuz de Musaptis Pata || uinum accuratissime positis: nuperimeg; per cunde summa cū || diligentia recognitus: t cum nono z copiosissimo Repertorio || ab codem cū summo studio edito munitus · Et cum apostillis || Carissimoruz Iureconsultorz · d. Alexandri de Imola · d. Andree Barbacie siculi

## ac. d. Celfi burgudi diligentissime renisis."

Venedig, Philippus Pincius, 1519. Gross Folio-Format.

Diese schöne Ausgabe in gothischem Druck ist den Bibliographen unbekannt geblieben, weshalb wir in Obigem den ganzen langen Titel gaben, welcher mit schöner Missalschrift, die ersten zwei Zeilen in überaus grossen und prächtigen Charakteren, ganz roth gedruckt ist; darunter befindet sich die 21 Centimeter hohe und 17 Centimeter breite, äusserst wirkungsvoll gezeichnete Druckermarke des Philippus Pincius. Das Werk behandelt nicht, wie der Titel angiebt, "den ganzen Codex" des Justinian, sondern nur die ersten drei Bücher desselben.

## Lazarus de Soardis oder Isoardis, 1490 bis 1517.

No. 645.

"Aurea ac pene dinina totius sallere pagine Commentaria compendiose edita per Clarissimum Theologum Fratrem Petrum Aureolum Seraphice or-lidinis alunum:..."

Venedig, Lazarus de Soardis, 1507. Quart-Format.

Dieses seltene Werschen, eine Erklärung der heiligen Schrift, ist bis auf das in Antiqua gedruckte Colophon in gothischer Schrift gedruckt. —

# Nicolaus de Ferrariis de Pralormis,

No. 646.

Guilielmus de Saliceto "Chirurgia".

Venedig, Nicolaus de Ferrariis, 1491. Folio-Format.

Höchst seltene, den Bibliographen unbekannte Ausgabe eines Typographen, der nur sehr wenig gedruckt hat. —

# Petrus Johannes de Anarengis de Palazago

# Johannes Maria de Monteferrato, 1492 bis 1500.

No. 647.

Guido de Cautiaco: "Chirurgia cum atiorum tractatibus de cadem materia".

Venedig, Petrus Johannes de Quarengis & Johannes Maria de Monteferrato, 1493. Folio-Format,

Höchst seltene italienische Ausgabe; von Hain unter No. 4817 angeführt, ohne dass er sie gesehen hat. —

## Johannes de Cercto de Cridino alias Cacuinus, 1492 bis 1536.

Ein wenig bekannter Drucker, welcher meistens mit Guitielmus Cereto de Tridino und Magnino de Tridino, beide ebenfalls in Venedig, verwechselt wird. —

#### No. 648.

"Joannis Tortelii Aretini orthographia | Joannis Tortelii Lima quædam per || Georgium Vallam tractatum de || orthographia."

Venedig, Johannes Tacuinus, 1495. Folio-Format.

Mit römischer Schrift gedruckte Ausgabe dieses grammatischen Werkes "über die Orthographie aus dem Griechischen abgeleiteter Wörter". Hain No. 15754. —

#### No. 649.

"Corona Aurea coruscantibus gem mis: t preciosissimis conserta margaritis i qua he per pulchre 2 scientissee mat'ie parissensi more pertra ctantur."

Venedig, Johannes Tacuinus, 1496. Quart-Format.

Diese "goldene Krone" ist ein philosophisches Werk, dessen Verfasser Jacobus Brutus von Como "der Künste und göttlicher Weisheit Professor" ist. Die Ausgabe ist die einzige des 15. Jahrhunderts, denn die von Panzer III Seite 329 No. 602 eititre von 1492 ist apokryph. Mit Ausnahme des gothischen Titels mit römischer Schrift gedruckt. Hain No. 4026. —

#### No. 650.

### "OVIDIVS DE TRISTI- BVS CVM COM- MENTO." Venedig, Johannes Tacuinus, 1499. Folio-Format.

Der Commentar dieser Ausgabe der Elegien, welche Ovid in seiner Verbannung am Schwarzen Meere dichtete, ist von Bartholomäus Merula. Es muss wohl im Druck verschiedene Exemplare derselben Ausgabe geben, welche Hain unter No. 12248 und 12249 seines Repertorium unterscheidet. Der letztern entspricht unsere Ausgabe. Jemerkenswerth sind die schönen Initialen, welche den Offizinen des Giovanni Tacuino und Ottaviano Scoto gemeinsam sind. —

## Piero de Juanne de Auarengiis auch Petrus Iohannes de Auarengiis Bergomensis,

1492 bis 1516.

No. 651.

"Danthe alighieri fiorentino."

La Divina Commedia col Comento di Cristoforo Landino. Venedig, Petrus Johannes de Quarengiis, 1497. Folio-Format.

Schöne Ausgabe mit 100 zierlichen Holzschnitten in Federzeichnungs-Manier, d., anter ein blattgrosser, dessen meisterhafte Zeichnung einen hervorragenden Künstler bekundet, welcher leider unbekannt geblieben ist. Die früheste Dante-Ausgabe mit dem Commentar, eine Seltenheit ersten Ranges, wird man bei uns unter Florenz 1481 in einem wahren Prachtexemplare vorfinden, worin zugleich einer der ersten Versuche, Kupferstiche in den Text zu drucken, ersichtlich ist. Hain No. 5953. —

# Aldus Manucius Romanus,

Berühmt sowohl als Typograph ersten Ranges wie als hochgelehrter Mann. —

No. 652.

Aristotelis "Pars quarta Operum".

Venedig, Aldus Manucius, 1497. Folio-Format.

Die schöne griechische <code>Erstlings-Ausgabe</code> der Werke des Aristoteles. Hain No. 1657. —

No. 653.

Jamblichi "De mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum et alia opuscula".

Venedig, Aldus Manutius, 1497. Folio-Format.

Die erste, schöne Ausgabe dieser Uebersetzung von der Heidnischen Götterlehre des Jamblichus. Der Uebersetzer ist Marsilius Ficinus. Hain No. 9358. —

No. 654.

Constantinus Lascaris: "Grammatices graecae epitome".

Venedig, Aldus Manucius, circa 1498. Quart-Format.

Zweite, höchst seltene, Hain unbekannte Ausgabe des Aldus ohne Datirung; vergleiche Panzer VIII, Seite 559; Ebert No. 11736; Graesse IV, Seite 112. —

#### No. 655.

HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI, HV||MANA OMNIA NON NISIS OMNIVM || ESSE DOCET · ATQVE OBITER || PLVRIMA SCITV SANE || QVAM DIGNA COM || MEMORAT · || CAVTVM EST, NE QVIS IN DOMI-NIO ILL · S. V. IMPVNE HUNC LI||BRVM QVEAT || IMPPRIME || RE.

Venedig, Aldus Manucius, 1499. Folio-Format.

In dieser Seltenheit ersten Ranges erscheint uns zugleich die sehönste aller Aldinen und die einzige, welche durch hervorragenden Initialen- und Bilderschmuck ausgezeichnet ist, den der grosse Aldus seinen Druckwerken nach im Allgemeinen nicht geliebt zu haben scheint.

Der anonyme Verfasser dieses kunstgeschichtlich hochwichtigen und berühmten Werkes verbarg sich hinter den Initialen der 38 Capitel seines "Traumes", welche zusammengestellt den Satz geben: "Poliam frater Franciscus Columna peramavit"; also, "der Bruder Franciscus Columna liebte die Polia sehr". Polia heisst nämlich in dem Werke, das im Gewande eines Liebesromanes die ausgiebigsten Belehrungen über alle Zweige der Kunst enthält, die Geliebte des Helden Poliphil. Unter Jener ist nichts Anderes zu verstehen, als "die Antike", und unter Diesem, der in heftiger Liebe zu ihr entbrannt ist, der Sohn des Zeitalters der Renaissance.

Das griechische Wort "Hypnerotomachia", durch welches das Werk betitelt ist, erklärt in der Vorrede der Verfasser selbst, indem er sagt, es solle dadurch der Kannff der Liche im Traum ausgedrückt werden. Titel, Vorrede und Nachschrift sind in Latein, der Hauptinhalt jedoch in italienischer Sprache abgefasst und das Werk steht als merkwürdiges Beispiel einer humanistischen Arbeit da, welche nicht in Latein, sondern in der Volkssprache geschrieben ist.

Mit gutem Grunde aber hat der Verfasser wohl seine ursprünglich lateinische, bereits im Jahre 1467 zu Treviso vollendete Arbeit vor ihrer Veröffentlichung im Jahre 1499 in das Volksidiom übertragen, da es sich ihm darum handelte, durch die in seinem Werke niedergelegten Lehren auch auf Künstler, die des Lateinischen nicht mächtig waren, einen praktischen Einfluss zu üben; dies geht aus der Widmung an Polia und jener des Leonardo Crasso hervor.

Neben den schönen, bereits erwähnten Initialen bilden den eigentlichen Hauptschmuck des Werkes 172 Holzschnitte, von denen mehrere in Blattgrösse sind. Für den Schöpfer dieser wundervollen Arbeiten, welche das Werk noch heute als die Perle aller illustrirten Bächer Italiens vährend der Renaissunce-Periode gelten lassen, wird jetzt allgemein Gioranni Bellini gehalten, obgleich auch für Benedetto Montagna eine Möglichkeit vorhanden wäre. Die Bewunderung der Kunstkenner für dieses liebenswürdige Bildwerk ging indessen früher so weit, dass man einen Raphael, Mantegna. Botticelli für die Meister hielt. Eine interessante Studie über das Werk hat Albert Lig unter dem Titel: "Ueber den kunsthistorischen Werth der Hynerotomachia Poliphili," Wien 1872 veröffentlicht, die sich neben unserm Poliphilo zur Einsicht vorfindet.

Das vorliegende Exemplar ist von prächtigem Ansehen; wie auch vielleicht das einzige ganz wohl erhaltene, in welchem das berühmte "Priapus-Bild" nicht durch Ausschneiden oder Veberpinseln des Phallus verstümmeit wurde. Als Eigenthümlichkeit des schönen Druckes in runder Schrift sei noch argeführt, dass die am Schlusse befindliche Jahrzahl 1499 in ganz besonderer Schreibweise durch M. ID. ausgedrückt ist. Hain Nr. 5501. —

## Benedictus Lontana, 1495 bis 1506.

1499 619 190

No. 656.

# "Joralius cum quattuor comentarijs." Venedig, Benedictus Fontana, 1495. Folio-Format.

Diese Ausgabe der Werke des Horaz mit den Commentarien des Mancinellus, Acron, Porphyrio und Landinus ist der erste Druck dieses Typographen und Nachdruck der im Jahre 1492 von Philippus Pincius edirten Ausgabe. Am Schlusse des Werkes, vor dem Register, steht Ort und Datirung; der Drucker offenbart sich durch ein eigenthümliches Signet, welches einen Brunnen vorstellt, in dessen Mitte sich

ein sprossender Stamm erhebt, von welchem in drei Strahlen das Wasser herabfällt; zu beiden Seiten dieser Fontaine befinden sich die Initialen B. F. Bis auf den gothischen Titel ist das Werk in Antiqua gedruckt. Hain No. 8893, ohne Angabe des Druckers.—

## Jocobus Pencius de Leucho,

1495 bis 1523.

No. 657.

Baptista Mantuanus: "Parthenices".

Venedig, Jacobus de Leucho, 1499. Quart-Format.

Diese "Parthenices" sind Gedichte zum Lobe der Jungfrau Maria. Der Verfasser war ein Carmeliter und lebte im 15. Jahrhundert. Hain No. 2363. —

## Ottinus Papiensis de Luna,

1496 bis 1507.

No. 658.

"MARSILII Ficini | Florentini de Chri stiana religione | ad Laurentiū | Medicem | opus au reum."

Venedig, Ottinus Papiensis, 1500. Quart-Format.

In römischer Schrift gedruckt. Der Titel steht in Spitzform auf dem ersten Blatte. Hain No. 7070. —

# Peter Liechtenstein,

1497 bis 1522.

dessen Vater Hermann Liechtenstein wir um 1497 gleichfalls in Venedig verliessen.

No. 659.

"Almanach nous || plurimis annis venturis inseruientia: Per || Ivanne Stoefflerinu Justingensem || t Iacobum Pstaumen Ulmen, || sez accuratissime supputata || t toti sere Europe dex| tro sndere spartita."

"Canon de domibus || celi fabricandis."

Venedig, Peter Liechtenstein, 1507. Quart-Format.

Der zweite Titel dieses astronomischen Werkchens befindet sich auf Blatt 17 mit der Signatur C 1. Die Ausgabe ist ein Nachdruck der 37 ersten Blätter des grossen um 1499 bei *Johannes Reger in Ulm* zuerstgedruckten Werkes des "Ephemeriden". Wir werden von dieser kestbaren Editio princeps weiterhin ein Prachtexemplar aufzuführen haben, während wir unter Nürnberg den Vorgänger Regiomontanus gleichfalls in der Editio princeps von 1474 kennen lernen werden. —

#### No. 660.

"Sacratissime Astronomie Pthotemei || Tiber dinersarū rerum: Quem scri-|sit (sic!) ad Heristhonem sitium suū: || tractans compendiose de di-|uersis rebus: vt habetur in || tabula que est in princi-|pio istius tibri. || M. D. VIIII. || Feticibus Astris Prodeat in Tucem || Ductu Petri Tiechtenstein."

Venedig, Peter Liechtenstein, 1509. Quart-Format.

Panzer fügt obigem Titel, den wir vollständig gaben, in Band VIII Seite 398 noch hinzu: "Venetiis per Joh. Bapt. Sessa". Es scheint also dieser der Nachdrucker gewesen zu sein. In vorliegender Ausgabe ist von demselben nichts zu finden. Das seltene Büchelchen ist von Kästner in seiner "Geschichte der Mathematik" Bd. II. Seite 688 und fig. eingehender behandelt. —

### No. 661.

"Missale s'm ritum et ordine eccle sie diocesis Frisingen." Venedig, Peter Liechtenstein, 1520. Gross-Folio-Format.

Das gänzliche Schweigen der Bibliographen von diesem prachtvollen **Missale** für Freisingen kennzeichnet seine Seltenheit. Es ist in Druck und Ausstattung eines der schönsten aller existirenden Chorbücher. Zwei grosse Holzschnitte von einem anonymen Künstler, welche beide Seiten des Titels bekleiden und wovon der eine das bischöfliche Wappen von Freisingen, der andere die Jungfrau mit dem Kinde darstellt, denen von einem geistlichen und einem weltlichen Fürsten gehuldigt wird, sind so künstlerisch vollendet, dass sie recht wohl von Dürer's Meisterhand sein könnten.

Im Vebrigen ist der schöne roth und schwarze Missaldruck durch eine Menge herrlicher Initiale geziert, von denen jedes einzelne eine figürliche Bibeldarstellung in zierlichster Ausführung aufweist; wir zählen im Ganzen 166 dieser kleinen und grössern Zierrathe. Die Ausgabe zählt 280 Blätter, von denen 11 unnummerirt und 269 mit arabischen Zahlen bezeichnet sind; am Schlusse liest man in rother Schrift: Auno 1520 Venetijs iu Edibus Pelltri Liechtenstein. Impensis Igannis oswalt.

Der Letztere, ein Augsburger, scheint nicht selbst ausübender Typograph gewesen zu sein, da er nach Panzer's "Annales" Band VIII, Seite 434 No. 797 und X. Seite 5 No. 928 b nur weitere zwei Mal, beim "Breviarium Frisingense", Venedig, Peter Liechtenstein 1516, und beim "Breviarium Saltzburgense", Venedig, Luca Antonio di Giunta, 1518 ebenfalls als Geldmann vorkommt; wir räumten ihm deshalb einen eigenen Platz als Buchdrucker nicht ein. —

## Albertinus de Lisona Vercellensis,

1501 bis 1505.

No. 662.

"Valerius Maximus Cum Comento Oliuerii Arzi-| gnanenfis..."
Venedig, Albertinus de Lisona. 1503. Folio-Format.

Ein Nachdruck der Ausgabe von Benalius de Benaliis, 1488. -

## Meldior Sessa,

1506 bis 1534.

No. 663.

"Aldabitius cum commento. || Nouiter impresso."
Venedig, Melchior Sessa, 1512. Klein Quart-Format.

Mit schönen Holzschnitt-Initialen und astronomischen Figuren ausgestattete Ausgabe dieses Werkes, mit dem Commentar des Johannes de Saxonia. —

## Nicolaus de Aristotele,

1508 bis 1536.

No. 664.

Antonio Tibaldeo: ..L'opere d'Amore."

Venedig, Nicolaus de Aristotele, 1534. Octav-Format.

Der Titel steht in einer Holzschnitt-Bordüre; hübsche in Cursiv-Schrift gedruckte Ausgabe dieses Dichtwerkes. —

## Unbekannter Drucker,

um 1515.

No. 665.

JVLIVS · || Dialogus uiri cuiuf piam eruditifsimi, fes ftiuus fane|| ac elegans, quomodo JVLIVS · II · P. M. poft || mortem, cœlifores pulfando, ab ianitore || illo D. Petro intromitti ne quiuerit: || ...

Venedig, circa 1515. Octav-Format.

Vergleiche Ebert No. 11 007. — Der Autor dieser oft gedruckten hasserfüllten Satire auf Papst Julius II. ist wohl gewiss Faustus Andrelinus Foroliviensis, welcher sich in der ersten Ausgabe vom Jahre 1513 auf dem Titel hinter den Initialen F. A. F. versteckte; denn Ebert's Hypothese, welche Hieronymus Balbi als Autor in Betracht

zieht, indem er diesem, einem Todfeinde des Faustus Andrelinus, zumuthet, dass er durch Hinzusetzen obiger Initialen die Nachforschungen des angegriffenen Theiles habe auf Andrelini leiten wollen, ist doch wohl zu weit hergeholt.

Würde sich auch Andrelini des Verdachtes nicht ebensswohl öffentlich entledigt haben, wie dieses Erasmus von Roterdam in seinem Briefe an den Kardinal Laurentius Campegius gethan, als man dieselbe Schrift ihm in die Schuhe schob? Dieser interesante Brief ist in der Ausgabe von Hutteni Opera per Ed. Böcking. Leipzig 1859, aufgenommen und steht dort im 1. Bande auf Seite 265 und folgenden.—

## Daniel Bomberg,

1515 bis 1550.

Berühmter Typograph hebräischer Schriften, der zu wesentlicher Verbesserung der hebräischen Typen beigetragen hat. —

### No. 186.

### חמשה חומשו תורה

Biblia hebraica,

Venedig, Daniel Bomberg, 1545. Quart-Format.

Sehr geschätzte fünfte Ausgabe, corrigirt von dem gelchrten Chaja Maier Ben David, und mit vorzüglichen Typen gedruckt. Am Schlusse mit der gleichfalls hebräisch gedruckten Firma und Jahrzahl 5305—1545; übrigens erschien die erste Ausgabe nicht 1517, wie Ebert, Brunet und Graesse angeben, sondern nach jüdischer Zeitrechnung im Jahre 5278, d. i. 1518 nach Christus. Ebenso irrthümlich wurde die vorliegende Aufage von Jenen in das Jahr 1514 gesetzt. —

Wir haben hier zugleich das ehrwürdige Hand-Exemplar Philipp Melanchthon's vor uns, bereichert durch fünf Seiten Handschrift desselben, mit Namen und Jahrzahl 1546. Ein Bibliothek-Schatz von doppeltem historischem Werthe.—

# Aedes Aldi & Andreas Corresanus de Asola. 1517 bis 1529.

Nach dem Tode des Aldus Manutius im Jahre 1516 setzte sein Schwiegervater Andreas de Asola während der Minderjährigkeit der Kinder mit seinen Söhnen Franciscus und Federicus das Geschäft bis 1529 fort. In nächster Nummer kommt ein Druck aus dieser Periode vor.

Als Andreas im Jahre 1529 starb, stellte die Officin bis 1533 ihre Thätigkeit ein, und erst in diesem Jahre nahmen die Söhne des Aldus und des Asola gemeinsam die Arbeiten ihrer Väter auf und druckten unter Leitung des Paulus Manutius, dem wir später begegnen, unter der Firma: "In aedibus haeredum Aldi Manutii

Romani et Andreae Asolini soceri" bis 1540, in welchem Jahre Paulus die Verbindung mit seinen Vettern aufhob und die Druckerei mit den Brüdern allein fortsetzte. —

No. 667.

,,M. T. CICERONIS ORA-| TIONVM VOLVMEN PRIMVM · Am Schlusse: VENETIIS IN AEDIBVS ALDI, || ET ANDREAE SOCERI, MENSE JANVARIO · | M. D. XVIIII.

Klein Octav-Format.

Schöne Aldine in Cursiv-Druck und hochgeschätzte von Andreas Naugerius besorgte Ausgabe, welche den meisten späteren zur Vorlage gedient hat. In geschmackvollem Original-Lederbande von vorzüglicher Erhaltung. —

# Johannes Eranciscus & Johannes Antonius de Rusconibus,

1522 bis 1524.

No. 668.

"PERISAVLI || FAVSTINI TRADOCII || DE HONESTO APPETITV || FAVSTINVS TERDOCEO || DE TRIVMPHO STVLTITIAE || ARIMINI TYPIS HIERONYMI || SONCINI ITERVM OMNI || DILIGENTIA EXCVSSA."

EAUTODA.

Venedig, Johannes Franciscus & Johannes Antonius de Rusconibus, 1524. Klein Octav-Format.

Obwohl auf obigem Titel das Werkchen als Druck des Hieronymus Soncinus zu Ariminum angegeben ist, befindet sich am Ende die Schlussschrift: "Impressum Venetiis sub Inclito Principe Andrea Griti per|| Jo. Fräciscum  $c\tau$  Jo. Antonium de Ruscouibus Fratres || M.  $CCCCC \cdot XXIIII$ . Die. VII. Decembris 4. Jedenfalls ist also die Ausgabe ein Venediger Nachdruck. —

# Francesco Bindoni & Mapheo Pasini, 1524 bis 1543.

No. 669.

"LA GRAMMATI CA VOLGARE DI M. AL BERTO DE GLI ACHA-

Venedig, Francesco Bindoni & Mapheo Pasini, 1543. Klein Octav-Format.

Höchst seltenes Büchelchen von 16 Blättern Umfang. Die älteste italienische Grammatik. Den Bibliographen blieb diese Erstlings-Ausgabe ganz unbekannt. —

## Nicolaus Nicolini de Sabio. um 1534.

No. 670.

Henricus Glareanus: "De Geographia liber unus".

Venedig, Nicolaus de Sabio, 1534. Octav-Format.

Unbekannte Ausgabe eines Typographen, der höchst selten vorkommt. -

## Paulus Manutius

unter der Firma

## .. apud Aldi filios"

## .. apud Paulum Manutium Aldi filium". 1540 bis 1562.

No. 671.

"C. PLINII SECVNDI || NATVRALIS HISTORIAE || LIBRI TRIGINTA-SEPTEM, | A Paulo Manutio multis in locis | emendati. Castigationes Sigismyndi | Gelenii. | INDEX PLENISSIMVS.

VENETIIS, Apud Paulum Manutium, Aldi F. | MDLIX."

#### Folio-Format.

Der Index bat die Datirung vom Jahre 1558. Die Ausgabe ist nach Ebert blos ein incorrecter Nachdruck der Lyoner von 1548, welche letztere wiederum Nachdruck der Baseler vom Jahre 1539 aus der Officin Froben's ist. Ein Nachdruck der vorliegenden ist schliesslich noch die Ausgabe von Hieronymus Scotus, Venedig 1571. Nachdruck und kein Ende! Der Original-Schweinslederband vom Jahre 1567 mit reizenden Ornamenten ist Original. -

## Peter Schöffer junior von Mainz, um 1540.

Urser Bekannter von Mainz her, der zweitälteste Sohn des alten Peter Schöffer, den wir als Wandervogel nunmehr in Venedig finden. Unter Mainz und Strassburg ist Mehreres über ihn gesagt worden. -

#### No. 672.

..VVULGATA || AEDITIO VETERIS AC || NOVI TESTAMENTI, QVO-RVM | alterum ad Hebraicam, alterum ad Græcam ueritatem emen-|datum est diligentissime...| AVTHORE ISIDORO CLARIO BRIXIA-| NO MONACHO CASINATE. | Venctijs, apud Petrum Schæffer, Magun-|tinum Germanum. Anno || M. D. XLII." Folio-Format.

Den Titel dieser lateinischen Bibel umgiebt eine schöne, aus 9 biblischen Darstellungen bestehende Holzschnittbordüre. Die Schrift ist Antiqua und Cursiv. —

#### No. 673.

"RAIMVN DI LVLII MAIO - |RICI PHILOSOPHI || acutifsimi, mediciq3 celeberri- | mi De fecretis naturæ || fiue Quinta effentia || libri duo, || His accefferunt, || ALBERTI MAGNI || fummi philofophi, De mineralibus & || rebus metallicis libri || quinque. || Quæ omnia folerti cura repurgata rerum naturæ || ftudiofis recens publicata funt per magi- || ftrum Gualtherum H. Ryff, || Argentinenfem || Medicum. || Venetijs apud Petrum Schæffer || Germanum Maguntinum. || Anno || M. D. XLII."

#### Klein Octav-Format.

Hübsche Ausgabe der Schrift des Raimundus Lullus "über die Geheimnisse der Natur", und der Abhandlung des Albertus von Bollstüdt "über Mineralien und Metalle", in Cursiv-Druck. Auf der Kehrseite des Schlussblattes steht: "Venundantur Venetijs apud Jo. Baptistam "ub insignio Turris"; darüber das Signet dieses Verlegers. Die Venediger Drucke des Peter Schöffer junior sind eben so selten, wie diejenigen von Mainz, Worms und Strassburg. —

## Gabriel Giolito di Ferrara,

um 1549.

No. 674.

OPERA DI M. || FRANCESCO PE-|| TRARCA, || DE RIMEDI DE || L'VNA ET L'ALTRA || FORTVNA, || ADAZONE, TRADOTTA || PER REMIGIO || FIORENTINO.

IN VINETIA APPRESSO GABRIEL || GIOLITO DI FERRARII. | MDXLIX.

2 Bändchen. Klein Octav-Format.

Die beiden Bücher des Petrarca "vom Troste im Glück und im Unglück". Hübscher Cursiv-Druck. —

## Anonymer Drucker,

vielleicht Bomberg in Venedig.

Chronik von Joseph Rohn, Rabbi. Venedig. 1554. Octav-Format.

Diese kleine hebräische Chronik enthält auch die interessante Nachricht von einem angebich 1428 gedruckten Buche. Obwohl dies lediglich von einem Inuckfehler in der Jahrzahl herrührte, wie sie unsere Sammlung an noch viel komischeren Beispielen nachweist, setzten doch die Holländer auf diese Nachricht hin die Erfindung der Buchdruckerkunst schleunigst von 1440 auf 1428 zurück, wo natürlich wiederum die Herren Holländer die grosse Erfindung gemacht haben mussten! Die Nachricht von jenem angeblich 1428 gedruckten Buche befindet sieh – natürlich von hinten gezählt, wo jedes hebräische Buch beginnt – auf der ersten Seite von Blatt 39 unten am Schlusse. —

# Paulus Cherardo,

No. 676.

"LE RICCHEZZE DELLA LINGVA | VOLGARE SOPRA IL BOCCACCIO | di M. France sco Alunno da Ferrara . . .

IN VINEGIA PER PAVLO GHERARDO. M. D. LVII."

Quart-Format.

Der Reichthum und die Feinheiten der Sprache des Boccaccio erscheinen in diesem Worterbuche systematisch gesammelt. Die Ausgabe ist in Cursiv gedruckt und zeigt auf dem Titel das feine Holzschnitt-Porträt des Verfassers Francesco Altorno. —

# Nicolaus Bevilaqua,

No. 677.

"ELVCIDARIO | POETICO, | Nel quale fono contenute le Historie, Fauole, Ifole. || Regioni, Città, Fiumi, c7 i Monti piu famosi con || altre cose di questa maniera: opera necessaria à tutti gli studiosi di Poesia. || RACCOLTO PER HERMANO || TORRENTINO, | Et di Latino Atadotto (sic!) in volgare || DA M. ORATIO TOSCANELLA.

## IN VENETIA, Appresso Nicolò Beuilacqua, MDLXI." Klein Octav-Format

Es ist dies eine italienische Uebersetzung der zuerst in lateinischer Sprache herausgegebenen Terminologie für das Studium classischer Poesien. Der Erste, der das brauchbare Werkehen druckte, war Johann Pryss in Strassburg um 1504. —

## Antonio Gardano,

um 1568.

No. 678.

"TENORE || DI CIPRIANO DE RORE || IL QVINTO LIBRO DI MADRI-GALI || A CINQVE VOCI INSIEME ALCVNI DE DIVERSI || Autori

Nouamente per Antonio Gardano Con noua gionta Riftampato.

In Venetia Appresso di || Antonio Gardano. || 1568."

Quer Quart-Format.

Höchst seltene Ausgabe des fünften Buches der Madrigalen des Ciprian de Rore, welche selbst Felis, der Director des Königlichen Conservatoriums für Musik zu Brüssel, in seiner berühmten Sammlung, welche über 7300 musikalische Werke umfasst, nicht besass; er hatte nur die spätere Ausgabe von 1574. Leider ist unser Exemplar auch nur ein Theil des ganzen Werkes. —

Mit diesem seltenen Drucke schliesseu wir — genau 100 Jahre nach Einführung der Buchdruckerkunst in Venedig — die Uebersicht der ältern Venediger Typographen, soweit sie mit besonders interessanten und seltenen Druckwerken in unserer Sammlung vertreten sind. —

## Schlußbemerkungen zu Venedig.

Bei der ungeheuren Menge von Druckereien, welche sich bald nach Bekanntwerden der Kunst gerade in Venedig, dem Haupthandelsplatz Italiens, etablirten, müssen wir es uns versagen, ein annähernd vollständiges Verzeichniss der Druckfirmen dieser Stadt zu geben, von denen Panzer bis zum Jahre 1536 allein circa 300 verschiedene aufgeführt hat.

Die von uns getroffene Auswahl bedeutender und besonders typographisch interessanter Druckwerke, in welchen sich über 50 verschiedene Druckereien Venedig's bethätigten, wird dessenungeachtet ein reiches Bild von der auch qualitativ hervorragenden Productivität der Lagunenstadt auf typographischem Gebiete zu geben im Stande sein.

Im Rückblicke auf die grossartigen Ersolge, welche hier die Kunst errungen, dürsen wir es mit um so grösserem Stolz betrachten, dass auch hier wie in Rom und in sast allen bedeutendsten Plätzen der Welt es deutsche Künstler waren, welche als Schüler der deutschen Geburtsstätte der grossen Ersindung die Kunst zuerst eingeführt und verbreitet haben. —

## Mailand

- Mediolani. -

## Philippo de Cavagna oder Cavagnia,

1469 bis 1489.

Dieser, durch eine Reihe schöner Druckwerke ausgezeichnete Typograph war als solcher der erste Mailands, welcher sich auch in den Schlussschriften der von ihm gedruckten Werke mehrfach selbst als solcher kennzeichnete. —

#### No. 679.

# "Somma Pacifica o sia Crattato della Scienza di confessare". Mailand, Philipp de Lavagnia, 1479. Octav-Format.

Ausgezeichnet schöner Druck mit einer Type, deren Majuskeln römisch, deren Minuskeln aber gothish sind. Panzer und Hain No 12259 haben das Werk aufgeführt aber nicht gesehen. Es enthält 243 Blätter mit Signaturen und 30 Zeilen auf der vollen Seite. Der Anfang lautet:

"JESVMARIA. || EL TITVLO. || El nome de Christo Jesu e de la sna pia || Matre Virgine de tutte gratie mediatrice || Maria diamante : commencia el prologo || in la sequente opereta dicta Sumula ho ne- fro Sumeta de pacifica conscientía: coposa || nel anno del Signore 1473. Lanno 2º. delpontis || cato del Beatissmo Sisto papa. 4º. Blatt 38 verso schliesst: "desso mese. Blatt 39 ist leer. Blatt 40 beginnt: "Di sancti Philippo et Jacobo majore: "

Die Schlussschrift, in welcher sich der Drucker nennt, ist *lateinisch* abgefasst, obwohl das ganze Werk in *italienischer* Sprache geschrieben und gedruckt ist. Hains Wiedergabe derselben ist nicht ganz richtig; auch steht sie im Buche *hinter* dem italienischen Epigramm, nicht vor demselben. —

# Antonius Barotus,

No. 680.

Marcus Tullius Cicero: "Orationes".

Mailand, Antonius Zarotus, circa 1474. Gross Folio-Format.

Diese schöne Ausgabe ohne Druckfirma und Datirung ist nach Brunet I Columne 36 mit der Type des "Livius" von Antonius Zarotus 1480 gedruckt, und wir können dies nur dadurch bestätigen, dass auch mit der in Folgendem aufgeführten Ausgabe der "Officia" vom Jahre 1476 mit Firma des Zarotus die Typen übereinstimmen.

Ebert sagt in seiner "Geschichte und Beschreibung der Königlichen Bibliothek in Dresden" Seite 153, dass von dieser Ausgabe der Rieden Cicero's ausser dem Bresdener Exemplare nur das in der Lord Spencer'schen Bibliothek befindliche bekannt sei.

Vorliegendes Exemplar ist also das dritte bekannte. Bei ihrer grossen Seltenheit konnte auch Hain die Ausgabe nicht selbst sehen; so passirte es ihm denn, dass er sie unter zwei verschiedenen Nummern — 5119 & 5120 — anführt, das eine Mal ohne die Druckfirma. Der reichornamentirte Einband vom Jahre 1556 ist von Schweinsleder und mit Messingbuckeln versehen. —

#### No. 681. .

Ciceronis "Officia, Paradoxa, de Amicitia, de Senectute".

Mailand, Antonius Zarotus, 1476. Hoch Quart-Format.

Seltene und wenig bekannte Ausgabe, am Schlusse der "Paradoxa" mit vollständiger Firma und Jahrzahl versehen und mit denselben Typen wie die undatirten Orationes unter voriger Nummer gedruckt. Das Format ist nicht Folio, wie die Bibliographen angeben, sondern nach den Wasserzeichen Quart. Auch Hain No. 5245 hat die seltene Ausgabe nicht gesehen; sie enthält 84 Blätter mit Signaturen und 35-36 Zeilen auf der vollen Seite. Die Schlussschrift lautet:

"Volumen hoc in quo continentur libri tres officior»/. Liber de || senectute. Liber de amicicia: & paradoxa. M. Tulii Ciceronis || Impressit Mediolani Antonius Zarotus parmensis. 1476. || 13 kallen Nouembres. —

Angebunden ist eine höchst seltene, nur Hain bekannte, von ihm unter No. 14187 beschriebene Ausgabe des Sallust ohne Druckfirma und Jahrzahl, welche dem Hermann Lichtenstein in Vicenza zukommt, der dort mit gleichen Typen die Epistolae des Cicero vom Jahre 1479 druckte, wie wir es weiterhin ausführlicher begründen werden. —

# Christoph Valdarfer von Regensburg, 1474 bis 1484.

Dieser deutsche Typograph druckte bereits 1470 & 1471 in Venedig. Er schrieb sich auch Valdarpher, Baldarfer und Valdafer; häufig auch nennt er sich nur kurz *Christophorus Ratisponensis*, so auch in folgender Nummer. —

#### No. 682.

Arnoldus de Villa Rova: "Breviarium practicae Aledicinae".
Mailand, Christoph Valdarfer, 1483. Folio-Format.

Es ist dies die *erste* Ausgabe des "Handbuches der praktischen Medicin" von Arnoldus de Villanova und von grosser Seltenheit. Hain No. 1800. —

#### No. 683.

Bartholomaci de Chaimis, Interrogatorium five Confessionales.

Mailand, Christoph Valdarfer, circa 1480. Quart-Format.

Dieses oft aufgelegte Werk lernten wir schon unter Mainz No. 37 und Venedig No. 609 kennen. Das vorliegende Exemplar stammt aus Barnheim's Sammlung, der hierüber schreibt, dass diese nur von Hain unter No. 2479 aufgeführte Ausgabe "entweder von Valdarfer in Mailand selbst, oder — wahrscheinlicher — von einem andern Drucker, anscheinend in Strassburg, der datirten Ausgabe Valdarfer's von 1474 nachgedruckt sei, und zwar mit Eins-hluss der Valdarfer'schen, ihn als Drucker bezeichnenden Distichen am Ende", die übrigens in fast allen existirenden Ausgaben nachgedruckt sind. Wir haben unter Strassburg Seite 105 und 106 die hieraus gefolgerten falschen Schlüsse bezüglich mehrerer anouymen Drucke schon berührt,

Die letzten anderthalb Distichen sind in diesem Nachdrucke weggeblieben. Indessen können wir der Ansicht Barnheim's, insofern zumal Strassburg als Druckort in Betracht gezogen wird, nicht zustimmen: die Typen haben einen durchals fremdartigen Zug, aus welchem wir viel eher den Baseler Ductus herauserkennen würden. Jedoch vermöchten wir auch keinem bestimmten Baseler Drucker das Werk zu vindiciren, indem immerhin grosse Achnlichkeiten dazu nicht ausreichen — und so möge der Druck vorläufig dem Typographen verbleiben, dessen Namen er aufweist. —

## Dominicus de Vespolate, 1476 bis 1478, & Jacobus de Marliano, 1477 und 1478.

No. 684.

Bartholomaeus de Chanmis; "Interrogatorium sive Confessionale".

Mailand, Dominicus de Vespolate & Jacobus de Marliano, 1478. Klein Octav-Format.

Abermals eine Ausgabe des bekannten Beichtbuches. Seltener und interessanter Druck. Das höchst originelle gothische Alphabet, das sich darin findet, mit ganz eigenthümlichen Zügen in den Majuskel-Charakteren steht in seiner Art ganz einzig da, so dass man die Schrift aus Tausenden herauserkennen würde; um so auffallender ist es, dieselbe origit.elle Schriftgattung noch in einer andern Druckerei wiederzufinden und zwar in den scrupulösesten Einzelheiten so übereinstimmend, dass man im ersten Augenblicke glaubt, die gleiche Type vor sich zu haben. Letzteres ist jedoch nicht der Fall; denn die Type der Druckerei des Augustöner-Klosters zu Närnberg, welche diese italienische Schriftgattung jedenfalls nachgebildet hat, ist bei genauerer Untersuchung etwas kleiner als die letztere. Hain No. 2484. —

## Alexander Minutianus

1478 bis 1520.

Man vergleiche weiterhin das über den Drucker Leonardus Vegius Gesagte, der, wie wir bewiesen, ein Schwiegersohn des Minutianus war und mit denselben Typen druckte. — No. 685.

IN HOC VOLVMINE HAEC CONTINENTUR. || C. Plinii Secundi epiftolarum libri nouem. || Eiufdem Plinii libellus epiftolarum ad Traianum cum referiptis eiufdem principis || Eiufdem panagyricus Traiano Cæfari dictus cū enarrationibus Joannis Marie Catanæi."

Mailand, Alexander Minutianus, 1506. Folio-Format.

Erste und seltene, wenn auch incorrecte Ausgabe dieses Commentars der Briefe des Plinius. In römischer Schrift von zwei Grössen gedruckt. Der obige Titel steht auf dem letzten Blatte verso, während recto die Druckfirma und Datirung zu finden ist. —

No. 686.

"Epiftolæ & Commentarii Jacobi Pico || lomini Cardinalis Papienfis."

Mailand, Alexander Minutianus, 1506. Folio-Format.

Erste Ausgabe der Briefe des Cardinal's Piccolomini. Schöner Antiqua-Druck. —

## Paulus de Suardis, 1480 bis 1482.

No. 687.

"Statuta criminalia Mediolani."

Mailand, Paulus de Suardis, 1482. Folio-Format.

Diese "Ordnungen für Mailand" sind der einzige bekannte Druck dieses Typographen, welchen derselbe mindestens schon 1480 begonnen, da die Schlussschrift diese Jahrzahl aufweist. während am Ende des Registers die Jahrzahl 1482 angegeben ist, die jedenfalls den Zeitpunkt seiner Vollendung anzeigt.

Hain hat die seltene Ausgabe nicht selbst sehen können; wir fügen seiner Beschreibung unter No. 15009, die einen Fehler enthält, indem er die Jahrzahl MCCCCLXXXXII statt Mcccclxxxij schreibt, noch hinzu, dass sie im Ganzen 249 Blätter mit Signaturen umfasst, von denen 14 das in zwei Columnen gedruckte Register bilden. Die Zeilenzahl ist nicht gut anzugeben, da kaum eine Seite voll bedruckt, sondern von Zwischenräumen, in denen die rothgedruckten Titel stehen, häufig unterbrochen ist. —

## Ulrich Scinzenzeler & Leonhard Pachel, von 1480 bis 1493 gemeinschaftlich.

No. 688.

Cornelii Nepotis "Liber de virorum excellentium vita".

Mailand, Scinzenzeler & Pachel, circa 1481. Quart-Format.

Dieses Buch der "Lebensbeschreibungen ausgezeichneter Männer" des Cornelius Nepos ist vielfach dem Aemilius Probus zugeschrieben worden, da dieser das Werk abgeschrieben und sich deshalb auf zweideutige Art "den Urheber" desselben genannt hat.

Die vorliegende Ausgabe ist von dem Herausgeber Petrus Cornerus dem Theodorus Platus, herzoglichen Rath in Mailand, gewidmet und enthält die Biographien von zwanzig griechischen Helden und die Lebensgeschichten des Hamilcar, Hannibal und des Atticus Pomponius. Den Schluss bilden ein Brief des Jacobus Bechetus und des Franciscus Philelphus, acht Distichen des Petrus Cornerus und deren zwei, sämmtlich an Theodorus Platus gerichtet. Der Brief des Franciscus Philelphus schliesst mit den Worten: "Mediolani er aedib"9 nostris. iiii nonas Januaries."

Man hat diese Ausgabe — vergleiche Hain No. 5731 — vor 1496 gesetzt, weil dieses das Todesjahr des *Platus* ist; aber wir werden nicht fehlgehen, wenn wir den Druck bedeutend früher datiren, da im Jahre 1480 bereits der Gelehrte Franciscus Philelphus starb, und sein Brief an Platus daher mindestens von diesem Jahre sein muss; der Druck des Werkes aber spätestens wohl in 1481 fallen wird, und jedenfalls der Officin der Seinzenzeler & Pachel entstammt. —

# Johannes Antonius de Yonate,

Ein Drucker, der sehr selten vorkommt und später in Pavia thätig war. —

#### No. 689.

"Vita de sancta Catherina Senese."

Mailand, Johannes Antonius de Honate, 1489. Quart-Format.

Sehr seltene italienische Incunabel, die Hain No. 4698 nicht gesehen hat. Sie ist in 2 Columnen und 36 Zeilen mit gothischer Schrift gedruckt und enthält 152 Blätter, von denen das erste leer ist. Die Signatur beginnt auf dem dritten Elutte mit a 3. —

# Ulrich Scinzenzeler, 1494 bis 1500 allein.

No. 690.

Michaelis de Carchano: "Sermonarium de commendatione virtutum et reprobatione viciorum".

Mailand, Ulrich Scinzenzeler, 1495. Quart-Format.

Dieses Predigtbuch ist mit einer hübschen gothischen Type gedruckt und hat am Schlusse die Firmu und Datirung. Man kennt nur diese eine Ausgabe des 15. Jahrhunderts. Hain No. 4505. —

# Demetrius Chalcondylus, Johannes Bissolus & Benedictus Mangius,

1499.

Diese drei Männer führten zu Mailand nur einen einzigen Druck aus, während Bissolus und Mangius bereits 1498 zu Venedig im Vereine mit Bartholomaeus Justinopolitanus und Gabriel Brasichellensis die Editio princeps von Phalaridis Apollonii et Bruti Epistolae gedruckt hatten, ein kleines Werkchen von 58 Blättern. Benedictus Mangius kommt noch im Jahre 1501 zu Reggio in Modena vor, während Chalcondylus und Bissolus vom Schauplatze verschwinden. —

#### No. 691.

## Suidae "Lexicon Graecum".

Mailand, Chalcondylus, Bissolus & Mangius, 1499. Folio-Format.

Erste und prachtvolle Ausgabe dieses griechischen Lexikon's, herausgegeben von Demetrius Chalcondylus. Ebert hat sie umständlich unter No. 21975 beschrieben. Hain No. 15135. —

## Johannes de Castelliono,

1506 bis 1523.

Panzer führt diesen Drucker nur bis 1521 auf, indessen beweist die folgende von keinem Bibliographen erwähnte Ausgabe der "Bucolica" des Virgil, dass er bis 1523 gedruckt hat. —

### No. 692.

# "Bucolica: || CVM COMMENTO FAMI || LIARI DISCENTIBVS || QVAMVTILISIMO."

Mailand, Johannes de Castelliono, 1523. Quart-Format.

Die vorliegende Ausgabe der Bucolica mit dem Torrentinischen Commentar ist den Bibliographen gänzlich unbekannt. Das erste Wort des obigen Titels ist mit überaus grossen gothischen Buchstaben gedruckt. Unter dem Titel zeigt sich die Verlegermarke von Johannes Jacobus et Fratres de Legnano.

Die Ausgabe hat 4 ungezählte und 46 gezählte Blätter, die jedoch mit £ol. 2 bis £ol. 47 numerirt sind. Die Schlussschrift lautet: "Impressum Mediolani per Joannē de Castelliono ad In stantiam Jo. Jacobi & Fratres de Legnano. M. || D. XXIII. Die . yi . Mensis Augusti, Römische Schrift. —

## Leonardus Vegius,

1507 bis 1515.

Dieser Typgraph ist, was man bisher noch nicht wusste, der Schwiegersohn des Alexander Minutianus, den wir auf Seite 320 anführten. Bewiesen wird dies durch die Ausgabe des Valerius Maximus von 1513, die wir in nächster Nummer mit Anführung der Beweisstelle beschreiben. —

#### No. 693.

## 

Seltene Ausgabe und die erste, welche den Commentar des Oliverius unverstümmelt enthält. Sie umfasst 6 ungezählte, 165 gezählte Blätter und 1 Blatt Register. Angehängt ist auf 97 gezählten Blättern nebst 1 Blatt Tabula des JODOCI BADII ASCENSII FAMILIARIS VA. MAXIMI EXPOSITIO, welche aus der Ascensiana von 1510 herübergenommen ist. Auf dem Titel befindet sich das Signet des Cölner Verlegers Ludnig Hornken mit dem Wappen von Cöln.

Dieses ist nicht in allen Exemplaren; auch Panzer VII pag. 393 No. 127 besass selbst eines ohne das Wappen. In den von Brunet und Ebert sehr mangelhaft gelieferten Verzeichnissen der Ausgaben des Valerius Maximus fehlt auch die vorliegende. Das beste Verzeichniss giebt Graessé, Trésor VI, pag. 242 ss., der zwar bei der vorliegenden den Cölner Ludwig Hornken irrthümlich nach Basel versetzt und auch die Registerblätter nicht anführt, jedenfalls irregeleitet durch ein incompletes Exemplar

Der Herausgeber der Ausgabe ist Antonius Moretus. Auf der Kehrseite des Titelblattes befindet sich nach einem Schreiben des Oliverius an Moretus, datirt von Vicenz 1492, ein zweites des Moretus an Alexander Minutianus, den gelehrten Mailänder Buchdrucker. Hierdurch erfahren wir, dass Leonardus Vegius, Drucker vorliegender Ausgabe, der Eidam des Minutianus gewesen ist; denn Moretus schneibt: ,CVm proxime Mediolani essem: mecūgz de re libraria uerba faceres, discht Leonardum generum tuum a no milis bibliopolis efflagitari Valerium cu Oliverii comentariis suis opijicibus imprimendum traderet.

Diese Entdeckung ergänzend ist der Umstand, dass die römischen Charactere von zweierlei Grösse, mit denen diese Ausgabe hergestellt ist, sich gleichfalls in dem unter No. 685 beschriebenen Drucke des Alexander Minutianus vorfinden. —

### No. 694.

### La Divina Comedia di Dante.

### Mailand, Ulrico Hoepli, 1878.

Diese mikroskopische Dante-Ausgabe, welche circa 3,5 und 2,5 cm gross ist, erregte als das kleinste Buch der Welt (welches es aber nicht ist) Aufsehen auf der Pariser Ausstellung im Jahre 1878.

Die Herstellung der Lettern begann bereits 1834, aber 20 Jahre lang wanderten dieselben aus einer Druckerei in die andere, da Setzer und Corrector augenkrank davon wurden. Endlich übernahmen 1873 die Gebrüder Salmio zu Padua die Ausführung des Druckes, welcher 5 Jahre dauerte, worauf die Lettern vernichtet wurden.

Wir fügen diesen späten Druck nur des besonderen Interesses wegen, das sich daran knüpft, den Mailänder Drucken bei. Das niedliche Werkchen ist in grünes Leder gebunden, mit silbernem Verschluss. —

## Schlußbemerkungen zu Mailand.

Im Jahre 1868 hat man einem Typographen Panfilo Castaldi zu Feltre, seiner Geburtsstadt, einen Denkstein errichtet, der nach Andeutungen einer Chronik des Mönches Cambruzzi nicht nur der erste Mailänder Drucker, sondern auch Johann Fust's Lehrer in der Kunst des Buchdruck's und Erfinder der beweglichen Lettern gewesen sein soll. Auch soll sich aus in Mailand gefundenen Urkunden ergeben, dass Castaldi 1398 geboren und 1472 in seinem 74. Jahre als Lehrer des Buchdruck's an den Hof des Galeazzo Maria Sforza nach Mailand berusen wurde, während er andern Nachrichten zusolge schon 1470 starb.

Auch wollte man den ersten Mailänder Druck "Miraculi de la gloriosa Verzene Maria" von 1469 diesem Castaldi zuschieben, obgleich in den sechs Schlussversen sich Philippo de Lavagna deutlich als Drucker kund giebt, was man jedenfalls gar nicht gewusst hat! — Wir sind zwar weit entfernt, diese Nachrichten für etwas Anderes als ein tendenziöses Geflunker zu halten, aber als historisch merkwürdig wollten wir sie trotzdem nicht übergehen. Es wird trotz aller Denksteine in Holland, Frankreich und Italien keiner Nation gelingen, uns Deutschen die grosse Erfindung der beweglichen Typen streitig zu machen. —

## Mlm.

## Ludwig Yohenwang, um 1469 bis 1501.

In Herrn Professor Hassler's "Buchdruckergeschichte Ulms, 1840" ist diesem jedenfalls höchst talentvollen und vielseitigen Typographen eine überaus liebevolle Abhandlung gewidmet, an welcher nur die etwas zu kühnen Hypothesen mancherlei Art einiges Bedenken erregen, wie wir auch schon zu einigen Berichtigungen dieserhalb auf Seite 249 unter Augsburg genöthigt waren.

Gleichwohl folgen wir der dort ausgesprochenen Ansicht, indem wir ihn für den ersten Drucker Ulm's ansehen, wenn auch der erste datirte Druck Johann Zainer's von 1473 dem ersten datirten Hohenwang's um vier Jahre vorausgeht.

#### No. 695.

## "Docabularium latinoteutonicum."

### Ulm, Ludwig Hohenwang, circa 1469. Folio-Format.

Interessantes Druckwerk von grösster Seltenheit, sowohl als erster Umer Druck, wie als zweitältestes lateinisch - deutsches Wörterbuch nach demjenigen von Bechtermünze in Eltryl. Als Ulmer Druck weist sich das ohne Ort, Firma und Datirung gedruckte Werk schon durch den specifisch Ulmischen Dialekt aus, welchen Professor Hassler an hundert Beispielen auf's Gründlichste erwiesen hat.

Dass Hohenwang der Drucker ist, wird wohl mit Recht angenommen, da ausser Johann Zainer und ihm vor 1182 keine Spur eines andern Druckers in Ulm gefunden wird, und Zainer um 1480 ein anderes, an Qualität weit unter vorliegender Ausgabe stehendes Vocabularium gedruckt hat, was er wohl nicht gethan hätte, wäre er Drucker des besseren Buches gewesen.

In Hassler's oben angeführter Schritt ist auch noch zweier Fragment-blätter, welche sich sogar in Duplo auf der Ulmer Stadtbibliothek befanden, Erwähnung gethan, die zu obigem Vocabularium gehören, merkwürdiger Weise aber nur einseitig bedruckt sind; zum Erstaunen ist es aber, dass auch unser Museum — in der Sammlung der "Einzelblätter" zwischen Doppelglas und Messingrahmen gefasst — ein derartiges einseitig bedrucktes Blatt enthält, welches gerade mit dem einen der beiden in Ulm beändlichen übereinstimmt, von denen Professor Hassler in seiner Schrift Facsimiles gegeben hat.

Die von ihm an diese beiden Fragmente geknüpften Erwägungen und der Schluss, dass sie Stücke einer fröheren, nur einseitig gedruckten Auflage des Vocabular's sein möchten, halten wir indessen für wicht zubreffend, wenn schon mittlerweile diese Nachricht als Factum in die Buehdruckergeschichte übergegend und von Ludwig Hohenwang seitdem allgemein die Kunde verbreitet ist, dass er anfänglich Werke mit beweglichen Typen, aber nur unf Einer Papierseite und ohne Presse Ulos mit dem Reiber gedruckt habe: vergleiche auch Falkenstein, Seite 171.

Wir müssen diese einseitig bedruckten Blätter lediglich für Correctur-Abzüge haiten, die in mehrfacher Anzahl veranstaltet worden sind. Bestimmt werden wir zu dieser Ansicht Einmal durch die thatsächlich im Werke vorhandenen Correcturen der im ersten Satze (der Fragmente) bemerkten Fehler, wovon Hassler, auf Columne 37 selbst fünf aufgeführt hat. Dass dagegen noch andere Fehler stehen geblieben sind, ist einfach durch ein Üeberschen zu erklären; ebenso ist ein anderer Einwurf, der von Professor Hassler gemacht wurde, zum Theil leicht erklävbar, zum Theil auf Irrthümer seinerseits zurückzuführen.

Auf Spalte 33 seines Werkes nämlich lesen wir: "wie kommt es, dass in den (angebiech mur übertragenen, eerbesserten, nicht über neugefertigten) Satze des Buchs Fehler sind, welche sich im Satze des Fragments nicht finden, z. B. im letztern richtig Linie 8 consideo, Linie 22 lista vt, dagegen im Buche con sideo, listrt: sowie auch im Fragmente der Satz des consobius besser ist, als im Buche, und in diesem am Schlusse der Linie 8 das Abselzungszeichen (\*) fehlt, wührend es in jenem sich findet. Dieser Ernstand ist entscheidend, denn er lässt sich nur erklören durch die Annuhme eines ganz verschiedenen und nicht bloss theilweise verbesserten Satzes" etc. —

Sämmtliche hier angeführte Beispiele befinden sich glücklicher Weise auf dem in unserm Besitze befindlichen Original-Fragment-Blatte, und wir sind daher in der Lage, ihre Widerlegung mit Gründlichkeit führen zu können. Zutreffend ist allerdings, dass auf Linie 3 im Werke das Wort "confiden" fehlerhaft "con fiden" gedruckt ist, während es im Fragmente richtig dasteht: ebenso fehlen auch am Ende der Zeile im Werke die Absetzungsstriche (2), welche im Fragmente vorhanden sind. Dafür giebt es aber die einfache Erklärung, dass die am Ende befindlichen z im

Correctur-Satze hinabgeglitten sind, die Zeile in den leergewordenen Raum nachrutschte, sich dadurch in dem Worte consideo theilte und an dieser Stelle der er-übrigte Raum durch eine Lücke sichtbar wurde.

Ganz falsch ist es dagegen, dass nach Hassler die im Fragment auf Zeile 20 stehenden Anfangssilben "lifta vi" im Werke selbst angeblich "liftut" lauten, denn hier wie dort steht richtig "lista vi"; nur befindet sich im Fragmente das 1 in "lista" etwas ausser dem Register stehend, im Werke ist es mehr eingerichtet und dadurch sind dann die ersten beiden Silben auf das folgende Wörtchen "vi" mehr herangerückt. Dass ferner der Satz des Wortes "confobitus" im Fragmente besser sein soll, ist lediglich "optische Täuschung"; im Gegentheil ist der Satz dieses Wortes mit allen Unregelmässigkeiten in beiden Fällen durchaus conform!

Wenn wir hierdurch die Gründe Hassler's, welche er als "entscheidende Umstände" anführt, widerlegt haben, so bleiben uns noch fernere positive Merkmale, die den Ausschlag in dieser Frage geben, hinzu zu fügen: Wenn man nämlich die Typen Hohenwang's genau vergleicht, so findet man, dass er von mehreren Buchstaben verschiedene Formen gehabt hat. So bemerkt man zum Beispiel zweierlei a, dann ein breites nud ein schmales u, fernerhin ein spitzes und ein rundes o.

Betrachtet man nun das Fragment und das Werk selbst, Wort mit Wort, die Buchstaben genau miteinander vergleichend, so wird man finden, dass an den gleichen Stellen immer der gleichgestaltele Buchstabe wiederkehrt, dass auch alle Unregelmässigkeiten des Satzes in den einzelnen Worten übereinstimmen; man findet ferner, dass bei der Correctur des Wortes, welches im Fragmente "Swesterison" lautet, man einsach das i herausgenommen hat, um den übrigen Satz nicht zu ändern, sodass im Werke nun getrennt: "Swester son" steht.

Aus alledem geht zur Evidenz hervor, dass man es hier mit demselben Satze, mithin keineswegs mit verschiedenen Auflugen des Werkes zu thun hat; und so fällt denn auch die sonderbare Erscheinung, dass ein Drucker mit beweglichen Typen auf der Presse doch mur einseilig gedruckt haben solle, in Nichts zusammen; wofür man auch vergeblich eine vernünftige Erklärung suchen würde, da man weder annehmen kann, dass Hohenwang am Ende der sechziger Jahre des 15. Jahrhunderts das vortheilhattere Verfahren des zweiseitigen Druckes nicht gekannt habe, noch dass er zu keinem ersichtlichen Zwecke und entgegen allem Gebrauche dass theure Papier verschwendet haben sollte, an welchem sonst die Buchdrucker sogar durch immer enger werdenden Druck mehr und mehr zu sparen beflissen waren.

Ueber den Zufall freilich, der in einer wunderbaren Laune dreimal gerade dosselbe Fragment aus der Masse des Andern heraussuchte, um es der Nachweit aufzubewahren, darüber wird ein Jeder mit Recht als einem unerklärlichen Räthsel erstaunen müssen; aber vergeblich würde unser Bemühen sein, der Quelle dieses Wunders noch weiter nachzugehen. —

### No. 696.

# Facobi de Clusa "Sermones notabiles et sormales per totum annum"

Ulm, Ludwig Hohenwang, circa 1470. Folio-Format.

Mit derselben Type, ohne Ort, Firma und Datirung gedrucktes Werk von grosser Seltenheit und die von Hain unter No. 9330 beschriebene der teiden mit gleicher Type gedruckten Ausgaben Hohenwang's.

Der Verfasser dieser Predigten, bekannt unter dem Namen Jacobus de Clusa, wird von Trithemius Jacobus Junterbuck genannt; er war Vicar im Kartäuserkloster zu St. Salvator bei Erfurt um die Mitte des 15. Jahrhunderts. Aus der letzten der worliegenden Predigten geht hervor, dass er dieselben vor seinem Eintritte in den

Kartäuserorden ursprünglich auf der Universität zu Cracau, deren Mitglied er war, mündlich in der Volkssprache abgehalten hat, und dass er erst, nachdem er sich zu den Cartäusern bekannt, die Predigten in's Latein übertragen und herausgegeben hat.—

## Johann Jainer von Reutlingen, 1473 bis 1515.

Bis zum Jahre 1515 kennt man datirte Drucke dieses Typographen, aber in Ulmer Urkunden kommt er noch bis zum Jahre 1523 vor. Falkensteins Angabe, die ihn nur bis 1475 drucken lässt, ist wohl ein Drukfehler.

Ob der berühmte Drucker, der sich auch Czeyner, Zeiner, Czeiner und Czainer schrieb, ein Bruder oder Verwandter des bedeutenden Augsburger Druckers Günther Zainer ist, mit dem er oft verwechselt wurde, geht aus keiner Urkunde hervor; jedoch waren beide aus Reutlingen gebürtig, und ist daher eine Verwandtschaft wohl anzunehmen.

Dass Beide auch geschäftlich eng verbunden gewesen, geht daraus hervor, dass sie zum Theil die gleichen Typen führten, wie wir schon bei dem prächtigen Rationale des Günther Zainer in Augsburg auf Seite 241 näher nachgewiesen haben. Zufällig hat auch Johann Zainer in Ulm unter andern sein schönes Rationale mit den gleichen Typen gedruckt bis auf wenige Versalbuchstaben. Wir werden dasselbe sogleich näher kennen lernen, ebenso weiterhin desselben Druckers zweite Auflage vom Jahre 1475. —

### No. 697.

# Guilielmi Durandi "Rationale divinorum officiorum". Ulm, Johann Zainer, 1473. Gross Folio-Format.

Am Anfange des Werkes, also auf der dritten Seite befindet sich eine prächtige, in Holz geschnittene Randleiste von Figuren und Arabesken, in drei Farben colorirt; eine Art des Bücherschmuckes, welche, von Johann Zainer erfunden, neben dem ausserordentlich geschmackvollen gothischen Druck seine Productionen in löblichen Weise auszeichnet. Am Schlusse des Werkes befindet sich die Endschrift mit Ort, Firma und Datirung von 1473, in welchem Jahre er zuerst in datirten Drucken auftritt.

Man kennt von diesem ersten Jahre nicht weniger als acht ganz bedeutende Werke ans seiner Offizin, welche alle mit Jahrzahl die Presse verliessen; ein Beweis für den bedeutenden Umfang seiner Druckerei. Hain No. 6474. —

#### No. 698.

Giovanni Boccaccio's "Buch von den berühmten Weibern" verdeutscht von Heinrich Steinhövel.

Ulm, Johann Zainer, 1473. Mittel Folio-Format.

Diese deutsche Uebersetzung erschien jedenfalls in demselben Jahre wie das von Zainer herausgegebene lateinische Original; denn die Vorrede des Uebersetzers schliesst mit der Datirung von 1473. Das Werk zählt zu den grössten Sellenheiten und ist von mehr als einem Gesichtspunkte, besonders auch in sprachlicher Beziehung höchst interessant.

Wenn Boccaccio in seinen lateinischen Schriften ungemein weit von jener Vollkommenheit entfernt war, durch die er sich in der italienischen Prosa seines "Decameron" ein classisches Ansehen erwarb, so sehen wir hier den umgekehrten Fall, wie der deutsche Gelehrte in den ersten Versuchen, seine Muttersprache zu Ehren zu bringen, halb in der Plumpheit und Armuth geistloser Formen, halb noch in den Banden des gewohnten Latein, sich nur mühsam fortzubewegen vermag.

Interessant ist es, das Buch zu lesen, aber zur Erholung darf man es nicht thun wollen. Für den Etymologen und Literarhistoriker wird es jedoch von vielem Nutzen sein.

Neben zwei schönen Randleisten und den Holzschnitten der lateinischen Ausgabe findet sich im Werke auch ein trefflicher Initialenschmuck. Wunderbar nur ist es, dass die Bibliographen von letzterem als von "sogenannten Literae Florentes" sprechen, da man doch unter dieser Bezeichnung die erst später von Erhard Ratdolt in Venedig eingeführten Zierbuchstaben in reinem Renaissance-Stil versteht.

Unter den Holzschnitten hat die Darstellung der "Päpstin Johanna", welche in verstellter Mannheit unter dem Namen Johannes VIII. als Papst regiert haben soll, schon vielfach Interesse erregt; wie sie inmitten der vornehmen Procession von einem Knäblein entbunden wird, sieht man hier recht natürlich dargestellt — eine Pabel übrigens, die ebenso oft widerlegt als behauptet und geschichtlich nicht nachzuweisen ist. Hain No. 3333. —

#### No. 699.

## Petrus Berchorius: "Tiber Bibliae moralis." Ulm, Johann Zainer, 1474. Gross Folio-Format.

Wiederum ein wahres Prachtwerk aus Johann Zainer's Officin mit zahlreichen grossen Initialen und einer pompösen Randleiste auf der ersten Seite, die nicht nur seitwärts herunter, sondern auch oben und unten quer über die ganze Druckseite läutt.

Die Ausgabe ist die Editio princeps des Werkes, von dem eine andere Ausgabe fast gleichzeitig, im October desselben Jahres zu Strassburg fertig wurde, während vorliegende bereits im April die Presse verliess. Jene, welche wir unter Strassburg als Product des geheimnissvollen CW., alias Clas Wencker unter No. 200 kennen lernten ist indessen keineswegs Nachdruck, sondern sichtlich aus einem andern Manuskripte gedruckt und als Editio princeps secunda zu betrachten. Hain No. 2794. ---

### No. 700.

## Antonii Rampigollis "Aurea Biblia". Ulm, Johann Zainer, 1475. Mittel Folio-Format.

Die seltene deutsche Ausgabe dieser lateinischen "goldenen Bibel" besprachen wir umständlich unter Ausgaburg auf Seite 249 & 250 bei der Druckerei des Klosters st. Ulrich & Afra. In vorliegender lateinischer Ausgabe haben wir die erste datitrie vor uns. Zu dem, was wir früher über den Verfasser und die Zeit ihres Entstehens sagten, mögen hier noch ein paar Worte über den Luhalt folgen.

Man findet darin in alphabetischer Ordnung die verschiedensten biblischen Materien gesammelt und mit moralischer Anwendung erläutert. Das Buch sollte ursprünglich jedenfalls den Predigern als eine Art Concordanz dienlich sein; doch scheint die deutsche Ausgabe für den späteren populären Gebrauch des Werkes zu sprechen. Hain No. 13681. —

#### No. 701.

# Guilielmi Durandi ,, Rationale divinorum officiorum". Ulm, Johann Zeiner, 1475. Folic-Format.

Zweite Aufloge des Rationale, welche Zainer mit denselben Typen wie die erste, auch mit derselben schönen Randleists druckte. Die geschmackvollen Initialen sind hier zum Theil andere. — Hain No. 6475. —

#### No. 762.

## Sancti Bonaventurae "Sermones de Tempore et de Sanctis". Ulm. Johannes Zainer, 1481. Klein Folio-Format.

Mit derselben Type des Rationale gedruckte Ausgabe der Predigten des heiligen Bonaventura; ein Opus von beträchtlichem Umfange, bei uns in zwei Bände getheilt. Hain No. 3513. —

#### No. 703.

# Alberti Magni "Compendium Cheelogicae Veritatis". Ulm. Johann Zainer, circa 1476. Klein Folio-Format.

Dieses Compendium des Albertus von Bollstädt ist mit einer andern, der kleinsten gothischen Typengattung Johann Zainer's gedruckt, deren er sich in späterer Zeit wohl ausschliesslich bediente. Die Ausgabe hat keine Jahrzahl, aber die Firma des Druckers, welche am Anfange des Registers in grosser schrift angebracht ist. Hain No. 437.

#### No. 704.

## Johannes Junior: "Scala Coeli".

### Ulm, Johann Zainer, 1480. Klein Folio-Format.

Mit derselben Type gedruckt wie vorige Nummer. Hain No. 9406. — Der Verfasser des Werkes, ein Prediger-Mönch, der um die Mitte des 14. Jahrhunderts lebte, hiess Johannes Galius und wurde zum Unterschiede von einem Aelteren dieses Namens, der um 1314 starb. "Junior" genannt.

Eine Beurtheilung des sonderbaren Werkes mit dem Titel "Himmelsleiter" giebt Heinrich von Seelen in seinen "Selecta literaria" Lübeck 1726 pag. 589; es heisst dort:

Es werden in diesem Denkmal des höchsten Barbarismus verschiedene heilige und moralische Materien in alphabetischer Folge durchgenommen, aber untermischt mit soviel lächerlichen Fabeln, Possen und Aberglauben, dass man schlecht berathen wäre, wenn man auf dieser Leiter zum Hinmmel aufsteigen wollte." — In der That würden viele dieser albernen Histörchen ganz gut in einen "Anecdoten-Jäger oder Du sollst und musst lachen" hineinpassen. —

## Lienhard Holl, 1482 bis 1484.

Dieser ausgezeichnete Typograph war vorher Spielkartendrucker, als welcher er schon bei seinen Bildern Inschriften mit beweglichen Typen angebracht hatte. Wenn seine Thätigkeit als Buchdrucker

nicht schon früher begonnen hat, wie man bei dem Zeitraume, der zwischen den Anfängen Zainer's und dieses Typographen liegt, wohl annehmen könnte, so war sein Wirken nur von sehr kurzer Dauer, denn das Unglück wollte es, dass er schon 1484, von Gläubigern hart bedrängt, aus der Stadt Ulm verwiesen wurde.

Wir sehen darauf andere Ulmer Typographen im Besitze seines Druckapparates. Er selbst ist wohl noch einmal nach Ulm zurückgekehrt, aber nachdem es ihm offenbar auch dann nicht gelungen, festen Fuss zu fassen, nochmals im Jahre 1492, wie das Einigungsbuch der Stadt Ulm documentirt, verwiesen worden. —

#### No. 705.

## "Die Außlegung Jumberti über sant Augustins Regel." Ulm, Lienhart Holl, eirea 1482. Klein Folio-Format.

Sicher einer der frühesten Drucke Holl's, wahrscheinlich noch vor 1482, dem er seine Firma und die Datirung noch nicht beifügte. Den ältern Bibliographen, selbst Panzer ist diese Ausgabe ganz unbekannt geblieben. Indess besitzt die Münchner Hofbibliothek ein Exemplar, das aber Hain unter No. 9030 bezüglich des Druckers nicht zu bestimmen wusste.

Das Werk ist mit denselben Typen gedruckt, wie das von Holl gedruckte "Buch der Weisheit", welches wir unter nächster Nummer anführen. Einen interessanten Act zur Geschichte dieses Typegraphen erfahren wir zugleich durch die gross-Schriftgattung, mit welchen die Ueberschriften dieses Werkes gedruckt sind. Dieselben Charaktere nämlich finden wir in den spätern Drucken unseres nächsten Ulmer Typographen, des Conrad Dinckmut wieder.

So bildet denn diese Thatsache neben der andern, dass ein dritter Ulmer Typograph, Johannes Reger, mit Holfschen Typen und den Landkarten-Platten seiner berühmten Geographie des Ftolemoeus eine zweite Auflage desselben Werkes erscheinen liess, eine neue Flustration zu der Klage des bedrängten Künstlers Holl, dass "ihm seine Habe vertragen, verstossen, verpfändet, versetzt sei". Vergleiche "Hassler's Buchdrucker-Geschichte Um's' 1840, Columne 115 & 116. Das seltene Buch ist in laubgrünes Leder gebunden mit stark vergoldeten Beschlägen. —

#### No. 706.

## "Das bud der weißhait, ader allen weisen." Ulm, Lienhart Holl, 1484. Folio-Format.

Eine hochinteressante Incunabel; durch Ausstattung und Inhalt eines der merkwürdigsten Bücher der älteren deutschen Literatur. Das ursprüngliche Original des Werkes ist eine mehr als zweitausend Jahre alte *Indische* Fabel-Sammlung, welche später in die meisten orientalischen Sprachen, in's Persische, Arabische, Türkische, Hebräische übertragen wurde.

Aus dem Hebräischen übersetzte sie ein gewisser Johannes de Capua um 1262 unter dem Titel "Directorium vitae humanae" in"s Latein und hieraus ist dann bald darauf von Eberhard I., Herzog zu Würtemberg, entweder durch ihn selbst oder auf seinen Befehl die deutsche Uebersetzung verfertigt worden. Von der lateinischen Uebersetzung ist nur eine einzige Ausgabe ohne Jahr, Ort und Drucker erschienen, welche nach Graesse I pag. 421 noch eine Variante hat, während von der Verdeutschung bis zum Ende des 16. Jahrhunderts 17 verschiedene Ausgaben gedruckt wurden.

Einer griechischen Vebersetzung von Simeon Sethus hat der arabische Text als Original vorgelegen und aus ersterer ist dann Ende des 17. Jahrhunderts eine zweite lateinische Uebersetzung von Petri Possini zu Berlin durch Sebastian Gottfried Starch in Druck gelegt worden. Ziehen wir die Uebersetzungen des originellen Werkes in frende Sprachen, die bis in die neuesle Zeit reichen, in Betracht und erfahren, dass es deren spanische und französische, italienische und englische, holländische und ungarische giebt, so werden wir begreifen, welchen Schatz populärer Weisheit dieses Werk enthalten muss. das sich eine durch Jahrtausende dauernde universelle Verbreitung zu erwerben wusste.

Eine neuere deutsche Uebersetzung dieser Fabelsammlung fehlt zwar, dafür haben aber zweifellos ältere und neuere deutsche Fabeldichter neben Aesop auch aus dieser Quelle geschöpft. Wem, um ein Beispiel anzuführen, ist nicht die Fabel von dem Hunde bekannt, der mit einem Stück Fleisch in der Schnauze im Wasser sein Spiegelbild erblickte und während er nach diesem schnappte, das Fleisch verlor?

Diese so beherzigenswerthe Geschichte kann man in vorliegender Ausgabe auf dem zwölften Blatte, begleitet von einer schönen Abbildung finden. Letztere ist wie die 125 andern in dem Werke befindlichen, für die Zeit mit vieler Fertigkeit in Holz geschnitten, wahrscheinlich ist der geschickte spielkartenschneider Lienhart Holl selbst der Verfertiger dieser sowohl für die Geschichte der Formschneidekunst bedeutenden, als zum Theil auch für die Geschichte der Trachten jener Zeit interessanten Darstellungen,

Spezielleres über die Einrichtung des Werkes hat Panzer in seinen Annalen No. 189 & 209 sehr ausführlich geschildert, auch Hain No. 4031 beschrieb es nach eigener Anschauung. Demnach bleibt uns nur noch von den Typpen zu sagen übrig, dass sie dieselben sind wie in voriger Nummer. Diese originelle Schrift ist eine Art Schwalacher, die sich der Fraktur nähert, aber den Vorzug grosser Deutlichkeit hat. — Schöner Einband von Eichenholz mit rothem Lederrücken und vergoldetem Messingverschluss. —

## Conrad Dinckmut, um 1482 bis 1496.

Der erste bekannte datirte Druck dieses vierten Ulmer Typographen ist allerdings erst von 1482, aber der Umstand, dass er schon im Jahre 1476 in den Steuerbüchern Ulm's als "Buchdrucker" geführt wird, verbunden mit der Thatsache, dass wir von ihm das schöne xylographische Product eines Donatus besitzen, das wir schon unter No. L in der ersten Abtheilung unserer Sammlung auf Seite 7 näher beschrieben haben, und welches wohl mindestens in die Mitte der siebziger Jahre zu setzen ist, macht es sehr wahrscheinlich, dass auch dieser Typograph bedeutend früher thätig war, als man bisher anzunehmen geneigt gewesen ist. —

## No. 707.

"Summa Johannis nach ordnung des A. B. C." Ulm, Conrad Dinckmut, 1484. Klein Folio-Format.

Mit einer der Holl'schen ähnlichen aber etwas kleineren Type gedruckt. Das Werk ist eine Bearbeitung der lateinischen "Summa confessorum" — für Beichtiger — von Johann von Freiburg, die der Prediger-Mönch Berchtold verdeutscht und in alphabetische Ordnung gebracht hat.

Interessant sind die Initialen des Werkes, von denen bei der alphabetischen Einrichtung vom Ablass beginnend bis zum Zweifel jeder Buchstabe vertreten ist. In unserm Exemplare sind dieselben mit gleichzeitigen Farben leicht und geschmackvoll colorirt. Einband von dunkelblauem Leder mit Messingbeschlag und Verschluss. Hain No. 7871.

#### No. 708.

# Guillermi Postilla super Epistolas et Evangelia. Ulm, Conrad Dinckmut, 1486. Klein Folio-Format.

Dieselbe Texttype wie in voriger Nummer. In den Ueberschriften erscheinen die grösseren Charakter, welche Dinckmut jedenfalls von Lienhart Holl übernommen, nachdem der Letztere um 1484 aus der Stadt verwiesen war und sein Druckwerkzeug eingebüsst hatte, denn wir bemerkten unter No. 705, einem zweifellos Hollschen Drucke, dieselbe Schriftgattung. Hain No. 8865. —

#### No. 709.

# Jacobi de Voragine: "Tombardica Historia sive Aurea Tegenda Sanctorum".

### Ulm, Conrad Dinckmut, 1488. Klein Folio-Format.

Ist mit derselben Type hergestellt. Mit den grossen Charakteren sind die Ueberschriften und das Colophon gedruckt. Bei Hain, der unter "Historia", "Jacobus" und "Legenda" auf "Voragine" verweist, wird die Mühe langen Suchens leider inicht belohnt, denn der Artikel "Voragine" fehlt auch. Zur Ergänzung diene eine kurze Beschreibung der Ausgabe:

Diese hat 425 Blätter mit Signaturen, in 2 Columnen à 37 Zeilen gedruckt. Folio 1 recto steht nur der Titel: "Combardica flystoria". Das Schlusswort lautet: "Explicituit quorundam || fauctoru legende adiun- ete post Combartica hyl||soria + impresse in itlim || p Conradu Dinckmut + || Auno + M + ettelervoiii +." Charakteristisch ist hier das kleine Kreuz, das in dem gross gedruckten Colophon als Punkt dient, welches genau so auch bei den mit derselben grossen Schrift gedruckten Worten der "Auslegung Humberti" von Lienhard Holl unter No. 705 in Anwendung gebracht ist, und das Resultat unserer bezüglichen Untersuchungen evident bestätigt. —

## Johann Reger, 1486 bis 1499. No. 710.

"Almanach noua plurimis annis venturis || inferuientia: per Joannem Stoefflerinum || Juftingenfem & Jacobum Pflaumen Vlmenfem accuratiffime fupputata: & toti || fere Europe dextro fydere impartita."

### Ulm, Johann Reger, 1499. Quart-Format.

Das Werk giebt die Ephemeriden vom Jahre 1499 bis 1531 und bildet die Fortsetzung zu dem von Regiomontanus herausgegebenen Werke, welches wir in der

Editio princερs von 1474 unter "Nürnberg" näher kennen lernen werden. Der obige Titel ist in Antiqua gedruckt, während für den Text eine kleine Gothisch angewendet ist. Hain No. 15085. —

## Johann Schaeffler, 1493 bis 1501.

Dieser Typograph druckte auch in Freisingen und in Constanz am Bodensee. —

#### No. 711.

# "Scribendi Drandigy || modus - per Anthoni- um Mancinellum."

Ulm, Johannes Schaeffler, 1499. Klein Quart-Format.

Unter dem Titel befindet sich das Druckerzeichen mit den Initialen II S, welches sich auf der Rückseite des Schlussblattes wiederholt. Der Drucker ist weiter nicht angegeben, wohl aber Druckort und Jahrzahl, die am Ende stehen. Titel und Ueberschrift des folgenden Registers sind mit einer grösseren Gothisch, das Uebrige aber mit Schwabacher Schrift gedruckt.

Der Druck zeichnet sich durch Unvollkommenheit und Unsauberkeit aus. Wo es an einem ⊅ fehlte musste an vielen Stellen ein umgekehrtes ⊋ den Dienst verrichten. Das Alphabet, welches Braun II Tabula III No. IV gegeben hat, ist ganz unzutreffend und unzulänglich. Hain No. 16 598. — Der Autor des Werkes lebte im 15. Jahrhundert und verfasste neben diesem noch mehrere andere grammatische Schriften. —

# Johann Grüner,

Dieser Typograph war ursprünglich Rector der lateinischen Schule zu Ulm. Als solcher trieb er bereits einen Bücherhandel und kam deswegen mit Johann Zainer zu wiederholten Malen in Conflikt.

Trotzdem breitete sich dieser bewegliche Schulmeister und Speculant, den Urkunden auch als Oekonom, Fürkäufler, Geldschauer und Wirth (!) bezeichnen, immer mehr aus. Er liess wie wir in Augsburg gesehen haben, bei Marx Wirsung & Sigmund Grimm auf seine Kosten drucken und legte sich endlich eine eigene Druckerei zu. —

#### No. 712.

Ain Nügliche | Sermon zu allen | Christe mensche, von der rechte | Luangelische meß, und von der beraytung | zu dem Tisch gottes . . . Von Johanne Diepold.

Ulm, Johann Grüner, 1522. Klein Quart-Format.

Das kleine mit Schwabacher gedruckte Schriftchen von nur 6 Blättern Umfang hat wohl Ort und Jahrzahl, aber die Druckerfirma fehlt auf dem Titel. Vergleiche über letztere Weller's Repertorium No. 2397. —

# Hans Varnier aus dem Etschlande,

No. 713.

"DAnids Eebruch: "Mordt | Straff und Buß | ..." Gedruckt zu Ulm: durch Jansen | Varnier, Im M. D. XXXiiif. Jar."

Quart-Format.

24 Blätter in Schwabacher Schrift gedruckt. Seltenes Schriftchen.

#### No. 714.

Chronica Zeit-||būch vand Geschichtbibell von || anbeghn bis in diss gegenwertig M. D. grzvi. iar verlengt, || Dazrinn bede Oottes vad der welt lauff, håndel, art, wort, werch, thûn, lassen, Friegen || . . . in drey Chronif || oder hauptbucher, versaßt · Durch Sebastian-| num Francken von Word, vormals in Teutscher zungen, nie gehört || noch gelesen.

## Ulm, Hans Varnier, 1536. Folio-Format.

Der Verfasser dieser Chronik hatte später zu Ulm eine eigene Druckerei. Er ist durch eine Menge Schriften als Anhänger Schwenkfelder's und der Wiedertäußer bekannt. Sein Stil ist vortresslich und die vorliegende Chronik ein Buch, das sich durch freimüthigen Sinn und unparteiliche Weltansicht vortheilhaft auszeichnet.

Leider ist ihm in dieser Chronik das Unglück passirt, dass er dem Uebersetzer der bekannten Schedel'schen Chronik zu riel Glauben beigemessen, indem er den horribeln Uebersetzungsschnitzer, nach welchem jener den Kaiser Domitian statt von Leichenträgern (vespillones) von Fledermäusen (vespertiliones) wegtragen lässt, mit verbrauchte.

Seine schwärmerisch-religiösen Schriften machten, dass er aus Ulm 1539 vertrieben, und seine Irrthümer im folgenden Jahre auf der Religionsversammlung zu Schmalkalden verdammt wurden. Später besass er zu Basel eine Druckerei, wo wir auf Seite 237 seiner schon gedachten. —

## Schlukbemerkungen zu Ulm.

Bei den immerhin vortrefflichen Leistungen, welche wir zumal bei den ersten Buchdruckern Ulm's gebührend gewürdigt haben, ist die Anzahl der Typographen dieser Stadt, soweit sie durch Erzeugnisse ihrer Pressen bis auf unsre Zeit gekommen sind, eine nur geringe. Ohne Gefahr, einer zu weiten Ausdehnung des Stoffes anheim zu fallen, haben wir in Vorstehendem die bekannten Ulmer Typographen des 15. Fahrhunderts sämmtlich in ihrer Thätigkeit veranschaulicht, während aus dem 16. Jahrhundert nur noch wenige hinzuzufügen wären; nämlich:

Matthes Hoffischer um 1522 bis 1536; Oswald Gruppenbach von Tübingen 1563 bis 1569; Paul Hiebner von Dillingen 1570 bis 1578; Johann Anton Uhlhard 1579, dessen Sohn Johann Uhlhard im siebzehnten Jahrhundert das Geschäft fortsetzte.

Als Verlagsbuchhändler bethätigte sich zu Ulm in den achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts der Venediger Justus de Albano, auf dessen Kosten Johannes Reger in der ersten Zeit seiner typographischen Thätigkeit druckte.

Andere Namen sind uns noch durch Urkunden Ulm's überliefert, ohne dass Zeugen ihrer Thaten zu finden sind, wonach ihnen ein gewisser Platz in der pragmatischen Darstellung angewiesen werden könnte Auch diese mögen hier eine Stelle finden. Es werden darunter als Buchdrucker genannt: Fos 1484; Adam Planck 1486; Förg 1493; Ulrich Sawter 1488 bis 1499; und um dieselbe Zeit Simon Wind von Kirchberg und Johann Hochspring; Johannes Zorell 1528. - Als Buchhändler ferner: Ulrich 1476 bis 1495; Conradin 1494; Icarius Oellin von Blaubeuern, und schliesslich Conrad Mantz, der 1475 das erste Buch zu Blaubeuern gedruckt hatte. -

## Ergänzungs=Literatur zu Ulm.

I. "Der Aller-Durchleuchtigste Ritter . . . Theurdanck . . . Ulm 1679, zu finden bev Matthäo Schultes, Druckts Matthäus Wagner." NB. Wir haben dieser Ausgabe mit den Holzschnitten von den Originalstöcken

schon auf Seite 279 No. 7 Erwähnung gethan. -

- 2. Hassler. Die Buchdruckergeschichte Ulm's. Ulm, Verlag der Stettin'schen Buchhandlung 1840. -
- 3. Gutenberg-Album. Zur Erinnerung an das vierte Säcularsest der Erfindung der Buchdruckerkunst. Ulm 1840. -
- 4. Verzeichniss alter Druckdenkmale der Bibliothek zum H. Mang in Füssen. Ulm 1790. -

## Mürnberg

- Nuremberga. --

## Johann Sensenschmid & Heinrich Refer, 1470 bis 1473.

Johann Sensenschmid von Eger ist jener bedeutende Typograph, den wir schon auf Seite 88 und 89 unter Bamberg kennen lernten, wohin er später übersiedelte, nachdem er ein Jahrzehnt vorher in Nürnberg die Typographie eingeführt hatte.

Heinrich Kefer von Mainz ist ein früherer Gehilfe Gutenberg's, welcher aus der Mainzer Process-Urkunde Fust contra Gutenberg vom Jahre 1455 in Gemeinschaft mit Berthold von Hanau, den wir unter Basel schon antrasen, als solcher documentirt ist.

Vom Jahre 1474 erscheint Sensenschmid bereits mit einem andern Gesellschafter, Andreas Frisner von Wunsiedel und Kefer verschwindet vom Schauplatze. Die neue Gesellschaft dauert bis zum Jahre 1478; darauf ging Frisner nach Leipzig, wurde dort Professor der Theologie und seit 1482 Rector der Universität. Dass man ihm auch den ersten Leipziger Drück von 1481 "Annii Viterbiensis Glosa in Apocalypsim" zuschreibt, ist eine Vermuthung, die auf sehr schwachen Füssen steht. Sensenschmid's fernere Wirksamkeit haben wir bereits unter Bamberg Seite 88 & 89 weiter verfolgen können.

### No. 715.

# Johannes Gerson: "De spiritualibus nuptiis seu opusculum super cautica canticorum".

Nürnberg, Sensenschmid & Kefer, 1470. Klein Folio-Format.

Der erste Nürnberger Typograph Johann Sensenschmid, aus Eger gebürtig, tritt uns hier mit seiner ersten Leistung entgegen, bei der er ebenso seinen Namen verschweigt wie bei einem zweiten Druckwerke, dem Comestorium vitiorum des Franciscus de Retza, das dieselbe Jahrzahl trägt.

Welches von beiden Werken zuerst die Presse verliess, ist zwar nicht mit Bestimmtheit zu sagen, muthmasslich aber ist es das vorliegende kleinere von nur 39 Blättern. Die ziemlich grossen Typen, von denen Braun auf Tafel V No. VIII unter der Bezeichnung "Characteres Norimbergenses" ein gutes Alphabet gegeben hat, sind besonders in den Majuskeln sehr originell.

Dass Sensenschmid & Kefer die Drucker sind, ist durch eine mit gleicher Type gedruckte Ausgabe der Moralia Gregorii in Johan erwiesen, die gleichfells Nürnberg als Druckort und die Jahrzahl 1471 enthält. Hierin befindet sich nämlich ein Register, das mit denselben Typen gedruckt ist, mit denen die unter Nummer 718 vorkommende Pantheologia Regneri mit Firma und Datirung von Sensenschmid & Kefer 1478 gedruckt ist. Diese verdienstvolle Entdeckung, wodurch zugleich fest-

gestellt ist, dass Sensenschmid & Kefer die ersten Nürnberger Drucker sind, verdanken wir Panzer in seiner Buchdruckergeschichte Nürnberg's 1789 No. 1 bis 3. —

Wie der Titel dieser Kritik des Hohen Liedes Salomonis "über geistige Ehe" schon errathen lässt, liefert der berühmte Pariser Kanzler Gerson darin eine der häufigen mystisch-religiösen Auslegungen jener Dichtung, welcher Herder eine bekannte Abhandlung unter dem Titel "Lieder der Liebe, die ältesten und schönsten aus dem Morgenlande", Leipzig, 1778, gewidme" hat. Hain 7715.—

#### No. 716.

Sancti Bonaventurae "Breviloquium septem constans partibus de sacra scriptura".

Nürnberg, Sensenschmid & Kefer, 1472. Klein Folio-Format.

Das Breviloquium behandelt sieben Materien der Heiligen Schrift. Es ist mit derselben Type gedruckt wie die vorige Nummer. Am Schlusse ist wiederum nur Druckort und Jahrzahl angegeben, die Drucker fehlen. Hain No. 3472. —

#### No. 717.

Johannis de Gerson "Eractatus de regulis mandatorum". Nürnberg, Sensenschmid & Kefer, circa 1472. Klein Folio-Format.

Dieser Tractat ist mit derselben Type gedruckt wie die vorigen. Er ist interessant wegen einer Einschaltung, die sich zwischen Blatt 16 und 17 auf einem halben, einseitig bedruckten Blatte befindet. Wichtig ist auch die in unserm Exemplare befindliche Jahrzahl des Rubricators: 1472. Mit dem von Hain No. 7646 nicht erwähnten leeren Schlussblatte zählt das Werkchen 20½ Blätter. —

### No. 718.

Renneri de Pisis "Summa Theologiae seu Pantheologia". Nürnberg, Sensenschmid & Kefer, 1473.

2 Bände in Gross Folio-Format.

Dieses voluminöse Opus von 1720 Folioseiten bildet das hervorragendste Druckwerk der Firma Sensenschmid & Kefer, zugleich einen der schönsten und frühesten Nürnberger Drucke überhaupt, mit der kleinen Type Sensenschmid's hergestellt.

Das Werk enthält eine alphabetische Sammlung alles Dessen, was die berühmtesten Theologen, Schriftausleger und Canonisten, natürlich vor der Zeit, in welcher der Ver'asser lebte, geschrieben haben. Letzterer war ein Dominikaner und lebte um die Mitte des 14. Jahrhunderts. Hain No. 13 015. —

Hier nun müssen wir vorläufig von dem Drucker Sensenschmid Abschied nehmen, dessen letzten Druck in der Gesellschaft Heinrich Kefer's wir in obigem "opus vastum" — wie Panzer sagt — kennen gelernt haben, an dessen jedenfalls bedeutenden Kosten die Druckerei vermuthlich sich verblutet hat. In der chronologischen Folge werden wir die neue Association: Sensenschmid & Frisner mit dem Jahre 1474 wieder einführen. —

## Johannes Regiomontanus oder de Monteregio,

eigentlich

Johann Müller von Königsberg in Franken; auch Molitor, Kunsperg, Johannes Germanus und Johannes Francus genannt, 1471 bis 1474.

Einer der ausgezeichnetsten älteren Mathematiker Deutschland's liess er sich 1471 in Nürnberg nieder und errichtete mit pecuniärer Hülfe eines reichen Nürnberger Bürger's, Bernhard Walther, eine Druckerei, in welcher zum Zwecke der Förderung mathematischer Wissenschaft verschiedene dahin einschlagende Werke gedruckt wurden und die wegen der Correktheit der daraus hervorgegangenen Bücher berühmt ist, -

#### No. 719.

Johannis Regiomontani "Ephemerides astronomicae ab anno 1475 ad annum 1506".

Nürnberg, Johannes Regiomontanus, 1474. Quart-Format.

In diesen sogenannten "Ephemeriden" legte der gelehrte Regiomontanus seine astronomischen Beobachtungen nieder, indem er in täglichen Tafeln die Constellation der Gestirne bis zum Jahre 1506 voraus verzeichnete,

Die Exemplare dieser Original-Ausgabe sind so selten, dass Panzer im Jahre 1789 bei Abfassung seiner Nürnberger Buchdruckergeschichte noch schrieb: "Man hat, soviel ich weiss, bisher noch kein Exemplar davon entdecken können". Er selbst beschreibt dann ein von ihm auf der Nürnberger Stadtbibliothek entdecktes Exemplar, welches incomplet war und nur bis zum Jahre 1500 reichte, worin dann auch das Schlussblatt mit der Jahrzahl fehlte.

Seitdem ist freilich durch Denis Supplement pag. 41 das Exemplar der Wiener Kaiserlichen Bibliothek und durch Hain No. 13 790 dasjenige der Königlichen Bibliothek zu München angezeigt worden, dennoch zählen ganz complete Exemplare zu den Seltenheiten ersten Ranges. Man vergleiche auch die Ulmer Ausgabe der Ephemeriden unter No. 710, die eine wichtige Fortsetzung der vorliegenden bildet.

Unser Prachtexemplar ist noch heute wie neu erhalten; die Ausfüllung der zahlreichen astronomischen Zeichen in dem ziemlich voluminösen Werke soll übrigens von des Verfassers und Druckers eigner Hand sein, da schwerlich ein Anderer dazu die nöthigen astronomischen Kenntnisse gehabt haben dürfte; sie sind äusserst sauber und gleichmässig mit leuchtend rother Tinte eingeschrieben. -

## Anton Koberger oder Koburger, 1472 bis 1513.

Von den höchst mannichfachen Formen, in welchen sich der Name des berühmten Druckers ausgedrückt findet, sind obige die gebräuchlichsten; es finden sich auch folgende Schreibweisen vor: Kohberger, Koburgus, Koburgius, Coburgus, Cobergus, Coubergus, Copergius, Compergius, Conpergius, Cobergerius, Coburgensis.

Von dem gleichzeitigen, gelehrten Pariser Drucker Jodocus Badius, der ihm seine Ausgabe der Briefe des Politianus von 1499 dedicirte, stammt die Bezeichnung Koburger's als eines "Königs der Buchdrucker" her. Wenn man die colossale Ausdehnung des Koburger'schen Geschäftes betrachtet, so findet man dieses Schmeichelwort allerdings gerechtfertigt.

Nach den ältesten Nachrichten, die der gleichzeitig lebende Neudörffer in einem Manuscripte über die vornehmsten Künstler und Werkleute Nürnberg's giebt, hatte Koburger "täglich mit 24 Pressen zu drucken; darzu hielt er über 100 Gesellen, die waren einestheils Setzer, Correctores, Drucker, Posselirer, Jlluministen, Componisten, Buchbinder". Die Gesammtzahl der von der Koburger'schen Offizin gelieferten Drucke beläuft sich auf 220 meist starke Werke in grösstem Folio.

Vergleicht man hiermit die Thätigkeit Johann Oporin's zu Basel, wie wir dieselbe auf Seite 231 & 232 schon geschildert haben, so ergiebt sich ein merkwürdig differirendes Resultat. Während Oporin in der Zeit des Höhepunktes seiner Thätigkeit nur etwa 50 Arbeiter beschäftigte, lieferte er dennoch in 28 Jahren mehr als 750 Druckwerke; also mit der Hälfte der Arbeiter in <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der Zeit beinahe 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> mal soviel als Koburger.

Das Verhältniss der Productivität Koburger's zu Oporin würde sich demnach auf etwa 1:9 stellen. Dagegen waren Oporin's Vermögensumstände als er starb zerrüttet, und Koburger hatte sich, nach Neudörffer, "ein grosses Vermögen erobert". Zieht man nun die geistige Richtung, den Inhalt der Werke dieser beiden Drucker in vergleichenden Betracht, so findet man in Koburger's stolzen Folianten neben der bis zum Ende des 15. Jahrhunderts fünfzehn Mal bei ihm aufgelegten Bibel, die Scholastiker und besonders jene dickleibigen Encyclopädieen, welche unter verschiedenen Titeln wie Summa, Glossa, Speculum, Catholicon die Gelehrsamkeit jener Zeit alphabetisch aufspeicherten.

Während hier also die Tendenzen des Mittelalters sichtbar vorherrschen und ihr Vertreter zu Ehren und Reichthum gelangt, sehen wir bei Oporin, um ein Menschenalter später, den Humanismus die herrlichsten Blüten treiben, und ein unermüdliches Ringen, gepaart mit glänzendem Wissen von äusseren Erfolgen gänzlich im Stiche gelassen. Sollte hieran die Schuld Oporin's schlechter

Wirthschaftlichkeit allein zuzumessen sein? Dieses Urtheil möchten wir nicht unbedingt unterschreiben. Das stattliche Druckhaus Koburger's in Nürnberg existirt übrigens noch heute ziemlich unverändert. —

#### No. 720.

Gualterus Burlacus: "De vita et moribus Philosophorum et Poëtarum".

Nürnberg, Anton Koberger, circa 1472. Folio-Format.

Wir haben diese ohne Firma und Datirung gedruckte Ausgabe der ältesten Geschichte der Philosophie, sowie auch das folgende Werk bereits unter No. 199 als mit den ältesten Koberger'schen Typen gedruckt bezeichnet, bei welcher Gelegenheit wir auch eine längere Auseinandersetzung über die auffallende Achnlichkeit dieser Typengattung mit denjenigen von drei andern Typographen gegeben und von den dadurch hervorgerufenen Verwechselungen der Bibliographen gehandelt haben. Hain No. 4112. Ist mit dem Folgenden zusammengebunden.

#### No. 721.

Christianus Honorius: "Tibri tres de Imagine mundi". Nürnberg, Anton Koberger, circa 1472. Folio-Format.

Mit denselben Typen gedruckt wie das vorhergehende, gleichfalls ohne Druckfirma und Datirung und mit diesem zusammengebunden. Wie letzteres die erste Geschichte der Philosophie enthält, so ist dieses als erste gedruckte "Geographie" zu betrachten, denn so wird man die den ersten Theil des Werkes bildende allgemeine Weltbeschreibung nennen dürfen; im zweiten Theile ist von der Zeit und ihrer verschiedenen Eintheilung gehandelt, und der dritte Theil giebt eine kurze Chronik vom Anfang der Welt bis auf Conrad III., deutschen Kaiser, zu dessen Zeit im 12. Jahrhundert der Verfasser gelebt haben soll. Hain No. 8800. —

## No. 722.

"Biblia facra latina."

Nürnberg, Anton Koberger, 1475. Gross Folio-Format.

Höchst seltene lateinische Bibelausgabe, die nicht nur die erste von den 15 verschiedenen Ausgaben ist, die Koburger im 15. Jahrhunderte hergestellt hat, sondern auch die erste datirte Nürnberger Bibel; sie ist noch mit denselben ältesten Koburgerschen Typen gedruckt wie die beiden vorhergehenden Nummern, nur dass, wie wir bemerkten, hier noch eine Art von D und G ausser der gewöhnlichen Form dieser Buchstaben vorkommt. Hain No. 3056. —

### No. 723.

Antonini Archiepiscopi Florentini "Summa Theologica". Nürnberg, Anton Koberger, 1477 bis 1479.

4 Bände in grösstem Folio-Format.

In dieser Editio princeps der Summa des Antoninus, Erzbischofs von Florenz, in ihrem gewaltigen Umfange nur den Mentelin'schen "Speculis" vergleichbar, haben wir das grösste aller Koburger'schen Druckwerke vor uns. Unter No. 595 führte wir schon die Venediger Ausgabe des Nicolaus Jenson an, die mit der vorliegenden gleichzeitig gedruckt, aber doch ein Jahr später vollendet wurde, weshalb wir jene als Editio princeps secunda bezeichnen können.

Die hier in Anwendung gebrachte zweite Koburger'sche Typengattung ist eins ziemlich grosse, sehr deutliche und schöne gothische Schrift, durch welche das ganze imposante Druckwerk ein überaus prächtiges Ansehen erlangt, welches selbst die unstreitig schöne Ausgabe Jenson's in den Schatten stellt. Die stark mit Gold belegten Initialen sind von aussergewöhnlicher Grösse, und das ganze Riesenwerk durchgehends wie neu erhalten. Hain No. 1242. —

#### No. 724.

## Petrus Danbuffen: "Relatio de obsidione urbis Uhodiae ad Fridericum Imperatorem".

Nürnberg, Anton Koberger, 1480. Ein Blatt in Gross Folio-Format.

Dieser höchst seltene Einblattdruck ist von keinem Bibliographen gekannt. Er enthält zwar die Firma Koberger's nicht, ist aber zweifellos sein Product, denn er ist mit denselben kleinen gothischen Typen, wie untern Andern die in nächster Nummer beschriebene "Biblia cum postillis Nicolai de Lyra" von 1481 gedruckt.

Das Grossfolie-Blatt ist nur auf einer Seite in 84 Zeilen gedruckt und beginnt: "Serenischmo er Innittissum priedie i die neo die Friderico | Romanneri Impertatori semy Angusto: die nobis obseruadischmo." Der Schluss lautet: "Dath Khodi die decimatercia mensis Septébris - Auno it lerer. || Cumiles servitores: Petrus danbussen maaisterhospitalis biert'm. Et Issiu."

Hain führt unter No. 5923 eine Ausgabe dieses Briefes von 5 Blättern in Quart an. nennt aber den Verfasser Petrus Dardussen, ihn wahrscheinlich mit dem Nürnberger Gelehrten, den winner No. 740 noch kennen lernen werden, verwechselnd Der Verfasser des oligen "Berichtes über die Belagerung der Insel Rhodus an den Kaiser Friedrich" ist jedoch eine ganz andere, historisch sehr interessante Persönlichkeit. Er war Ordensmeister der Johanuter-Ritter, welche sich nach ihrer Vertreibung aus Palästina im Jahre 1209 auf Rhodus niedergelassen hatten, sich gegen die unausgesetzten Angriffe der Türken mannhait wehrten, dennoch aber 1522 von den Türken vertrieben und gezwungen wurden, sich auf Maita niederzulassen, daher denn auch die Namen Rhoduser und Maiteser für die Ritter desselben Ordens gleichzeitig gebräuchlich sind.

Im Jahre 1480 nun wurde Rhodus einmal wieder von den Türken heimgesucht, und Petrus Danhussen war es, der damals als Ordensmeister die kluge und mannhafte Vertheidigung der Insel leitete, sodass die Pläne der Türken zur Zeit gänzlich zu Wasser wurden. Wir sind in der angenehmen Lage, in Beziehung hierauf eine interessante Notiz zu geben. Es findet sich nämlich die ganze Geschichte dieser Belagerung in dem seltenen und wichtigen Reisewerke des Bernhard von Breidenbach, wovon wir die ersten Ausgaben unter Mainz No. 42 & 33 antührten. In dem vorletzten Capitel nämlich "Don der flatt liedig wir fie von den Gurden ward belegert und underflonden in gemannen" werden die einzelnen Umstände dieser Fehde mit besonderer Würdigung der Verdienste des Hauptes der Johanniter-Ritter, "Petrus Danlusson vss franckrik", nach Andern: Pierre d'Aubusson, ausführlich geschildert. Für diese Geschichte der Rhodiser Belagerung liefert nun die vorliegende Original-Urkunde i anbussen's eine tretäiche Ergänzung, und es ist uns in der That angenehm, den Zusammenhang dieser geschichtichen Denkmale aufgefunden zu haben. —

No. 725.

## "Biblia latina cum Postillis Nicolai de Tyra." Nürnberg, Anton Koberger, 1481. 3 Bände in Folio-Format.

Es ist dieses die erste von den fünf verschiedenen Ausgaben der Bibel, die Koburger mit den Glossen des Nicolaus de Lyra im Ganzen gedruckt hat. Sie ist mit derselben kleinen gothischen Type gedruckt, wie die vorige Nummer. Bei den grossen Typen der Ueberschriften wollen wir auf ein ganz sonderbares 3 aufmerksam machen, das bier wie dort vorkommt; es ist dieses ein "Specificum Kobergianum".

Von allen Bibelausgaben mit der Postille ist dieses übrigens die einzige, welche Holzschnitte enthält; und zwar ist es nicht nur der erste Band, in dem dieselben vorkommen, wie Panzer in seiner "Geschichte der Nürnberger Bibelausgaben" Seite 60 angiebt, sondern es finden sich auch deren im zweiten Bande. Nach genauer Zähung enthält der erste Band 25 — nicht 23, wie Panzer sagt — von denen 4 blattgross sind; der zweite Band enthält 15, darunter wieder 4 blattgrosse; im dritten Bande aber sind keine anzutreffen. Weshalb Hain diese erste Koburger'sche Ausgabe nicht unter die "Bibeln" setzte, wie er bei den Glossen des Lyra, welche den Bibeltext mit enthalten, sonst gethan hat, ist nicht ersichtlich. Man könnte deshalb zu der Annahme verführt werden, dass der Bibeltext hier nicht vorhanden sei. Dieses ist jedoch der Fall, obgleich er nicht durch verschiedenen Druck ausgezeichnet ist, sondern mit der Glosse fortläuft und nur mit Klammern eingeschlossen ist. Man findet die Ausgabe bei Hain unter No. 10 369. —

#### No. 726.

## Johannis Puns Scoti "Scriptum in quatuor libros Sententiarum".

## Nürnberg, Anton Koberger, 1481. 4 Theile in einem Bande. Folio-Format.

Diese Ausgabe des Commentars des Duns Scotus zu den vier Bücher Sentenzen des Petrus Lombardus ist mit derselben Type wie die vorige Nummer gedruckt. Hain No. 6417. —

### No. 727.

## Guiliclmi Durandi "Rationale divinorum officiorum". Nürnberg, Anton Koberger, 1481. Folio-Format.

Auch diese prächtige Ausgabe des Rationale ist mit derselben Type wie die vorigen Nummern gedruckt; sie ist die zweite, welche Koberger herausgab. Die erste erschien 1480, eine dritte 1494. Hain No. 6485. —

### No. 728.

### "Die neunte Deutsche Bibel."

### Nürnberg, Anton Koberger, 1483. Gross Folio-Format.

Diese höchst seltene Bibel-Ausgabe ist zugleich die einzige deutsche, welche von Koberger gedruckt worden ist; sie ist jedoch eine der schönsten. Von den 110 Holzschnitten — nicht 107 wie Panzer in seiner "Geschichte der Nürnberger Bibelausgaben" Seite 68, auch nicht 109 wie Ebert angiebt — ist es bekannt, dass

sie identisch mit denen der ersten Cölner Bibel im Niedersächsischen Dralekte unter No. 342 unserer Sammlung sind; mit einer Einschränkung jedoch. Es fehlt nämlich in vorliegender Ausgabe die sich neunmal wiederholende kleine Abbildung, welche dort zu Anfang der Episteln zu finden ist; während dort von den hier vorhandenen S Abbildungen zur Offenbarung Johannis nur eine, die erste, bemerkt wird, die andern aber fehlen. Die Holzstöcke sind übrigens in Cöln zunächst für die Niedersächsische Bibel hergestellt, wofür auch sehon die Ansicht des Cölner Domes auf dem Holzschnitte Blatt 216 im Propheten Esra spricht.

Wir finden aber bei Panzer in seinen Annalen No. 13 erwähnt, dass es verschiedene Exemplare der "Cölner Bibel" gäbe; solche, in denen die Abbildungen zur Apocalypse fehlen, und solche, in denen sie vorhanden sind; möglich ist es also, dass in andern Exemplaren eine vollkommene Uebereinstimmund der Holzschnitte obwaltet. Die Type, mit welcher das Werk gedruckt ist, nähert sich bereits der Fractur und der ganze Druck fällt sehr schön in Auge. Hain No. 3137. —

#### No. 729.

## "Die Acformation der Stadt Hürnberg." Nürnberg, Anton Koberger, 1484. Klein Folio-Format.

Die allererste, höchst seltene Ausgabe der Nürnberger Reformation. Sie ist mit den Typen der Bibel von 1483 gedruckt; es steht jedoch auch die Notiz über den Drucker auf der Rückseite des ersten Blattes nach dem Register. Die Ausgabe enthält 114 Blätter, von denen das letzte leere Hain No. 13716 nicht angiebt. Das erste auf der Vorderseite leere Blatt zeigt auf der Rückseite einen schönen blattgrossen Holzschnitt, auf welchem der heilige Lorenz, der heilige Sebald und die drei Nürnberger Wappen, der Reichsadler, der Jungfernadler und das Stadtwappen, abgebildet sind.

Eigenthümlich ist es, dass die Titel zu diesen Gesetzen Nürnberg's bereits 5 Jahre früher im Druck erschienen, während zum Gebrauche der Gesetze selbst solange noch Manuscripte dienen mussten. Wir besitzen auch von der vorzüglich seltenen ersten Ausgabe dieses Registers von 1479 ein Exemplar, welches wir am Schlusse von Nürnberg beschreiben werden, da es zu der vorliegenden ersten Ausgabe der Reformation ein willkommenes Agens bildet, obgleich die "Titel" nicht in Nürnberg, sondern, wie wir durch Vergleichung der Typen feststellten, bei Conrad Fyner in Esslingen gedruckt wurden.

### No. 730.

## Johannis de Janua "Catholicon".

### Nürnberg, Anton Koberger, 1486. Gross Folio-Format.

Vorliegende ist die zweite Ausgabe, welche Koberger von diesem bekannten Werke gedruckt hat; im Jahre 1483 erschien die erste von ihm gedruckte.

Die Typen sind eine neue Art Gothischer Schrift mit einem merkwürdig geformten A und eingestreuten altgothischen Majuskeln. Hain No. 2258. —

### No. 731.

## Meffreth: "Sermones de tempore et de sanctis". Nürnberg, Anton Koberger, 1487. Folio-Format.

Diese Predigten sind wieder mit einer anderen, kleineren gothischen Type gedruckt. Ein Alphabet dieser Schriftgattung findet man in Gras' Büchermerkwürdigkeiten auf Tafel 5 No. 4; es ist die kleinste Koberger'sche Type. Hain No. 11 004.—

#### No. 732.

# "Der Schatbehalter oder schrein der waren reichthumer des heils."

### Nürnberg, Anton Koberger, 1491. Folio-Format.

Dieses bekannte Werk ist ein "Andachtsbuch", das eine sehr ausführlich. Lehre von Christus enthält. Es ist mit der Type der deutschen Bibel Koberger's sehr schön gedruckt; das Berühmteste davon sind jedoch die schönen blattgrossen Holzschutte des Meister Woldgeaut. Die Zahl derselben wird überall unrichtig angegeben; wir zählen nicht 94, auch nicht 95, sondern 96.

Die Richtigkeit der letztern Zahl geht auch aus folgender Rechnung hervor: 87 der Abbildungen sind nummerirt; ausserdem sind von denselben noch fünf doppelt vorhanden (No. 25, 89, 46, 71, 68); zwei unnummerirte Holzschnitte (die linke und die rechte Hand) gehen voraus, und zwei dergleichen folgen nach. Diese Rechnung ergiebt die Zahl 96. Hain No. 14507. —

#### No. 733.

# Publius Virgilius Maro: "Opera cum commentariis". Nürnberg, Anton Koberger, 1492. Folio-Format.

Diese Ausgabe der Werke des Virgil hat die Commentare des Servius, Donatus, Landinus und Domitius Calderinus; sie ist in Antiqua von zweierlei Grössen gedruckt. Fehlt bei Hain, wie der ganze Artikel Virgil. —

#### No. 734. ·

"AEgister des || buchs der Cro||niken und geschichten, || mit figure und pildnuf |sen von anbegin der welt || bis auf diese unsere Zeit."

### Nürnberg, Anton Koberger, 1493. Gross Folio-Format.

Die erste deutsche Ausgabe dieser berühmten Chronik Dr. Hartmann Schedel's die in demselben Jahre wie die lateinische Original-Ausgabe erschien und jedenfalls schon vor Beendigung des Druckes der letzteren von dem Uebersetzer Georg Alt, Losungschreiber zu Nürnberg, begonnen wurde; denn es ist nicht anzunehmen, dass Uebersetzung und Druck in den fünf Monaten, die zwischen dem Erscheinen beider Ausgaben liegen, hätten beendet werden können.

Das Viele, was über den Inhalt dieser Chronik und über die etwa 2000 Holzschnitte von Wohlgemut und Pleydenwurf schon gesagt ist, lässt ein näheres Eingehen darauf überflüssig erscheinen. Wir beschränken uns darauf, zu erinnern, das der Druck dieser Chronik durch Einfügung der den Text auf mannichfache Art in Ranken und Arabeskeu unterbrechenden Holzschnitte, ein sehr complicitter gewesen sein muss, und dass dazu eine neue, schöne Schwabacher Type angefertigt wurde.

Der wunderbare Schnitzer, der dem Uebersetzer durch Verwechselung der lateinischen Vocabeln "vespillo" und "vespertillo" passirte, inlem er aus den Leichenträgern des ermordeten Kaiser Domittan, Ftedermäuse machte, die seinen Leichnam hinwegtrugen, möge der Curiosität halber hier noch angeführt sein. Die betreffende Stelle auf Blatt CIX lautet: "aber 3u leizt wardt er auß gåtlicher verhengenus von den seinen in seiner schlafkammer erschlagen und sein leichnam durch die fledermewse vertragen und schentlich begraben."

Sothane "Fledermäuse" sind denn auch sorgsam in den späteren Ausgaben von Schönsperger in Augsburg conservirt worden: ja selbst der schwenkfelderische Sebatian Franck von Woerd hat in seiner "Chronica oder Zeitbuch" durch zu gewissenhafte Benutzung der Uebersetzung des Schedel'schen Werkes dieselben Thierchen wieder vorgeführt, wo sie denn in den Ausgaben von Strassburg 1:31 und Ulm 1536, die unsere Sammlung ebenfalls aufweisst, vergnüglich herumfattern. —

### No. 735.

## "Malleus | maleficarum."

### Nürnberg, Anton Koberger, 1494. Quart-Format.

Diese Ausgabe des "Hexenhammer" zeigt wieder eine neue, sehr hübsche, gothische Typengattung. Bibliothekar Gras hat sie auf Tafel 5 No. 6 seiner "Büchermerkwürdigkeiten" treffend facsimilirt. Ueber das von den Inquisitoren Jacob Sprenger und Henricus Institoris verfasste Werk selbst sprachen wir schon bei der Ausgabe von Johann Pryfs unter No. 235 unserer Sammlung. Hain No. 9245.—

#### No. 736.

## "Epistole Ence filuij."

## Nürnberg, Anthon Koberger, 1496. Quart-Format.

Diese Ausgabe zählt zu den vollständigen, welche 433 Briese enthalten. Die Sammlung der Briese des Aeneas Sylvius, spätern Papstes Pius II., die derselbe zum Theil noch als Geheimschreiber Kaiser Friedrich's III. und später als Cardinal geschrieben, sind für die kirchliche, politische und gelehrte Geschichte des 15. Jahrhundert's noch heute von dem höchsten Interesse. Koberger hat sie dreimal gedruckt. Der Herausgeber ist Nicolaus von Wyle, den wir unter No. 249 unserer Sammlung bereits als verdienstvollen Uebersetzer gewürdigt haben. Die Typen sind bis auf den gothischen Titel römisch. Hain No. 156. —

### No. 737.

## "Summa que Destructo rium viciorum appellat"." Nürnberg, Anton Koberger, 1496. Folio-Format.

Ist mit derselben zierlichen Type gedruckt wie der Malleus maleficarum unter No. 735. Nach Clement I pag. 178 soll dieses Werk wegen verschiedener scharfer Ausfälle gegen die Geistlichkeit von der letzteren geflissentlich unterdrückt worden und deshalb sehr seiten geworden sein. Der Verfasser ist ein Engländer, Alexander Fabricius, der im 15. Jahrhunderte lebte. Hain No. 652. —

#### No. 738.

# Decii Jurii Juvenalis "Satyrae cum commentariis". Nürnberg, Anton Koberger, 1497. Folio-Format.

Der Commentar ist von den drei Gelehrten Mancinellus, Calderinus und Valla verfasst. Die Ausgabe ist Nachdruck der Venediger von 1492. Römische Schrift von zweierlei Grösse. Hain No. 9711. —

#### No. 739.

"Summa Angelica de ca stibus conscientie cum ad || ditionib?

#### Nürnberg, Anton Koberger, 1498. Folio-Format.

Mit der kleinsten gothischen Type Koberger's wie Meffreth: "Sermones" unter No. 731 gedruckt. — Den Verfasser des Werkes, Angelus de Clavasio, kennen wir bereits durch die Ausgaben von Martin Flach in Strassburg unter No. 268 und 213 unserer Sammlung. Hain No. 5400. —

#### No. 740.

"Guithermi dini Parisien sis episcopi opera de side legibus | de virtutibus moribus vicijs pecca tis temptationibus resistentijs me ritis retributionibus et immortalitate anime."

#### Nürnberg, angeblich Anton Koberger, circa 1496. Folio-Format.

Von dieser Ausgabe hat der Gelehrte Freytag in seinem Adparatus III pag. 202 ff. eine sehr lange Beschreibung gemacht, in welcher er behauptet, die Ausgabe wäre "ohne Zweifel aus Koberger's Officin im Jahre 1496 herausgekommen. Dies würde bezeugt durch einen Brief des Herausgebers Feter Danhauser an Theodoricus Ulsenius mit dessen Antwort, die dem Buche vorangingen". Und er lässt nun den ganzen langen Brief und die Antwort wörtlich abgedruckt folgen.

Panzer hat sich in seiner Nürnberger Buchdruckergeschichte No. 249 und in den "Annales" II pag. 221 No. 269 wiederholt auf die Notiz Freytag's bezogen und gesagt, dass Letzterer die Ausgabe "mit allem Rechte Koberger zuteigne" und dass "dieses aus den beiden voranstehenden Briefen erhelle". Vergeblich aber haben wir beide Briefe durchlesen, um eine Stelle darin zu finden, die darauf Bezug haben könnte; wir fanden nicht das Mindeste, was darauf deutet, dass die vorliegende Ausgabe von Koberger gedruckt sei.

Das Einzige, was daraus zu entnehmen, ist die Jahrzohl 1496, welche am Schlusse der Antwort des Ulsenius zu lesen ist. Wahrscheinlich hat auch Freytag sein "testatur id" nur auf den unmittelbar vorhergehenden Satz "anno 1496 cuulgata fuit" beziehen wollen, während das voranstehende "sine dubio ex officina Antonii Koburgeri" nichts weiter als eine starke Vermuthung sein kann. Panzer's missdeutende Bestätigung hat darauf aber die Sache zur Evidenz ethoben, obwohl nichts weniger als erwiesen ist, dass diese Ausgabe Koberger's Werk war.

Dies zeigen folgende Bedenken: Man findet in dem Werke drei verschiedene Typengattungen, die alle drei in keinem audern Produkte Kobergers wieder erscheinen. Die erste Zeile des obigen Titels ist mit einer ganz besonderen Missalschrift gedruckt, deren Charakter wir in mancher andern Druckerei wiederfinden, nur bei Koberger nicht! Zum Exempel besass diese Schrift ein anderer Nürnberger Drucker, Georg Stuchs von Sulzbach, der sie in der Vorrede seines "Missale" von 1492 anwandte; sollte also das Werk in Nürnberg gedruckt sein, was man wohl vermuthen könnte, da beide obengenannte Gelehrte Nürnberger waren, so könnte leichtmöglich Georg Stuchs der Urheber desselben gewesen sein.

Da aber die beiden andern Typengattungen des Werkes in den uns vorliegenden legitimirten Drucken dieses Typographen nicht vorkommen, so wollen wir aus der Uebereinstimmung jener wenigen Worte keine bestimmten Schlüsse folgern, umsomehr als jene Missaltype noch in verschiedenen andern Druckereien bemerkt wird; dahin

gehören besonders: Johannes Pfeil in Bamberg; Wolfgang Stöckel und Meichior Lotter in Leipzig und Wittenberg. Vielleicht geben die von uns angeregten Zweifel und Anhaltspunkte einen Fingerzeig für andere Forscher zur Erkennung des eigentlichen Typographen dieses durchaus mehr als zweifelhaften Koberger-Druckes. Hain No. 8300.

# Johann Sensenschmid & Andreas Frisner. 1473 bis 1478.

Hier nehmen wir unseres Sensenschmid's Thätigkeit wieder auf, der sich im Jahre 1474 mit Andreas Frisner aus Wunsidel associirte, welcher von 1465 ab in Leipzig studirte und dort Magister wurde. Es ist anzunehmen, dass er ursprünglich bei Sensenschmid als Corrector thätig war, da er in dem ersten von der neuen Association gedruckten Werke, welches wir in folgender Nummer verzeichnen, so genannt wird. Im Jahre 1478 ging er dann nach Leipzig zurück, wo er durch den ersten Leipziger Druck von 1481 die Typographie eingeführt haben soll. Man vergleiche Seite 337. —

## No. 741.

"Die vierte deutsche Bibel."

Nürnberg, Sensenschmid & Frisner, circa 1473. Zweiter Theil, Gross Folio, zusammengebunden mit der ersten deutschen Bibel unter No. 182.

Von dieser so äusserst seltenen deutschen Bibelausgabe mit den schönen Holzschnitt-Initialen hat Panzer zuerst in seinen Zusätzen, Leipzig 1802, pag. 2, die Drucker entdeckt. Die ohne Druckort, Firma und Jahrzahl erschienene Bibel ist nämlich mit denselben Typen gedruckt, die in des Petri de Monte "Repertorium Juris" vorkommen, wovon auch wir ein Prachtexemplar unter No. 744 anführen werden, welches die Druckfirma und Jahrzahl von 1476 aufweist.

Es scheint uns übrigens zweifelhaft, ob man diese Bibel mit Recht die vierte deutsche nennt, oder ob nicht vielmehr der Güntlier Zainer'schen (No. 512), die als fünfte gekannt ist, der Vorrang gebührt. Diese könnte, da mit den ältesten fetten Typen Zainer's gedruckt, recht wohl vor 1473 herausgekommen sein. Jene aber kann nur frühestens 1473 gedruckt sein, da die Typen erst nach Sensenschmid's Trennung von Kefer vorkommen. Man vergleiche über die seltene Bibelausgabe Panzer, Literarische Nachricht Seite 30, desselben Annalen Seite 13, und Zusätze Seite 2; desgleichen Hain No. 3132.

#### No. 742.

Thomac Aquinatis "Anachtiones de duodecim Anodlibet". Nürnberg, Sensenschmid & Frisner, 1474. Folio-Format.

Das "Quodlibet" des Thomas von Aquino enthält 12 Fragen über verschiedene theologische Materien, die ihre Beantwortung darin finden. Es ist in dieser seltenen Ausgabe mit einer schönen und grossen gothischen Type gedruckt, die bei Sensenschmid bisher nicht vorkam. Hain No. 1402.

#### No. 743.

### "Der henligen leben summertent."

Nürnberg, Johann Sensenschmid, 1475. Gross Folio-Format.

Mit derselben schönen Type gedruckte und mit vielen Holzschnitten ausgestattete sehr seltene Ausgabe dieser Heiligen-Geschichte. Hier kommt der Name Frisner nicht vor; wahrscheinlich weil seine gelehrten Kenntnisse als Corrector hier entbehrt werden konnten. Hain No. 1969. —

#### No. 744.

Petri de Monte "Repertorium Juris". Nürnberg, Frisner & Sensenschmid, 1476. 3 Theile in Gross Folio-Format in einem Bande.

Dieses Repertorium beider Rechte ist wiederum mit einer andern Type gedruckt, welche viel Aehnlichkeit mit der Schöffer'schen Paulus-Type hat. Wir erwähnten bereits, dass mit derselben Schrift auch die vierte deutsche Bibel unter No. 741 gedruckt ist. Hier ist Frisner wieder mit Sensenschmid zusammen genannt und diesem in der rothgedruckten Schlussschrift, wo es heisst: ""Эпубиз Ингень"-\{ge p honoralibes viros Andrea; frisner Bun| sidelensem et Joannem Sensenshmid Eine || Unrembergen-sem", sogar vorangestellt. Die tolle Idee, alle drei starken Bände einem einzigen Volumen zu vereinen, hat daraus einen schier ungeheuren Schweinslederband geschaffen; ein merkwürdiges Beispiel alter Buchbinderkunst. Hain No. 11588. —

# Friedrich Creufiner, 1472 bis 1497.

Der vierte bedeutende Nürnberger Typograph, von dem es zweifelhaft ist, ob er nicht schon vor Koberger gedruckt habe, da seine undatirten Ausgaben des lateinischen Psalter und des Donat ein hohes Alter zeigen. —

#### No. 745.

Albrecht von Eybe: "Db einem Manne sei zu nemen ein elich Weib."

Nürnberg, Friedrich Creussner, 1472. Quart-Format.

Erster datirter Druck Creussner's. Eine Seltenheit ersten Ranges, welche weder Panzer noch Hain gesehen haben. Es ist zugleich die erste datirte Ausgabe dieses launigen Werkchens, das wir unter No. 567 schon kennen lernten. Der Anfang lautet: "(D. 3e natärlichen meister haben || in irrer schul und ubung für ge| nüme." Der Schluss: "Allececleristen Frie Erwüßuer; ut lürnberg". Die Ausgabe enthält 119 Blätter und ist in 21 Zeilen gedruckt. Hain 6829. —

12 11 15 -

No. 746.

Benricus Jerung: "Elucidarius Scripturarum". Nürnberg, Friedrich Creussner, 1476. Folio-Format.

Mit grosser gothischer Type gedruckt. Das Werk ist ein Wörterbuch über Ausdrücke, die in der Vulgata vorkommen, und hier grammatikalisch, etymologisch, auch prosaisch erklärt werden. Hain No. 9371. —

#### No. 747.

Joannes Andreae: "Lectura super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis spiritualis".

Nürnberg, Friedrich Creussner, 1478. Folio-Format.

Creussner druckte dieses Werk, das wir unter No. 518 & 369 schon verzeichneten, zweimal in den Jahren 1477 & 1478. Die Type ist dieselbe wie in voriger Nummer. Die Ausgabe enthält drei blattgrosse Holzschnitte mit dem "Baume der Verwandtschaft". Hain No. 1031. —

#### No. 748.

Antonius Rampigollus: "Aurea Biblia seu Repertorium aureum Bibliorum".

Nürnberg, Friedrich Creussner, 1481. Folio-Format.

Dieselbe Type wie in voriger Nummer. Man vergleiche auch die Ausgaben der "goldenen Bibel" unter No. 523 & 760 unserer Sammlung. Hain No. 13683. —

#### No. 749.

"Modus legendi & studendi abbreviaturas in utroque jure." Nürnberg, Friedrich Creussner, 1482. Folio-Format.

Mit derselben Type gedruckt, wie vorige zwei Nummern. Das Werk ist eine Art Schlüssel zu den kanonischen und kaiserlichen Rechtsbüchern, worin Titel und Inhalt derselben angezeigt sind, und eine Erklärung der Abbreviaturen gegeben ist. Im Jahre 1476 druckte Creussier scholleine erste Ausgabe davon. Hain No. 11466.

No. 750.

"Tateinischer Ablagbrief Sirtus' IV."

Nürnberg, wahrscheinlich Friedrich Creussner, 1482. Holztafeldruck in Quer-Folio-Format.

Dieses höchst seltene Blatt ist noch nirgends beschrieben und vermuthlich Unicum. Die grosse Ungleichheit aller Buchstaben und Zeichen, die sich derart kundgiebt, dass man nicht zwei absolut gleiche Formen findet, lässt es zweifellos erscheinen, dass das Blatt in Holzen ellruck ausgeführt ist, wie dieser für bestimmte kleinere Drucksachen noch lange nach Erfindung der beweglichen gegossenen Typen, besonders bei grösseren Auflagen, entsprechend unserm heuden Stereotyp Verfahren.

von den Buchdruckern in Anwendung gebracht wurde. Wir bringen das interessante Blatt, welches keine Angabe einer Druckfirma hat, unter Creussner vor, weil die Buchstaben in auffallender Weise den Ductus Creussner'scher Typen an sich tragen, in Einzelnheiten, die sich bei keinem andern Typographen so wiederfinden. Dahin gehört besonders das charakteristische X, worauf der Blick des Kenners wie auf ein Monogramm gelenkt wird. Man wird daber annehmen können, dass dem Formschneider für die Herstellung der Holzplatte die Weisung ertheilt wurde, den üblichen Ductus in seiner Arbeit beizubehalten.

Der ganze Ablassbrief besteht aus 23 Zeilen. Die erste besteht aus Missalschrift und lautet: "Forma confessionalis". Zeile 15 ebenfalls in Missalschrift: "Forma absolutionis". Das Uebrige besteht aus kleinerer gothischer Schrift und auf Zeile 12 & 13 wird der Verbreiter des Ablassbrieses genannt: "Egg fratter petr? Gardiau? tipolicator zuet? Alonacen ordinis mino: [|rum subcommissatius einsem sanctissim offiri Sirti pape quarti..." Zeile 14 steht die Jahrzahl: "Anno domini. Al. CCCC. Errij. Die — "; für den Tag ist Raum gelassen. Unter Doppelglas und Messingrahmen. —

#### No. 751.

"Sermones faucti Bernhardini || ordinis minorū · De festiuitatibus virginis glo || riose per annū cū singularissimis laudibus ciusdē."

Nürnberg, Friedrich Creussner, 1493. Klein Quart-Format.

Die Predigten des Heiligen Bernhardinus für die Marienfeste sind mit einer hübschen Schwabacher Schrift gedruckt. Auf der Rückseite des Titels befindet sich ein illuminirter Holzschnitt: Die Jungfrau mit dem Jesusknaben auf der Mondsichel stehend, neben ihr der heilige Bernhardinus, mit der Rechten über sich nach einem Sterne weisend; in einem Bande die Inschrift: "für ist Stella maris". Hain No. 2332. Mit folgender Nummer zusammen gebunden. —

#### No. 752.

Nürnberg, Friedrich Creussner, 1493. Klein Quart-Format.

Mit derselben Schwabacher Type gedruckt wie das Vorige. Das J zu Anfang des Titels ist ein schönes Holzschnitt-Initial, ähnlich wie die Schöffer'schen Initiale in dessen Cronecke der Sassen. In der Vorrede nennt sich der Verfasser Petrus de Rosenhaim. Das Werk selbst enthält Summarien der heiligen Schrift, die in lateinischen Distichen abgefasst sind, derart, dass jedem Capitel der Bibel ein Hexameter und ein Pentameter gewidmet ist. Hain No. 13 991. Ist mit voriger Nummer zusammengebunden. —

## Die Druckerei des Augustiner Klosters, 1479 bis 1491.

No. 753.

Hermanni de Schildich "Speculum manuale sacerdotum". Nürnberg, in der Druckerei des Augustiner Klosters, 1480.

Quart-Format.

Mit kleiner, ungemein niedlicher gothischer Type gedruckt, deren höchst origiginelle Formen wir bereits in der Mailändischen Druckerei des Dominicus de Vespolate & Jacobus de Marliano antrafen, wo jedoch die Kegelfläche etwas grösser ist; zweifellos hat jene italienische Schriftgattung hier zur Vorlage gedient.

Der Verfasser dieses Handbuches für Geistliche wird in andern Ausgaben de Saldis genannt; er lebte im 14. Jahrhundert. Hain No. 14 522 hat das seltene Werkchen nicht selbst gesehen. — Es dürfte für Manchen die Notiz nicht ohne Interesse sein, dass die ehrwürdigen Räume des ehemaligen Augustiner-Klosters jetzt vom Germanischen Museum mit eingenommen und benutzt sind. —

#### No. 754.

Vincentius Ferrerius: "Huseulum de fine mundi". Nürnberg, in der Druckerei des Augustiner Klosters, 1483. Klein Quart-Format.

Das vorliegende, höchst seltene Schriftchen "über das Ende der Welt" hat weder Angabe des Druckortes noch der Druckfirma, weisst aber am Schlusse die Jahrzahl 1483 auf. Hain theilt es unter No. 7021 dem Albert Kunne in Memmingen zu; allein dies ist ein grosser Irrthum, da die Typen des letzteren wohl entfernte Aehnlichkeit mit den hier vorkommenden haben, von Uebereinstimmung aber nicht die Rede sein kann. Desto gewisser ist, dass das Werkehen aus der Druckerei des Augustiner Klosters hervorgegangen ist, denn die Gleichheit der Typen mit voriger Nummer ist eine vollkommene. —

## Conrad Jeninger, 1480 bis 1482.

Ein Typograph aus Mainz gebürtig, der nur wenige Jahre die Buchdruckerkunst in Nürnberg ausübte. —

No. 755.

Vincentii Ferrerii "Sermo de fine mundi".

Nürnberg, Conrad Zeninger, circa 1480. Quart-Format.

Diese Ausgabe derselben Predigt, die wir in voriger Nummer verzeichneten, hat Panzer in seiner "Buchdruckergeschichte Nürnbergs" No. 96 richtig beschrieben; Hain bringt sie unter No. 7020 mit dem von Zeninger 1481 gedruckten "Tractatus de Turcis", den wir unter folgender Nummer anführen, unter Eine Kappe, indem er von ersterer den Anfang und von letzterem die Schlussschrift giebt.

Offenbar waren beide Werke zusammengebunden und jedenfalls nicht complet, da Hain nur 22 Blätter Inhalt angiebt, während der "Tractatus de Turcis" allein schon soviel enthält, und der "Sermo de fine mundi" noch 15, beide zusammen also 37 Blätter umfassen würden. -

#### No. 756.

#### "Tractatus quidam de Curcis."

#### Nürnberg, Conrad Zeninger, 1481. Klein Quart-Format,

Dieser Tractat über die Türken ist mit derselben hübschen gothischen Type gedruckt wie die vorige Nummer. Vergleiche Panzer's Buchdruckergeschichte Nürnberg's No. 95, wo das Werkchen ausführlich beschrieben ist. -

# Peter Wagner,

1483 bis 1499.

Wir können diesen Typographen, der sich auch latinisirt "Currifex" nannte, mit vollem Rechte wohl als den Nachfolger Conrad Zeninger's bezeichnen, da er in dem nächsten Jahre, als Zeninger zu drucken aufhörte, mit derselben Type wie Zeninger zu drucken begann, was die Bibliographen allerdings bisher nicht bemerkt haben. -

#### No. 757.

### Jodoci Enchmann "Vocabularius praedicantium". Nürnberg, Petrus Currifex, 1483. Quart-Format.

Peter Wagner's oder Currifex' erster Druck, mit derselben hübschen gothischen Type gedruckt wie das Werk Zeninger's unter voriger Nummer. Dasselbe Vocabularium wird auch einem Johannes Melber zugeeignet, doch ist Letzterer nur Herausgeber. Hain No. 11 039. -

#### No. 758.

### "Diola sanctort."

#### Nürnberg, Peter Wagner, 1486. Quart-Format.

Es ist dies dieselbe Ausgabe der Geschichte der Kalenderheiligen, welche Panzer in seiner "Buchdruckergeschichte Nürnbergs" No. 146 und in den "Annales" 11 Seite 201 No. 158 beschreibt, und von welcher er sagt, sie sei scheinbar mit Koberger'schen Typen gedruckt. Dies ist keineswegs der Fall; sie ist mit Zeninger'schen Typen gedruckt.

Da dieser jedoch um 1486, wie die Datirung des Werkes lautet, nicht mehr thätig war, so ist Peter Wagner, der mit denselben Typen auch das in voriger Nummer beschriebene Werk gedruckt hat, und jedenfalls Zeninger's Nachfolger war mit Gewissheit als Drucker anzunehmen. Obiger Titel auf der ersten Seite ist in Hoiz geschnitten; im Uebrigen ist das seltene Werkchen von Panzer genügend beschrieben. -

#### No. 759.

"Specula omnis status humane vite Venerabilis pa=|| tris Dyonissi prioris domus Carthusse in ruremund · || quore titulos vide in primo folio."

Nürnberg, Peter Wagner, 1495. Quart-Format.

Dieses Werk ist mit einer hübschen Schwabacher Type gedruckt. Der Herausgeber ist Peter Thanhauser, der es dem Cartäuser-Prior Georg Pirckamer dedicirte. Hain No. 6246.—

# Georg Stuchs von Sulpbach,

nannte sich auch Stüchs, Stochs und Stöchs. Durch den Druck seiner schönen Messbücher, von denen unsere Sammlung drei der schönsten vereinigt, gelangte dieser Typograph zu allgemeiner Berühmtheit. Er wird nicht selten mit Johann Stuchs dem jüngeren verwechselt, den wir auf Seite 360 kennen lernen werden.

#### No. 760. "Missale Romanum."

Nürnberg, Georg Stuchs, 1484. Quart-Format.

Wiewohl dieser erste Druck des Georg Stuchs in schönem, gothischem Roth- und Schwarzdruck mit zweierlei Typen ein meisterhaftes Werk ist, so ist er im Vergleich zu seinen spätern Missalen doch nur als Versuch zu betrachten, mit welchem er freillich erst den Beifall erringen musste, der ihm späterhin so viele kirchliche Aufträge verschaffte. Hain No. 11301. —

### No. 761.

Johannis Marchefini "Mammotrectus super Bibliam". Nürnberg, Georg Stuchs, 1489. Quart-Format.

Diese Ausgabe des "Mammotrectus" ist mit kleiner gothischer Type gedruckt. Bei der kostbaren Mainzer Ausgabe von 1470 unter No. 22 ist von dem Werke selbst das Nöthige angeführt. Hain No. 10567. —

### No. 762.

"Berschug leib sel | er vund gutt." Nürnberg, Georg Stuchs, 1489. Quart-Format.

Dieses rare Buch gieht einen Unterricht, wie Kranke und Sterbende zu behandeln sind. Der Titel und die fünf ersten Zeilen des nächsten Blattes sind mit zierlichen Ausschmückungen in Holz geschnitten. Auf der Rückseite des Titels befindet sich ein Holzschnitt, auf welchem der Kranke mit fünf Personen seiner Umgebung abgebildet ist.

Im Werke befindet sich eine grosse Anzahl schöner Holzschnitt-Initialen und den Schluss bildet abermals ein Holzschnitt, der einen leeren Schild darstellt, um den sich ein Band schlingt; links in diesem Bande liesst man die Worte: "Das pud) nub der fhilt ist." Für das Wappen und den Namen des Besitzers ist Raum gelassen. Die prächtige gothische Type ist dieselbe, die im "Missale Romanum" von 1584 vorkommt, und der Drucker des Werkchens, das sonst nur die Angabe des Druckortes und der Jahrzahl trägt, sicher Georg Stuchs. Hain No. 16 019. —

#### No. 763.

### "Miffale Salisburgenfe."

Nürnberg, Georg Stuchs, 1492. Folio-Format.

Dieses prachtvolle Missale für die Diöcese Salzburg ist eines der grossartigsten Chorbücher, die je gedruckt worden sind. Es finden sich darin dreierlei verschiedene Missaltypen und viele mit Farben und Gold ausgeführte Initialen. Hain No. 11420. —

#### No. 764.

### "Miffale ad usum dioccesis Pragensis."

Nürnberg, Georg Stuchs, 1503. Gross Folio-Format.

Ein nicht minder luxuriöses Chorbuch von eminenter Seltenheit, das den Bibliographen gänzlich unbekannt zu sein scheint. Es enthält 16 Blätter Kalender, Cautelen etc., 22 Blätter Musik, 7 Blätter Canon und 435 numeritte Blätter. Auf dem ersten Blatte befindet sich ein schöner, grosser Holzschnitt, auf welchem die Heiligen Adalbertus, Sigismundus, Vitus und Wenceslaus abgebildet sind.

Der prächtige Canon ist mit einer sehr grossen Missaltype auf Pergament gedruckt. Ausser mehreren in Farben und Gold ausgeführten Initialen bemerkt man zahlreiche, die in Holz geschnitten und roth gedruckt sind. Hier möge noch die Schlussschrift Platz finden:

"Miffale et de tèpe et de || fanct<sup>9</sup>: nedu f'm ordina |riū archiepiscopatus ec'|clesie pragens ordina | tam: . . . postremo 'vo i officina Ge-|orgij Stuchs er Sulcz-|bach incole turember-| gests characteribus ap-| prime bellis impressum || die decima mensis apri-| lis anni tercij supra mit lessimu quingentessmu, || ab incarnatione. . . . — "

#### No. 765.

"Ein Spiegel der naturlichen himlischen || und prophetischen sehungen aller trübsalen, angst, und not, || die uber alle stende, geschlechte, und gemaynden der || Christen=. beyt, sunderbar so dem Krebsen under || geworffen sein, und in dem sibenden Clima || begriffen, in Eurgen tagen

#### geen werden."

Nürnberg, Georg Stuchs, 1508. Klein Folio-Format.

Ein originelles Büchlein mit 13 Holzschnitten, dessen Verfasser, ein Priester Joseph Grünbeck, sich in der Vorrede desselben nennt. Es ist dieses die erste, seltene Ausgabe davon, welche 1523 in Leipzig und Augsburg nachgedruckt wurde. Die Typen sind Schwabacher. —

# Caspar Hochseder,

1491 bis 1498.

Druckte später in Cracau und Metz, wo sich sein Name bis 1517 findet. —

No. 766.

"Oponisij ariopagite doctoris Ierarchici vita". Weiter unten: "Oratio ad eundem archipontisseem ac martire | gloriosissimu deuotissima."

Nürnberg, Caspar Hochfeder, circa 1491. Klein Quart-Format.

Zwischen den beiden Sätzen des obigen Titels befindet sich ein Holzschnitt, der den Dionysius von Paris darstellt, vor ihm knieend ein Papst und ein Bischof. Die Legende behandelt das Leben und den Märtyrertod des Heiligen Dionysius, der nach seiner Enthauptung mit dem Kopfe in der Hand noch bis zu dem nach ihm benannten S. Denys gegangen sein soll. Obiger Holzschnitt zeigt den Dionysius von Paris mit zwei Köpfen abgebildet; den einen trägt er ganz correct auf den Schultern, während er den andern mit geschlossenen Augen auf dem Schosse vor sieh hält. Hain No. 6287. —

No. 767.

"Epistola Rabbi Samuelis Ifrahelite miffa ad Rabbi Psaac magistru Synagoge in subiul- meta. . ."

Nürnberg, Caspar Hochfeder, 1498. Klein Quart-Format.

Nach dem Vorworte ist dieser Brief eines jüdischen Gelehrten, der die Sache des Christenthums vertritt, aus dem Arabischen von einem spanischen Predigermönche Alphonsius Bonihomo im Jahre 1338 in's Latein übertragen worden. Der Text dieser Ausgabe ist mit hübschen Schwabacher Typen gedruckt. Hain No. 14 270.

# Hans Manr,

um 1493.

No. 768.

"Das ist die wall || fart zu den Einst- | deln und die leged | Sant Meinrat."

Nürnberg, Hans Mayr, circa 1493. Klein Folio-Format.

Diese höchst seltene Ausgabe der Legende von Sant Meinrat enthält 10 Blätter mit 27 Holzschnitten. Die Typen sind Schwabacher. Die Schlussschrift macht uns mit einem sonst nicht vorkommenden Nürnberger Drucker bekannt; sie lautet: "Getruckt und felligflichen vollent in der Ich lichen stat Aurunwerg von Sans Mayr." Leider ist es nur ein trefsliches Facsimile, das wir von dieser Seitenheit besitzen. Hain No. 16 141. —

# Pieronymus Pölhel von Craunstein, 1496 bis 1525.

No. 769.

"Arbor Consangui- neitatis cum suis || enigmatibus t || Figuris."

Nürnberg, Hieronymus Höltzel, 1506. Klein Quart-Format.

Diese Ausgabe des "Verwandschafts-Baumes" von Johannes Andreae enthält 15 Holzschnitte. Der Titel ist mit einer sehr grossen Missaltype roth gedruckt. —

#### No. 770.

### "Miffale f'm Chorn t || Ritu Ensteten Ecclesie." Nurnberg, Hieronymus Höltzel, 1517. Gross Folio-Format.

Dieses schöne Missale für Eichstätt, welches Höltzel auf Kosten des Bischofs Gabriel von Eyb druckte, zeichnet sich durch einen überaus prächtigen Titel aus, dessen Riesen-Lettern mit den schwungvollen Verzierungen einen Meister der Zeichenkunst verrathen. Den Hauptschmuck aber bilden die beiden blattgrossen Holzschnitte, welche auf einem Pergamentblatte sich vor dem gleichfalls auf 4 Pergamentblättern mit grossen Missaltypen gedruckten Canon befinden. Derjenige auf der Vorderseite des bezeichneten Blattes stellt in wundervoller Zeichnung den Bischof von Eychstädt vor, ein Blatt, das auch in Bezug auf die Holzschnittechnik Vorzügliches darbietet; die Abbildung der Rückseite des Blattes ist das Crucifix.

Beide Abbildungen sind zuverlässig von Dürer's Meisterhand; aber es ist merkwürdig, dass die letztere nicht mit derjenigen übereinstimmt, welche Herr Butsch in seiner "Bücher-Ornamentik der Renaissance" auf Tafel 33 von dem "Crucifix" dieses Höltzel'schen Missale von 1517 überliefert hat. Beide Darstellungen sind ganz von einander abweichend.

Weiter findet sich in diesem schönen Chorbuche eine grosse Anzahl schöner Holzschnitt-Initiale, die leider nur stilistisch in einer Weise ausgeartet sind, dass es unmöglich sein würde, die einzelnen Buchstaben zu enträthseln, wenn sie ausser Zusammenhang des Textes ständen. Collation: 12 Blätter Titel, Kalender etc., 23 Blätter Musik, 5 Blätter Canon und 264 numerirte Blätter. —

# Johann Wenssenburger, 1502 bis 1513.

Dieser Typograph war ein Priester, der sich in verschiedenen Schlussschriften selbst "sacerdos" oder "presbyter" genannt hat; er druckte von 1513 ab in *Landshut*, wo er noch bis zum Jahre 1531 thätig war, und wo wir ihn weiterhin noch wiederfinden werden. —

#### No. 771.

"Confessionale cotines | tractatum decem preceptora · Et septem viciora ca pitalia · Cum quibusda introductorijs t atti-

neti- bus . Collectis per Engelhardu Trunhofer ptune || predicatorem in suabach."

Nürnberg, Johann Weissenburger, 1502. Quart-Format.

Es ist dies Johann Weissenburger's erster Druck, von dem man bisher nur von 1503 ab datirte Werke kannte. Am Schlusse steht zwar keine Druckfirma. sondern nur: "Impreffus . Unrnberge . an dem Pouer- perg . sub Auno domini . Millesimoquingentesimosecundo." aber die Typen sind ganz die nämlichen, wie die in dem folgenden "Elucidarius" mit Firma von 1512. Das Werkchen enthält 17 Blätter und ist mit gothischer Schrift gedruckt. -

No. 772

.. Elucidarius dna logicus theologic tripertitus: infi- nitarum queftionum refolutions | Vademecum."

Nürnberg, Johann Weyssenburger, 1512. Klein Quart-Format.

Ist mit derselben Type gedruckt wie die vorige Nummer. Unter dem Titel befindet sich ein Holzschnitt, der in vier Medaillons die Evangelisten darstellt. Weyssenburger druckte diesen "Unterricht für Geistliche in Frag und Antwort" schon 150. in erster Auflage. -

### Georg Schenck, um 1502

No. 773.

"Kunft des Notariat und wie fich der | Notarius in feinem Umpt halten und regieren foll. Ift ver- beuticht . Durch den Ernwyrdigen gevitlichen berren Andress nawer. Arcium Magister . der teit Pfarer zu Lord . Dess | Jark Alls man zalt gunfftiehundert und zwey par. . ."

Nürnberg, Georg Schenck, 1502. Klein Quart-Format.

Sehr seltener Druck eines wenig bekannten Typographen, und jedenfalls eine der ältesten Notariats-Ordnungen. Panzer's Annalen 527. -

### Wolffgang Huber, 1505 bis 1514.

No. 774.

"Berschung leib: || sell cer und gutt."

Nürnberg, Wolffgang Huber, 1509. Gross Quart-Format.

Diese Ausgabe ist ein Nachdruck der Editio princeps von Georg, Stuchs unter No. 762; auch der Holzschnitt auf der Kehrseite des Titels ist darin copirt. Sie enthält 63 numerirte Blätter, denen 1 leeres und 4 unpaginirte Blätter Register folgen. Mit Schwabacher Schrift gedruckt. -

#### No. 775.

### "Donatus de octo partibus orationis."

Nürnberg, Wolffgang Huber, circa 1510. Klein Quart-Format.

Diese Ausgabe des Donatus ist ganz unbekannt. Sie enthält 10 Blätter, hat keinen Titel und beginnt sofort mit "()Attef ortflöis quot füt · || Octo · Que? Nome · prome · ver-||bū · aduerbiū · participiū · cöiūctio · ppofitio · interiectio. . " Am Schlusse steht nur: "Impressum y wolgangū sjuber", ohne Zusatz des Druckortes und der Jahrzahl. Die Typen sind gothisch. —

# Friedrich Penpus,

1509 bis 1535.

In der Eitelkeit, seinen Namen recht vornehm zu latinisiren, nannte sich dieser bedeutende Typograph auch Artemisius; abgeleitet von Artemisia = Beifuss. Er druckte auch für Johann Koberger, Lucas Alantsee von Wien und Leonhard von Aich.

#### No. 776.

"Jas Newe Testament mit || fleiß verteutscht." Am Schlusse: Gedruckt zu Uürmberg || durch Friderichen || Penpus || M. D. XIIII."

#### Gross Folio-Format.

Es ist dies die erste, höchst prächtige Nürnberger Ausgabe des Luther'schen Neuen Testamentes, welche theils der Wittenberger September-, theils der December-Ausgabe von 1522 nachgedruckt wurde. Allgemein wird sie der schönen typographischen und künstlerischen Ausstattung wegen als die prächtigste und schönste anerkannt, aber Niemand hat bisher entdeckt, dass die schönen Schwabacher Typen, mit denen sie gedruckt ist, dieselben sind, welche lange vorher schon zu dem typographischen Meisterwerke der grossen Schedel'schen Chronik von Jahre 1493 gedient hatten.

Es geht also daraus hervor, dass die Koberger'schen Erben zum Wenigsten einen Theil ihrer Schriftvorräthe an Friedrich Peypus abgetreten haben, und man erhält einen Fingerzeig, welche Verwerthung das Druckwerkzeug nach des alten Koberger Tode gefunden, da die Erben später nur den Verlagsbuchhandel fortbetrieben und die Druckerei ausser Betrieb setzten.

Der grosse und schöne Holzschnitt unter dem Titel stellt den neugebornen Heiland, zwischen seiner Mutter und dem Pflegevater liegend, nebst den Hirten im Stalle vor; drei kleine Engel scheinen mit dem strampelnden Knäblein zu spielen. Unten nach links befindet sich ein aus HSK bestehendes Künstler-Monogramm, das bisher noch von Niemand bemerkt worden ist, auch in Nagler's Monogrammisten nicht vorkommt, jedenfalls aber auf Hans Springinklee deutet. Ausser zahlreichen schönen Holzschnitt-Initialen, die am Anfange der Capitel stehen, enthält die Ausgabe noch zu Anfang jeden Buches einen Holzschnitt, wovon im Ganzen also 27 vorkommen. —

#### No. 777.

"DI ALLA GE, HOC EST, || CONCILIATIO LOCO-| rum fcripturæ, qui prima facie || inter fe pugnare ui-||dentur || Auctore Andrea Althamero || Brenzio || Excudebat Norimbergæ Fride-| ricus Peypus, Anno falutis || M. D. XXVII.

#### Klein Octav-Format.

Der Titel steht in einer Bordüre. Das Werkchen ist in Cursivschrift gedruckt. -

## Hans Studys, um 1510 bis 1521.

Dieser Nürnberger Typograph, den man für einen Sohn von Georg Stuchs hält, hat vielleicht schon früher zu drucken angefangen. In nächster Nummer führen wir einen undatirten Druck an, der wohl älter sein könnte, und den auch Hain sogar in sein mit 1500 abgeschlossenes Werk aufgenommen hat; da aber der früheste datirte Druck von Hans Stuchs die Jahrzahl 1510 trägt, so haben wir genanntes Werk auch erst um diese Zeit gesetzt. —

#### No. 778.

"Tractatus de efficacia aque benedicte: || magistri Iohannis de Currecremata."

Nürnberg, Johannes Stuchs, circa 1510. Klein Quart-Format.

Dieser kleine Tractat von nur 8 Blättern "über die Wirksamkeit geweihten Wassers" ist mit gothischer Type gedruckt. Auf dem Titelblatte befindet sieh ein Holzschnitt, der einen Priester vorstellt, welcher auf offner Strasse den Weihwedel in ein von einem Chorknaben gehaltenes Gefäss steckt, um damit vermuthlich die versammelte Menge zu besprengen. Am Schlusse befindet sieh die Firma des Johannes Stuchs und sein Druckerzeichen mit den Initialen HS. Hain No. 15743. —

#### No. 779.

"Das leben unsers erle digers Jesu Christi, nach lauttug des hen ligen Ewangeli, mit vil andechtiger be- trachtung, Auch mit benlauffung des || lebens der junckfrawen Plarie, von || einem Parsuesser der observant || Also zusamme gesetzt..."

#### Nürnberg, Johannes Stuchs, 1514. Quart-Format.

Auf der Rückseite des Titels befindet sich ein Holzschnitt, der den Heiligen Franciscus darstellt. Die Schlussschrift besagt, dass das Werk "Zurch Johannem Stucks, In verlegung des Erbern Cafpar Rosenthaler; gegund wohnhaft zu Schwatz . . . " gedruckt sei.

Der letztere, ein Mitschöler Dürer's bei dem Meister Michael Wohlgemut, ist jedenfalls auch Verfertiger der Holzschnitte, von denen sich ausser dem schon genannten blattgrossen Titelholzschnitte noch 61 kleinere zu Anfang der Capitel in dem Werke befinden, die in vorliegendem Exemplare colorirt sind. Der Text des Buches ist in Schwabacher Schrift gedruckt. —

## Jobst Gutknecht,

1514 bis 1525.

No. 780.

Enn Katschlag, | Den etliche Christenliche Pfarherrn, Prediger, | vnnd andere, Götlicher schrifft verstendige, | Einem Fürsten, welcher regigen stritigen | leer halb, auff den abschied, jüngst gehal=| tens Keichstags zürürnberg, Christ=| licher warhait underricht begert, | gemacht haben, . . . 1525." Am Schlusse: "Gedruckt zürürnberg | durch Johst Gütknecht."

Klein Ouart-Format.

Der Titel steht in einer Bordüre. Die Ausgabe ist mit Schwabacher Schrift gedruckt. Sie ist Panzer und Weller unbekannt; enthält 6 Blätter: Titel und Re gister und 105 numerirte Blätter mit Signaturen. —

# Hans Schönsperger von Augsburg,

Der von uns unter Augsburg bereits angeführte Typograph hat die erste Ausgabe seines weltberühmten Hauptwerkes "Teuerdankh", wie die Schlussschrift derselben es anzeigt, zu Nürnberg gedruckt. Zwar hat Panzer und nach ihm auch andere Bibliographen das Bedenken erregt, dass auch diese erste Ausgabe wie die zweite von 1519, unter No. 548 unserer Sammlung, in Augsburg gedruckt sein möchte, und Nürnberg bloss dem Melchior Pfinzing zu Ehren als Druckort angegeben worden sei.

Man wird jedoch auf Grund dieser schwachen Vermuthung das gedruckte Zeugniss des Buches nicht umstossen können, sondern vielmehr der andern Möglichkeit Raum geben, dass Johann Schönsperger zum Drucke des Werkes nach Nürnberg berusen wurde, um ihn unter den Augen des Versassers Melchior Pfinzing und Hand in Hand mit den ebenfalls zu Nürnberg wohnhasten Künstlern, welche die Holzschnitte lieserten, Hans Schäufelein und Jost von Negker, zu Stande zu bringen. —

#### No. 781.

"Die generlichkeiten vnd einsteils || der geschichten des loblichen strept- paren vnd hochberümbten helds || vnd Nitters Herr Tewerdannechs." Am Endo: "Gedruckt in der Kahserlichen || Stat Nürnberg durch || den Eltern Hannsen || Schönsperger || Burger zů || Lugspurg."

#### (1517). Folio-Format.

Dieses berühmte Werk ist so vielfach von Gelehrten beschrieben worden, dass es überflüssig erscheinen dürfte, darüber noch etwas zu sagen. Ueber den Inhalt führen wir nur kurz an, was Ebert darüber geschrieben hat. Er bezeichnet das Werk als, ein von Kaiser Maximilian selbst angegebenes und entworfenes, von Melchior Pfinzing ausgeführtes, allegorisches Rittergedicht, dessen Hauptstoff die Abenteuer sind, welche der deutsche Kaiser Maximilian I. zu bestehen hatte, ehe er zu dem Besitz der schönen und reichen Maria von Burgund gelangen konnte. Es ist nicht die poetische Ausführung dieser Aufgabe, welche dem Werke ein Interesse giebt (denn sie ist matt und kalt), sondern theils die allgemeine chevalereske Tendenz des Gedichtes, theils die eigenthümliche artistische und typographische Ausstattung der beiden ersten Ausgaben, welche allein für den Sammler Werth haben.

Von der zweiten Ausgabe führten wir ein Prachtexemplar bereits bei Augsburg unter No. 548 an, das vorliegende Pergament-Exemplar der ersten Ausgabe ist eins der schönsten von allen, die noch existiren. Die 118 Holzschnitte des berühmten Schäufelein sind mit gleichzeitigem, sehr schönem Colorit ausgeführt: der schöne Mosaik-Einband von verschiedenfarbigem Holze mit reichem Silberbeschlage ist ein Meisterstück.

Dr. Karl Haltaus hat in seiner Ausgabe des ,Theuerdank", Quedlinburg 1836, eine meisterliche Abhandlung und kritische Beschreibung aller Ausgaben des Werkes geliefert, welche in der That als musterhaft in jeder Beziehung gelten kann. Einen besondern Fleiss hat er in Vergleichung der Varianten, welche Papier- und Pergament-Exemplare sowohl unter einander als unter sich aufweisen, angewandt. Es ist bekannt, dass bei den Pergament-Exemplaren solche vorhanden sind, welche an einzelnen Stellen aufgeklebte Zettelchen aufweisen, die zur Verbesserung falscher Stellen mit dem richtigeren Texte dienten. Auch von diesen Zettelchen hat Haltaus ein genaues Verzeichniss nach dem von ihm beschriebenen Exemplare gegeben, welches hiernach mit dem unsrigen bis auf zwei Fälle übereinstimmt. Letztere Abweichungen sind folgende: Bei Haltaus lautet im Capitel 55 der in der Ueberschrift aufgeklebte Zettel: "nach überab geschlagen het", die Stelle, welche darunter steht: seinen hut vom haupt schlug". Bei uns ist nur das Wort "het" für "schlug- aufgeklebt und "seinen hut vom haupt" ist stehen geblieben. Ferner ist an der Stelle des Capitel 66 Vers 70, wo bei Haltaus die Worte "ferrner fand" für "rysen fandtaufgeklebt sind, bei uns gar keine Veränderung bemerkbar. Was die Holzschnitte betrifft, so findet sich auch in unserm Exemplar aut denselben Holzschnitten das

Monogramm Schäufelein's, die Ebert und Haltaus angeben. Holzschnitt 30, der bei Haltaus die Reste des schon entfernten Monogramm's zeigt, hat bei uns das ganze Zeichen; ebenso hat Holzschnitt 70 das Monogramm des Jobst de Negker, welches nach Ebert nur in den Papier-Exemplaren vorkommen soll. Da diese beiden Monogramme erst später entfernt wurden, so lässt ihr Vorhandensein die frühesten Abdrücke erkennen. Hiermit lässt sich dann die Resolution Haltaus' nicht in Einklang bringen, dass die Exemplare mit aufgeklebten Zettelchen zu den späteren Abdrücke der ersten Auflage jene Aenderung mit den Zettelchen bei allen Exemplaren vorgenommen hat, und dass bei einzelnen entweder spätere Besitzer die unschönen Zettelchen absichtlich entfernt haben oder auch, dass sie von selbst mit der Zeit abgesprungen sind, wie es auch in unserm Exemplare an den angeführten Stellen wenigstens zum Theil der Fall sein wird.

Der höchst kunstvolle *Druck* des Werkes, der die Züge des Schreibers mit allen Launen auf das Glücklichste nachgeahmt hat, liess die Forscher früher allgemein annehmen, dass er durch Holztafeln bewirkt sei; seitdem man aber in Capitel 84 in der zweiten Zeile das umgekehrte i im Worte füllet wahrgenommen, musste man sich dazu verstehen, dennoch den Druck mit beweglichen Typen zu substituiren und sich darauf beschränken, die Schnörkel und Schreiberzüge in Holztafeldruck ausgeführt sein zu lassen. Uebrigens hat Haltaus später noch eine grosse Anzahl ähnlicher Druckfehler entdeckt, die den Typendruck unwiderleglich erhärten.

Die neueste Ansicht über das jedenfalls höchst complicirte Verfahren hat Herr Professor Faulmann in seiner "Illustrirten Geschichte der Buchdruckerkunst" kundgegeben, wo er auf Seite 282 sagt, der Text sei mit Nonpareillequadraten durchschossen, worin die kleinen Buchstaben und die Schnörkel, welche über der Linie stehen, eingesetzt wurden, und letztere seien dann mit den Buchstaben des Textes zusammengelöthet.

Man sagt von der Type des "Theuerdank", dass sie die erste Fraktur-Type sei, die überhaupt in Anwendung gekommen, und dass die Erfindung der neuen Schrift von der Hofkanzlei des Kaisers Maximilian ausgegangen wäre, wo man sich der selben in Handschriften bedient, und in deren Auftrag ein bestimmter Künstler die Type gefertigt hätte, von dem es ungewiss ist, ob es Vincenz Rockner, Johann Neudörfer, Hieronymus Hölzel oder der Drucker Johann Schönsperger gewesen sei.

Wir möchten bei diesem Urtheile aber doch zu bedenken geben, dass man schon viel frühere typographische Erzeugnisse kennt, in denen sich der Charakter der Fractur-Schrift schon mit ganzer Entschiedenheit ausprägt. Wir haben Drucke aus den achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts von Bümler, Sorg, Schönsperger in Augsburg, von Lienhart Holl in Um und besonders von Anton Koberger, bei dessen "neunter deutscher Bibel" von 1483 das Specifische dieser neuen Schrift schon so charakteristisch zur Erscheinung gelangt, dass man von einer "Erfindung" der Fractur-Type bei Gelegenheit des Theuerdank-Druckes mit Recht nicht sprechen kann, sondern nur einen allmähligen Uebergang und stufenweise Vervollkommnung, die in der schönen Theuerdank-Type allerdings culminirte, herausünden wird.

Es scheint sogar, dass die eigentliche Quelle dieser Schrift nicht einmal in Deutschland gesucht werden kann, vielmehr im weiteren Sinne Frankreich als solche zu betrachten ist. Der Ur-Typus dieses Schriftcharakters ist ohne Zweifel die französische Batarde, und das erste Buch, welches mit dieser Schriftgattung gedruckt worden, ist jedenfalls der "Recueil des histoires de Troye", dessen erste Ausgabe vor 1467 dem Ulrich Zell in Cöln zugeschrieben wird, und wovon William Caxton im Jahre 1371 eine englische Uebersetzung mit denselben Typen geliefert hat. Die Typen zu diesem Werke wurden im Auftrage des Herzogs Philipp des Guten von Burgund, der das Buch herstellen liese, extra gegossen und der schönen, damals in Frankreich üblichen Handschrift nachgebildet.

Mit diesen Typen wurde also durch einen Deutschen ienes erste französische Werk gedruckt. William Caxton, der vermuthlich zeitweise auch Schüler Ulrich Zell's war, erhielt nach Deschamps 341 zum Drucke seiner Uebersetzung später durch Vermittelung der Herzogin Margarete von Burgund dieselben Typen geliehen. In seiner Offizin haben sich zunächst in andern Druckwerken jene Charaktere mehr entwickelt, kamen dann auch nach Holland, wo wir sie besonders bei Veldener in Löwen und Utrecht wahrnehmen können, und haben sich endlich auf dem Rückwege nach und nach wieder in Deutschland eingebürgert, wo sie in späterer Zeit selbst alle anderen Schriften verdrängten und sich bis heute zur eigentlichen nationalen Brodschrift herausgebildet haben,

Uebrigens sind wir überzeugt, dass der eigentliche Ursprung der Fractur-Schrift noch früher als überhaupt im 15. Jahrhunderte zu suchen ist; wir selbst besitzen Manuscripte des 13. & 14. Jahrhunderts, in welchen derselbe Ductus erkennbar ist. Auch kann man selbst in dem berühmten Holztafeldrucke "die Kunst Ciromantia" von Dr. Hartlieb um 1450, unter No. XLVI unserer Sammlung, die lebhastesten Anklänge an den Fractur-Charakter entdecken.

Interessant ist es übrigens, dass sich die Typen des Theuerdank wenigstens augenscheinlich noch einmal in der ersten Ausgabe des berühmten Rüxner'schen Turnierbuches von 1530 wiederfinden, wo sie jedoch ohne die im Theuerdank angebängten Schreiberzüge verwendet, und auch ohne Durchschuss gesetzt sind, ganz so, wie es im Theuerdank selbst in der Vorrede und bei den Ueberschriften zu den einzelnen Abschnitten geschehen ist. Immerhin ist es nicht ausgeschlossen, dass hier nur eine sehr genaue Nachbildung der Theuerdank-Typen vorliegt, wie es auch Haltaus Seite 74 annimmt, obgleich wir bekunden müssen, dass selbst die Gleichheit der Kegelstärke bei den Typen beider Werke in ihrer vollkommenen Uebereinstimmung überraschend ist, denn wir fanden, dass 25 Zeilen des compressen Satzes der Vorrede des Theuerdank genau denselben Raum einnehmen wie 25 Zeilen des Turnierbuches; wir können deshalb auch den Gedanken an die Möglichkeit, dass in der That die gleichen Typen vorliegen könnten, keineswegs ausschliessen.

Warum sollten sich auch die Typen des Werkes nicht nach 13 Jahren noch erhalten haben, da ja die Holzstöcke, wie es erwiesen ist, nach 162 Jahren noch gebrancht wurden? Ebenso leicht erklärlich ist es, dass sie in andern Händen gefunden werden, da ja der jängere Schönsperger bekanntlich die Druckerei ganz aufgab, und als er sich ausschliesslich auf den Verlag legte, die alten Bestände des väterlichen Geschäftes sicher veräussert haben wird. Man vergleiche das Rüxuer'sche Turnierbuch in beiden Auflagen unter "Simmern" in unserer Sammlung; die zweite Auflage desselben von 1531 hat die Theuerdank-Type nicht mehr. Sehr ähnlich und gleichgross kommt dieselbe im 16. Jahrhunderte namentlich auch bei den Schöffer in Mainz vor, dann in den Hessischen und Württemberg'schen Kirchenordnungen, Cassel 1657 und Stuttgart 1660; sie wurden ihrer Schönheit wegen eben vielfach nachgeahmt. -

# Johann Petrejus, of Authalbel 1/2, 478. 1524 bis 1550.

Ein Typograph, der durch Correctheit und Schönheit seiner Ausgaben alle andern Nürnberger Drucker dieser Zeit überragte. -

No. 782.

"Bitrunius || Tentsch . || Nemlichen des aller namhafftigi= iten un hocherfarnesten, Römischen Architecti, und Kunit= reichen Werck oder Bawmeisters, Marci Vitruuij Pollionis, Zehen Bülcher von der Architectur vud fünstlichem Bawen... Erstmals verteutscht, vnd in Truck verordnet durch || D. Gualtherū H. Riuium Medi. & Math. || ... Zu Nürnberg Truckts Johan Vetreius - || Anno M. D. XLVIII."

#### Folio-Format.

Erste deutsche Ausgabe der herrlichen Architectur des Vitruvius. Die schönen Frakturtypen von mehrerlei Grösse, der meisterhaft correcte Druck und gegen 200 schöne Holzschnitte machen das Werk zu einem Meisterstücke typographischer Kunst. Es enthält 18 Blätter: Titel, Vorrede, Register und 320 numerirte Blätter. —

# Hank Bergot, auch Berrgot, 1525 bis um 1529.

Dieser Typograph erlitt ein sehr tragisches Ende, indem er als Anhänger Luther's wegen Pressvergehen zu Leipzig enthauptet wurde. Seine Frau, Kunigund Hergotin, die wir nächstdem kennen lernen, setzte nach seinem Tode das Geschäft fort. —

#### No. 783.

"Beschwerung der alten Trüsellischen Schlangen mit dem | Götlichen wort." Am Ende: Gedrückt zu Müremberg, durch Banß | Berrgot, im Jar Ul. D. XXv."

#### Quart-Format.

Verfasser dieser seltenen Schrift ist Johann von Schwarzenberg, von dem wir oben auf Seite 41 & 275 schon zu sprechen Gelegenheit fanden. Er giebt darin, wie er selbst auf der Rückseite des Titels bemerkt, "eine Unterrichtung und Ermanung Evangelischer Lehr halb an seinen irrenden Sohn". Auf dem Titel und am Schlusse steht ein Holzschnitt, der einen Mann vorstellt, welcher eine Schlange beschwört. In dem Titelholzschnitte befindet sich die Schrift: ""Ich beschwere sich.", welche offenbar auf bewegliche Art eingesetzt gewesen, da sie in dem Schlussbilde, das sonst vollständig dasselbe ist, sehlt. Ausserdem befinden sich noch 8 interessante Holzschnitte in dem Werkchen, dessen Text ganz mit Schwabacher Schrift gedruckt ist. —

## Runigund Hergotin, um 1530 bis 1540.

Die Frau des hingerichteten Hans Herrgot, welche das Geschäft ihres Mannes fortsetzte. —

No. 784.

"Der Jun dert und eniffte Pfalm außgelegt durch | D. Martin Luther · || Wittemberg. || M. D. rrij. || Am Ende: Getruckt zu Murmberg durch || Kunigund Sergotin."

Quart-Format.

Der Titel steht in einer hübschen Bordüre. -

No. 785.

"Ein schöner spruch | so sich einer Cronica | vergleicht, von mancherley Fries gen, schlachten vin andern wunders barlichen thaten vnd geschichten die nach Christi geburdt biß | auf das 1537 - jar gesches ben sind, Lin vedes | mit seiner jarzal | angezeigt." Am Schlusse: "Gedruckt zu

Murmberg durch | Kunegund Bergotin."

circa 1537. Klein Octav-Format.

Dieses Büchlein ist eine gereimte Chronik, deren Seltenheit daraus hervorgeht, dass sie den Bibliographen und selbst Gödecke unbekannt blieb, der ein so frühes Dichtwerk nicht absichtlich übersehen haben wird. Sie enthält 16 Blätter und beginnt:

"Vor Christus geburt eylff hundert jahr Und neun vnd zwentzig fürwar Ist die Stat Augsburg gewesen

Als in Chronica wird gelesen."

Danach sollte man schliessen, dass der Dichter, der sich am Schlusse in den Versen nenut:

"Got geb seyn gnad dem Keyser frum Das er regiere wol und recht Wünscht jm Gabriel Hausknecht."

ein Augsburger gewesen ist. Vom Jahre 1129 v. Chr. geht die Chronik sodann gleich zum Jahre 903 n. Chr. über, als "Sanct Ulrich ist zum Bischoff gewelt".

Mit Ausführlichkeit wird aber erst von 1440 an, Jahr für Jahr bis zum Jahre 1537 gehandelt. Zu jenem Jahre ist merkwürdiger Weise dieselbe Notiz von Erfindung der Buchdnuckerkunst durch Hans Mentelin zu Strossburg gegeben, die man in dem "Historien-Handbüchlein" Johann Schott's, Strassburg 1536, findet. So scheinen denn diese Verse und vielleicht auch das Uebrige Nachdruck zu sein. —

## Hiclas Meldeman, 1531.

Zwar ist es nicht sicher, ob dieser treffliche Briefmaler und Formschneider auch eine eigene Druckerei gehabt hat, es liesse sich dies aber durch die Unterschrift des folgenden Werkchens wohl annehmen. —

No. 786.

"Alag Antwort und vr-stent, zwischen Fraw Armut und Pluto dem || Gott der reichtumb welches unter yhn das pesser sey." Am Ende: "Aiclas Meldeman Brieffmaler zu Aurmberg an der Langenbrucken. || M. D. XXXI."

Quart-Format.

Unter obigem Titel steht ein vortrefflicher Holzschnitt, den Prozess der Armuth und des Reichthums in einer Composition von drei Figuren in einer Landschaft vorstellend. Das Ganze enthält auf 4 Blättern ein Gedicht von Hans Sachs. Die kleinen Schwabacher Typen des Werkchens sind sehr hübsch und gefällig; am Schlusse steht auch das Monogramm des Künstlers Meldeman. —

# Simon Cunckel,

um 1531.

No. 787.

"Enn Sendtbrieff oder epistel || des hochgelerten Erasmi rote || rodami, an den edlen Zerren Johan Schlechten || von Costeletz, in welcher gar schon die eynige waren mittel werden fürgeschriben, durch welche gegenvertige zweyung in vn-||serm heyligen Glauben möchten || fruchtbarlich hingelegt werden || . . . M. D. rrrj. || Am Schlusse: Ju Rürmberg bey Simon Cuncel."

Klein Quart-Format.

Der Titel steht in einer Bordüre, Die Schrift enthält 3 Blätter mit Schwabacher Typen gedruckt. Seltener Druck eines wenig bekannten Typographen. —

## Gabriel Benn,

um 1550.

No. 788.

Spiegel || der haußzucht, || Jejus Sprach genant: Sampt || enner kurzen Außlegung. || Für die armen Haußuchter vand |
jhr Gefinde, Wie sie ein Gottselig leben ge=||gen menigklich jollen erzengen. . . Caspar Huberinus. || . . . Am Endo: Ge=
druckt zu Nürmberg durch || Gabrickem Zeyn. (1552.)

Folio-Format.

Schwabacher- und Fraktur-Druck. Die zwei ersten Zeilen des Titels sind in  $\it Riesenlettern$  in Holz geschnitten. —

# Bermann Hamsing,

1553.

No. 789.

"Der klagendt Ehren || holdt, vber Fürsten und Abel || Hans Sachs." Am Ende: Gedruckt zu Nürnberg durch || Herman Hamsing. 1553."

Quart-Format.

Auf dem Titel befindet sich die Abbildung eines Heroldes in Holzschnitt. Das Gedicht umfasst 6 Blättehen und ist mit Schwabacher Schrift gedruckt. —

# Georg Merckel,

1553.

No. 790.

"Ein ardlich giprech | der Götter, die zwitracht | des Römischen Reychs betreffende | Hand Sachs." Am Ende "Gedruckt zu Nüssermberg, durch Georg | Merckel Wohnschaff auff de newssen Baw bey der Kalchütten. | 1553."

Quart-Format.

Auf dem Titel ist ein Holzschnitt, der den Rath der Götter: Jupiter, Juno, Saturn, Pluto, Mercur, Mars und Venus vorstellt. Das Gedicht enthält 10 Blätter und ist mit Schwabacher Schrift gedruckt. —

## Friedrich Gutknecht,

1554.

Vermuthlich ein Sohn des Druckers Jobst Gutknecht, den wir auf Seite 361 anführten. —

No. 791.

"Die Judit mit Ho||loserne, ob der belege=||rung der Stat | Bethulia · || Hans Sachs." Am Ende: "Gedruckt zu Nürnber (sic!) durch || Friedrich Gutknecht || 1554."

#### Quart-Format.

Auf dem Titel befindet sich ein primitiver Holzschnitt, der die Geschichte von Judit und Holofernes darstellt. Das Gedicht enthält 4 Blättchen. Interessant ist die Frakturschrift, womit es gedruckt ist. —

## Valentin Geißler,

um 1564.

No. 792.

"Der Stat || Mürmberg || verneute Re-||formation.| || 1564." Nürnberg, Valentin Geissler, 1564. Folio-Format.

Schöne Ausgabe mit XLIV und 211 Blättern, prächtigem Titel-Holzschnitt und Frontispiz. Die Original-Ausgabe von 1484 führten wir bereits unter No. 729 an. —

## Leonhard Heußler,

um 1560 bis 1590.

No. 793.

"Das erste Buch | Sehr Herr | liche Schöne | vnd warhaffte Gedicht. | . . . Durch den sinnreichen vnd weitberümbten Hans Sachsen, ein lieb- | haber deutscher Poeterch, vom M. D. XVI. Jar, biß auff diß M. D. LVIII. Jar, zusammengetragen und vollendet. | Gedruckt zu Nürnberg, durch | Leonhardum Heußler. | Im Jahr M. D. XC."

Folio-Format.

Enthält VI und 408 Blätter. Diese Ausgabe scheint den Bibliographen und selbst Gödecke unbekannt geblieben zu sein, da er nur eine von Willer 1590 erwähnt. —

## Katharine Gerlachin Erben,

1594.

No. 794.

"Der fleine Katechismus Luther's." Am Ende: "Gedruckt zu Nürmberg, durch Katharine Ger- [lachin Erben. | M. D.

### XCIIII."

Klein Octav-Format.

64 Blätter. Eine wie es scheint sehr seltene, weil von den Bibliographen nicht erwähnte Ausgabe mit 24 Holzschnitten. Wie alle Schulbücher des 16. Jahrhunderts ist auch der "kleine Katechismus" Luther's durch den Gebrauch grösstentheils zu Grunde gegangen. —

Damit hätten wir die Geschichte der Typographie in Nürnberg bis gegen das Ende des 16. Jahrhunderts verfolgt. Die grosse Berühmtheit der von Georg Endter im Jahre 1604 begründeten und Jahrhunderte hindurch blühenden Officin veranlasst uns jedoch, auch noch einige Hauptwerke dieser grossen Typographen-Familie in Folgendem genauer anzuführen.

## Christoph & Paul Endter,

um 1660.

No. 795.

#### Die Kurfürsten Bibel:

"BIBLIA, || Das ist, || Die ganțe H. || Schrift, || Altes vud Neues Testaments || Tentsch, || D. Martin Luthers: || . . . Im Jahr Christi M. DC. LXII. || Nürnberg, Gedruckt vud verlegt durch Christoph vud Paul Endtern, || Buchhändlern."

Diese Riesen-Prachtbibel enthält neben mehreren Karten und Plänen zur Biblischen Geschichte ein Brustbild-Portrait des Herzogs Ernst von Sachsen, nach einem Gemälde von Rudolf Werenfels von Jacob Sandrart in Kupfer gestochen; die Portraits von elf sächsischen Kurfürsten von Friedrich dem Weisen bis auf Bernhard L, und das Portrait Luther's, alle in ganzer Figur, nach Zeichnungen Christian Richter's von Peter Troschel und Johann Dürr in Kupfer gestochen. Das Exemplar von vorzüglicher Erhaltung befindet sich im prachtvollen Original-Pergamentbande mit reich vergoldetem Messingbeschläge. —

# Michael & Johann Friedrich Endter,

No. 796.

"Spiegel der Ehren des . . . Erzhauses Desterreich . . . versässet durch Johann Jacob Fugger . . . . Munmehr aber . . . erweitert . . . durch Signund von Birken.

Nürnberg Ben Michael und Johann Friderich Endtern . . .

#### cIo Ioc LXVIII."

Folio-Format.

Ein umfängliches Werk mit vielen Portraits, Abbildungen und Plänen in Kupferstich. —

## Wolffgang Morik Endter,

um 1690.

No. 797.

Vollständiges Nürnbergisches Rochbuch.

Nürnberg, Wolfgang Moritz Endter. 1691. Quart-Format.

Ein ganz vortreffliches Buch, das man noch heute sehr gut benutzen könnte und woraus hervorgeht, wie ausgezeichnet man im 17. Jahrhunderte gespeist hat. Der Titel lautet höchst lustig: "Ter aus dem Parnasso ehemals entlaufenen vortrefflichen Köchin, welche bei denen Göttinnen Ceres, Diana und Pomona viel Jahre gedienet, Sinterlassene und bishero ben unterschiedlichen der Löbl. Koch-Kunst bestissenen Frauen zu Rürnberg, zerstreuet und in großer Geheim gehalten gewesene Bemerk-Zettul" etc. —

# Johann Andreas Endter's Söhne,

um 1690.

No. 798.

"BIBLIA, das ist, die gantse Heil. Schrist. . . Nürnberg, In Verlegung Johann Andreä Endters Seel. Söhne, Anno M. DC. XC."

#### Folio-Format.

Mit den Summarien des Saubertus und der Vorrede Dilherr's von Feuerlein herausgegeben. Das schönste dieser Ausgabe sind die darin enthaltenen Kupferstiche. Vierzig Blätter, die mit Zahlen bezeichnet sind, enthalten die wichtigsten Begebenheiten des alten und neuen Testamentes; jedes Blatt hat fünf bis sechs kleinere Abtleilungen und in jeder derselben ist eine biblische Historie vorgestellt. Das Portrait Luther's und ein Frontispiz in Kupferstich gehen dem Ganzen voraus. Ausserdem sind noch auf vier Blättern Moses, die vier großen Propheten und die vier Evangelisten abgebildet. Letztere sind besonders schön gestochen. Sie scheinen von Sandrart's Hand zu sein, obwohl der Künstler sich nicht genannt hat; doch könnten sie zu seinen besten Arbeiten zählen. Interessant ist der Original-Einband mit seiner wahrhaft verschwenderischen Ornamentik in Goldpressung und Oelmalerei. —

# Johann Andreas Endter, um 1755.

No. 799.

"BIBLIA, Das ist: Die gange Heilige Schrifft deß Alten und Neuen Testaments. . . Nürnberg, In Verlegung der Johann Andreä Endterischen Handlung. Anno MDCCLV."

#### Folio-Format.

Diese Ausgabe enthält ebenfalls die Portraits der elf sächsischen Kurfürsten und Herzöge, sowie Luther's Portrait, aber in andern Stichen; im Texte befinden sich viele Holzschnitte. Panzer hat sie nicht gekannt. —

Ein anderer berühmter Drucker des 17. Jahrhunderts zu Nürnberg war auch:

## Sigismund Frohberger,

um 1680.

No. 800.

"Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residentsund Hauptsestung Dresden Beschreib: und Borstellung, Durch Antonium Wecken.

Mürnberg In Verlegung Johann Hoffmann's Gebruckt baselbst ben Christian Sigismund Froberger.

#### Unno MDCLXXX."

#### Folio-Format.

Mit prachtvollen Plänen und Ansichten Dresden's in Kupferstich. Die "Weck'sche Chronik" ist noch vielfach gesucht, obwohl sie weder zuverlässig noch in Bezug auf Hauptsachen vollständig ist. So findet man zum Beispiel über die Einführung der Buchdruckerkunst in Dresden gar nichts, und was von Buchdruckereien wirklich gesagt ist, kann Uneingeweihte nur zu falschen Schlüssen hinsichtlich der Zeit führen. —

#### No. 801.

"Die Durchlauchtigste Zusammenkunst, oder: Historische Erzehlung, Was der Durchlauchtigste Fürst und Herr. Herr Johann George der Ander . . . Ben Anwesenheit Seiner Chursürstlichen Durchlauchtigkeit Hochgeehrtesten Herren Gebrüdern . . . in Dero Residenz Dresden im Monat Fedruario, des M. DC. LXXVIIIsten Jahres aufsühren und vorstellen lassen, Durch Gabriel Tyschimmern. Nürnberg in Verlegung Johann Hossmanns . . Gedruckt

daselbst ben Christian-Sigmund Froberger. T

ANNO M. DC. LXXX."

#### Folio-Format.

Das bekannte Aufzugs-Werk mit den für die Costüm- und Cultur-Geschichte höchst wichtigen Abbildungen in Kupferstich. —

## Schlußbemerkungen zu Nürnberg.

Es finden sich in Nürnberg noch eine Anzahl von kleinen Druckfirmen, die wir nicht einzeln aufführten, und von denen wir hier der Vollständigkeit halber nur noch kurze Erwähnung thun wollen. Da ist Marx Ayrer, der sich um 1487 & 1488 daselbst aufhielt und später nach Erfurt und Ingolstadt übersiedelte. Ein Ambrosius Hueber kommt um 1500 & 1501 vor; Hieronymus Huber um 1504. Balthasar Schleifer druckte 1501 in Nürnberg für einen Ingolstadter Buchhändler, Johann Muscatell.

Adam Dyon, der später in Breslau auftaucht, druckte in Nürnberg von 1509 bis 1515. Andreas Schwammarüssel 1515. Um 1524 kommt Johann Schoner, der 1521 in Bamberg war und 1533 & 1534 in Nürnberg als Editor genannt wird, daselbst als Drucker vor. Johann Guldenmund erscheint 1526 bis 1536.

Ob Georg Wachter um 1529 & 1530 auch Typograph war, ist ungewiss, doch findet sich seine Firma vor. Von Hieronymus Formschneider, der um 1534 auf Kosten der Wittwe Dürer's eine lateinische Ausgabe der "Unterweisung" druckte, ist es nicht statthaft anzunehmen, dass er mit dem Drucker Hieronymus Höltzel identisch sei, da Letzterer schon um 1525 vom Schauplatze verschwand.

Ob Albrecht Dürer selbst eine Privatdruckerei gehabt hat, wie man nach der Schlussschrift in der berühmten Ausgabe der "Apocalypse" glauben müsste, wo es heisst: "Gedruckt zu Nürnbergk durch Albrecht Dürer maler", scheint den Forschern gleichwohl zweifelhaft. —

Als erste Verlugsbuchhändler nennen wir die Koberger, von denen der ältere Anton bei Amerbach in Basel, Clein und Sacon in Lyon und Stuchs in Nürnberg drucken liess; der jüngere Anton bei Sacon, Clein und Marion in Lyon, sowie ebenfalls bei Stuchs in Nürnberg, der Neffe Johann aber die zahlreichsten Aufträge in folgenden Städten ertheilte: Basel bei Adam Petri; Hagenau bei Th. Anselm; Lyon bei B. Lescuyer, J. Sacon und J. Clein; Nürnberg bei F. Peypus; Paris bei J. Badius und B. Remboldt.

Ausserdem haben sich noch Folgende als Verlags-Buchhändler in Nürnberg bekannt gemacht: Nicolaus Fleischmann, der 1503 bei Johann Weissenburger drucken liess; Jacob Heller & Heinrich Hermann von Wimpfen, für die um 1514 Jobst Gutknecht druckte. Ferner kommt um 1514 Zacharias Erb von Passau in Nürnberg vor, ebenso Lucas Alantsee von Wien, für den um 1522 Friedrich Peypus druckte; Johann Hasselberg, der auch Druckereien zu Mainz und Oppenheim beschäftigte; auch druckte Peypus um 1529 & 1530 für den Nürnberger Bürger und Buchhändler Leonhard de Aich, der sich latinisirt auch a Quercu nennt. —

Damit glauben wir das rege typographische Bild, welches die alte Patrizierstadt unter den für die Typographie günstigsten Auspicien der Gelehrsamkeit und des Reichthums entwickelte, mit ziemlicher Vollständigkeit gegeben zu haben.

Können wir die Stadt um der praktischen Resultate willen, welche die Kunst dort zeitigte, mit Recht preisen, so gebührt ihr ein anderer Preis noch, dass sie den Mann in ihren Mauern beherbergte, der für die Geschichtschreibung der Buchdruckerkunst das wichtigste Werk geschaffen, welches wir noch heute nur mit Dank und Bewunderung seines Fleisses benutzen können: Georg Wolfgang Panzer.

Seinen Namen wird Jeder, dem das Werk dieses Mannes im wahren Lichte als Quelle reichen Nutzens und Vergnügens erschienen, als den eines Vaters aller bibliographischen Wissenschaft verehren, wenn wir selbst ihn auch hier und da berichtigen und vervollständigen müssen.

### Ergänzungs-Literatur zu Nürnberg.

I. "Die Eitel der gesetze der Newen Reformacion der Stat Nuremberg Anno . domini . Millesiomo . cece . lprir . fürgenomen." Folio.

NB. Dieses Register zu der Reformation Nürnberg's ist eine grosse Seltenheit. Es wurde gedruckt, ehe die Reformation selbst als Druckwerk erschienen war, dierst im Jahre 1484, also 5 Jahre später, in erster Ausgabe bei Koterger herauskam. wie wir unter No. 729 selbst geschen haben.

Die Nachrichten der Bibliographen hiervon sind so spärlich und nichtssagend, dass hieraus schon die grosse Seltenheit erhelit. Panzer No. 103 hat keine Vermuthung eines Druckers und Hain No. 15529 hat ihm lediglich nachgeschrieben. So ist denn auch die Angabe der Blattzahl unrichtig, die nicht 23 sondern 22 beträgtindem das vorliegende Exemplar hiermit ganz complet ist.

Als Drucker dieses Registers können wir als ganz sicher Conrad Fyner in Esslingen substituiren, dessen grössere alte Type hier angewendet ist. Angebunden ist dem Exemplare eine handschriftliche Reformation Nürnberg's, die damals noch nicht gedruckt existirte. Dass der ehemalige Besitzer Beides zusammen benutzte, beweist seine Handschrift, die sich auch in dem Register findet. Das Ganze ist historisch höchst wichtig. —

2. "OVIDH METAMORPHOSIS over Verwanzelungs Sucher... durch den Kunftberühmten Johann Wilhelm Baur Inventirt und Abraham Aubry in Kupffer gestoche. In Verlegung Paulus Surften Kunfthändlers in Kuntenberg" (1513). Quer Quart.

NB. Enthält 150 hübsche Kupferstiche zu Ovid's "Verwandlungen". Poul Fürst war zwar kein Typograph, weshalb wir ihm auch keine Stelle als solchem einräumen; aber er betrieb einen grossen Kunsthandel und Verlag in Nürnberg und ist in Rücksicht dieser verwandten Beziehungen immerhin interessant.

 "Katalog der Ausstellung von Arbeiten der vervielfältigenden Künste im Bayerischen Museum zu Nürnberg 1877."

 $\operatorname{NB}.$  Mit zahlreichen Abbildungen und vielen für die Typographie interessanten Gegenständen. —

"Blancken. Bildni-se berühmter Künstler, Buchhändler, Buchdrucker... Nürnherg 1725."

NB. 3 Blätter Text und 50 wohlauszeführte Porträts in Kupferstich. -

- "Die Wohleingerichtete Buchdruckerei mit hundert und ein und zwanzig . . . Schriften . . . Nürnberg, bei Johann Andreä Endter's seel. Erben 1733." —
- 6. "Oliveri Dissertationes Philologico-Bibliographicae. Norimbergae 1746." —
- "Nürnbergische Kleider-Arten. In Verlegung Johann Kramers in Nürnberg 1669."

NB. Das Exemplar ist von dem rühmlichst bekannten Historienmaler Carl Köhler in Nürnberg höchst getreu und kunstvoll nachgebildet bis auf mehrere Blätter, welche noch aus einem gedruckten Original-Exemplare stammen. —

- 8. "Nürnberger Schönbart-Buch und Gesellen stechen. 1766." -
- Panzer. Aelteste Buchdruckergeschichte Nürnbergs oder Verzeichniss aller von Erfindung der Buchdruckerkunst bis 1500 in Nürnberg gedruckten Bücher. Nürnberg 1789.
- 10. Hase. Die Koburger, Buchhändler-Familie zu Nürnberg. Leipzig 1869. —

# Foligno

- Fulgineum. -

# Johann Numeister von Mainz,

1470 bis 1472.

Schon unter Mainz No. 3a & 46 kamen wir auf diesen Typographen zu sprechen, welcher wohl nicht nur Gehülfe Gutenberg's, sondern nach dessen Trennung von Fust & Schöffer jedenfalls auch sein Socius war, aber nach 1462 von Mainz auswanderte, um in Italien sein Glück zu versuchen. Nachdem er sich anfangs in Rom aufgehalten, wo er wahrscheinlich in der Offizin Georg Lauer's thätig war, in dessen Ausgabe des Chrysostomus von 1470 wir eine der seinigen in Aretini "de bello italico" überraschend ähnliche Type erblicken, kam er auf den Ruf des Emiliano de Orsinis im Jahre 1470 nach Foligno, einem kleinen Städtchen im Kirchenstaate.

Hier druckte er bis 1472 im Hause und mit den Mitteln des Emiliano Orsino, den er in die Geheimnisse "der deutschen Kunst", wie man die von Deutschen erfundene und verbreitete Typographie nannte, einweihen musste. Auch seine Gehülfen waren Mainzer, jedenfalls Gefährten aus der Offizin Gutenberg's, die er in der Fremde angetroffen hatte und dort für das neue Unternehmen gewann; von dreien derselben hat die Geschichte uns sogar die Namen aufbewahrt; sie hiessen: Stephan, Kraft und Ambracht.

Diese drei folgten später einem Ruse nach *Perusia*, als um 1472 das Geschäft in Foligno sich auslöste; und dort ersahren wir aus einem ausbewahrten Documente ihre Namen; von ihrer dortigen Wirksamkeit werden wir auch weiter unten ebenfalls ein Beispiel auszuführen haben.

Numeister selbst ging nicht mit ihnen; ihn finden wir 1479 wieder in Mainz, wo er seinen meisterhaften Turrecremata schuf, dessen Typen nach Falkenstein Seite 225 dem "Mainzer Psalter" sehr nahe kommen sollen, was uns bei Betrachtung unsers schönen unter Mainz No. 46 beschriebenen Exemplares allerdings unbegreiflich erscheint, da selbst die kleinen Psaltertypen fast noch einmal sogross sind, als die Typen des Numeister'schen Turrecremata, welche vielmehr an diejenigen der 42 zeiligen Bibel von Gutenberg erinnern.

In Mainz scheinen unserm Numeister wohl nicht genügende Hülfsquellen geflossen zu sein, da er sich bald abermals zum Wanderstabe entschliessen musste, der ihn zunächt nach Basel, dann nach Albi in Languedoc und schliesslich nach Lyon führte, wo seine Wirksamkeit in Gemeinschaft mit Michelet Topié bis zum Jahre 1507 aus datirten Druckwerken, durch welche er seinen Namen berühmt gemacht, erwiesen ist.

Genaueres darüber wird man in der hochinteressanten Studie von A. Claudin: "Antiquités Typographiques de la France", Paris 1880 finden, worin diesem Typographen eine höchst wichtige und liebevolle Spezial-Untersuchung gewidmet ist. —

#### No. 802.

# Leonardus Brunus Aretinus: "De Bello Italico adversus Gothos".

Foligno, Johann Numeister, 1470. Quart-Format.

Das erste Druckerzeugniss der Presse Foligno's, welches am Schlusse das Consortium, Emilianus de Orfinis — mit dem Druckfehler Orfinis — Johannes Numeister und Socii nebst der Jahrzahl aufführt. Die römischen Charaktere, mit welchen das seitene und interessante Werk gedruckt ist, haben den Vorzug grosser Deutlichkeit und sind dadurch dem Auge wohlgefällig; gleichwohl sind sie etwas unregelmässig und der Druck verräth einen ersten Versuch.

Das Allersonderbarste aber ist dabei, dass man an vielen Stellen die Ausläufer der langen Buchstaben in die vorgehenden und nachfolgenden Zeilen, dass heisst in den Raum, welchen die Ausläufer der langen Buchstaben hier bedingen, hinehmagen sieht, dergestalt, dass eine gerade Linie, über die Köpfe der höchsten Typen einer Zeile gezogen, die Füsse der Buchstaben von der vorgehenden Zeile durchschneidet.

Man hat also, um den "Durchschuss" der Zeilen nicht zu gross werden zu lassen, wie es nicht anders zu erklären ist, die einzelnen Buchstaben unterschnitten; ein Beweis, wie gross die technische Findigkeit der ersten ausübenden Künstler gewesen, da sie schon Kunstgriffe anzuwenden wussten, welche noch heute als Feinheiten typographischer Technik unter Fachleuten Geltung haben. —

Der gelehrte Verfasser des Werkes, welches die Kriege der Gothen gegen Italien schildert, lebte in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts und war aus Arezzo gebürfte, weshalb seinem Namen Leonardus Brunus der Beinamen Aretinus zugefügt wurde, unter welchem letztern er dann fast ausschliesslich bekannt geworden. Hain No. 1558 hat die höchst seitene Cimelie nicht gesehen. Uebrigens ist in vorliegendem Exemplare der Druckfehler Eulginas für Fulginas in der Schlussschrift nicht ersichtlich, während der schon erwähnte Schnitzer Orfinis für Orfinis allerdings zu bemerken ist.

# Beromünster

- Beronis villae. -

### Helyas Helye oder Clias Clie de Louffen, 1470 bis 1475.

Das Städtchen Beromünster im Canton Luzern ist jedenfalls bald nach dem Vorgange von Basel in die Reihe der Schweizer Druckstädte getreten, denn es hat sogar den ersten datirten Druck der Schweiz in der Ausgabe des Mammotrectus von 1470 aufzuweisen, während Basel's früheste Drucke leider keine Jahrzahl tragen und deshalb Beromünster oft irrthümlich für den ersten Druckort der Schweiz überhaupt gehalten wurde.

Indessen haben die Bibliographen sogar die Zuverlässigkeit der Jahrzahl, welche sich in dem von Helyas Helie de Louffen im siebzigsten Jahre seines Alters gedruckten Mammotrectus findet, angefochten, indem man gefunden haben will, es sei diese Ausgabe ein Nachdruck der Schöffer'schen von 1470, in welchem sogar die Datirung mit copirt sei, und sie könnte unbedingt erst um 1473 bis 1474 gedruckt sein, da sich auch "Signaturen" in ihr befänden, welche, wie man annimmt, zuerst von Johann Koelhoff in Cöln um 1472, jedoch von Helyas de Louffen sogar noch nicht einmal in dem von ihm um 1472 gedruckten Roderici "Speculum vitae humanae" angewendet wurden.

Was nun die Schlussschrift des Beromünster Mammotrectus betrifft, von der die meisten Bibliographen schreiben, dass sie wörtlich übereinstimme mit derjenigen von Peter Schoeffer, so fanden wir im Gegentheile, dass sie grosse Unterschiede aufweist und nur wenige Worte darin übereinkommen; wir würden auch zum Vergleich hier beide Colophons nebeneinandersteller, wenn nicht Fischer in seinen "Typographischen Seltenheiten", Lieferung V, Seite 28, diese Arbeit schon übernommen hätte, wo man sich denn von der Thatsache überzeugen möge.

Zweiselhaft scheint es nur, ob die Erwägung Fischer's besonders glücklich ist, dass nämlich "der Canonicus Helyas ein feiner Copist gewesen sei, der absichtlich nur einige Worte der Unterschrift "gestohlen" und um seinen "Betrug" besser zu decken, die Vorsicht gebraucht habe, "die Jahrzahl beizubehalten." — Der gelehrte Chorherr Helyas dürste wohl schwerlich der wenigen Worte wegen, um die es sich handelt, in Verlegenheit gekommen sein und deshalb eine Anleihe nöthig gehabt haben.

Um den Nachdruck zu verdecken, hätte er als feiner Copist gewiss klüger gethan, die Ausdrücke jener Schlussschrift zu vermeiden und als Druckjahr, wenn nicht ein späteres, so ein noch früheres anzugeben. Auch haben ihm gewiss Original-Manuscripte dieses höchst verbreiteten Buches reichlich zur Verfügung gestanden, so dass er den Schöffer'schen Druck zu seinem Werke füglich entbehren konnte, denn die Schrift war bereits im vierzehnten Jahrhunderte, in welchem sie auch entstanden, sehr verbreitet und Fischer's Angabe, dass sie erst 1466 verfasst sei, ist also auch ein Nonsens.

Es sind diese Consequenzen mithin alle sehr inconsequent. Das einzige Auffallende an der Sache ist nur. dass auch der Tag, an welchem beide Ausgaben vollendet sein sollen, nach den Schlussschriften gleichlautend "Vigilia sancti Martini" ist. Was dagegen ferner die vermeintlichen Signaturen angeht, die sich in dem Buche vorfinden, so hat schon Brunet bekundet, dass dieselben keine Signaturen, sondern einfache "Verweisungszeichen" sind, die auch in der Art, wie sie angewendet wurden, sich erheblich von jenen unterscheiden.

Denn um die Ordnung der Lagen beim Einbinden der Bücher zu erleichtern, bezeichnete man jede derselben mit einem Buchstaben, welchem man auf jedem Blatte eine diesem den Platz anweisende Zahl hinzusetzte; diese Bezeichnungen der Lagen und Blätter nennt man also Signaturen. Was sich im Mammotrectus von Beromünster findet, ist hingegen etwas ganz Anderes. Hier ist jede einzelne Columne, von denen sich zwei auf jeder Seite befinden, am untern Rande mit einem Buchstaben des kleinen Alphabets

bezeichnet und am obern Rande ist die Zahl des Alphabets angegeben.

Während also der Zweck der Signatur ist, dem Buchbinder die Arbeit zu erleichtern, und deshalb jede Lage und jedes Blatt eine Bezeichnung erhält, finden sich hier auf jedem Blatte vier resp. acht Zeichen, welche für den Buchbinder gar nichts zu bedeuten haben, mithin auch dem Wesen der Signatur ganz fern stehen. Nur ein flüchtiges Beschauen und Voreingenommenheit konnten also hier plausible Gründe zu finden glauben, um die Authenticität der Jahrzahl dieses ersten datirten Schweizer Druckes anzufechten, denn man wird uns beipflichten, dass hierfür die wenigen übereinstimmenden Worte der beiden Schlussschriften nicht hinlänglich sind, während es nur ein launischer Zufall bleibt, dass beide Werke an Einem Tage die Presse verliessen. —

#### No. 803.

# Savageti "Tractatus super controversiis ecclesiae Constantiensis".

Beromünster, Helyas de Louffen, circa 1470. Klein Folio-Format.

Einer der ersten Drucke des Städtchens Beromünster, ein undotirter Tractat von nur 34 Seiten klein Folio, der wohl noch vor dem Mammotrectus erschienen sein dürfte, da ja fast alle frühesten Drucker bei ihren ersten Erzeugnissen es nicht für nöthig, oder auch wohl geschäftlich nicht für vortheilhaft erachteten, die Druckfirma und Jahrzahl beizusetzen.

Nach Panzer's Annales Vol. I pag. 262—263 kennt man im Ganzen sieben Beromünster Drucke mit zweierlei Typen. Die grössere Typengattung des Mammotrectus ist gothisch; die kleineren Tractate, zu denen die vorliegende zählt, sind aus einer mehr rundliehen Antiqua gedruckt, zwischen welcher merkwürdiger Weise hier und da einzelne grössere gothische Versalbuchstaben eingestreut sind, die sich namentlich auf Seite 9, 10 und 13 mitten im Texte sonderbar genug ausnehmen, und jedenfalls schwierig einzusetzen waren, da sie gar nicht zum Caliber der übrigen Schrift passen. Die wenigen Beromünster Drucke des Helias von Lauffen zählen übrigens sämmtlich zu den Seltenheiten ersten Ranges.—

Hain sagt unter No. 14329 bezüglich des Druckers dieser Ausgabe: "Romae, apud St. Eustuchium s. Ulr. Han." Ist dies eine Verwechselung mit dem Kloster St. Eusebius, so müsste es weiter Georg Lauer heissen, der indessen keine auch nur entfernt ähnliche Type gehabt hat. Die Aehnlichkeit jedoch mit Ulrich Han's Charakteren ist uns selbst aufgefallen, bevor wir noch die Notiz Hain's gelesen hatten. Besonders die grossen gothischen Majuskeln haben etwas täuschend Verwandtes.

Indessen bleibt es nur bei der Aehnlichkeit, und der nähere Vergleich ergiebt, dass von Gleichheit der Charaktere keine Rede sein kann. So ist denn Hain's Combination nicht zutreffend, und es liegt kein Grund vor, Panzer's frühere Ansicht, nach welcher der vorliegende ein Beromünster Druck ist, zu verlassen; denn obgleich es an einer völlig sichern Bürgschaft dafür noch immer fehlt, so sind doch auch Gegenbeweise ebensowenig beizubringen. —

## Paris

-- Lutetia; Parisii; Parisius.

# Ulrich Gering, Martin Crank & Michael Friburger,

1470 bis 1477.

Achnlich wie die beiden Deutschen, Sweinheym & Panartz, von Mainz aus nach dem Kloster Subiaco bei Rom, so wurden die drei Schweizer Typographen Gering, Crantz und Friburger von den Professoren des berühmten geistlichen Institutes der Sorbonne, Guilaume Fichet und Jean de la Pierre, im Jahre 1470 nach Paris berufen. Nachdem ihnen in der Sorbonne selbst eine Werkstatt eingeräumt war, druckten sie daselbst gemeinschaftlich, bis Fichet sich nach Rom begab, und Jean de la Pierre oder Hans von Stein, auch Lapidanus genannt, sich in das Kartäuser-Kloster bei Basel zurückzog.

Darauf verliessen die beiden Typographen die Sorbonne und mietheten ein Haus unter dem Namen "zur goldenen Sonne", wo sie bis 1477 gemeinsam arbeiteten; von da ab kommt, nachdem seine beiden Genossen entweder gestorben waren oder die Buchdruckerkunst aufgegeben hatten. Ulrich Gering zunächst allein als Drucker vor; er associirte sich aber 1480 mit George Maynyal, und 1489 mit Bertholdus Remboldt, auf welche Beiden wir später noch zu sprechen kommen.

Falkenstein und seine Nachfolger nennen den Ersteren zwar Guillaume Maynyal und lassen ihn von 1479 mit Gering zusammendrucken, aber er nennt sich in seinem ersten Drucke von 1480 (Panzer II pag. 282 No. 68) Georgius, und kommt überhaupt nur noch in einem zweiten Producte desselben Jahres vor, welches wir unter No. 806 anführen. Aehnlich steht die Sache mit Bertholdus Remboldt; ihn nennen Falkenstein und Nachfolger Bartholomaeus und lassen ihn schon um 1484 sich mit Gering associiren, während er erst 1489 das erste Mal vorkommt. —

No. 804.

Marci Tulli Ciceronis "Officia, Laelius, Cato, Somnium Scipionis et Paradoxa".

Paris, Gering, Crantz & Friburger, 1471. Folio-Format.

Höchst seltene und kostbare Ausgabe, welche die wenigsten Bibliographen selbst gesehen haben. Der aus Tours datirte Brief des Guillermus Fichaetus an Johannes Lapidanus von 1471, welcher die Ausgabe einleitet, giebt auch die Jahrzahl des Druckes. Die Drucker sind nicht weiter genannt, doch zeigen die beiden Gelehrten der Sorbonne und die Typen jene zur Genüge an. Das prächtige Exemplar ist auf sehr grosses Papier gedruckt und kostbar in rothen Maroquin mit vergoldeten Beschlägen, Schliessen und Ecken gebunden. Hain No. 5252 hat ebenfalls die seltene Ausgabe nicht gesehen. —

## Petrus Caesaris & Johann Stoll, 1473 bis 1479.

Die zweite Pariser Druckerei, deren Erzeugnisse beinahe noch seltener sind, als diejenigen der ersten. —

#### No. 805.

### Lucii Annaei Senecae "Epistolae".

Paris, Petrus Caesaris & Johann Stoll, 1475. Quart-Format.

Diese ungemein seltene und erste datirte Ausgabe der Briefe des Seneca schliesst: "Expliciant Epistole Seneice ad Lucilium . Impresse Parisius || Anno domnim M. CCCC. Lxx. V." Man hat diese Jahrzahl oft für 1470 gehalten. Die Charactere dieser zweiten Pariser Druckergesellschaft, welche sich in diesem Werke nicht genannt hat, sind höchst bemerkenswerth; sie kommen der Antiqua fast gleich, die Majuskeln jedoch sind von eigenthümlicher Form, welche stark an Georg Huszner in Strassburg erinnert. Jede Seite des Textes ist von vier roth gezogenen Linien umrahmt. Die meisten Bibliographen haben die höchst rare Ausgabe nicht selbst sehen können, so auch Hain, der nur eine dürftige Beschreibung unter No. 14 600 liefert, welcher wir die Anzahl der Blätter, 207, und Zeilen auf jeder Seite, 25, hinzufügen wollen. —

# Ulrich Gering & George Mannyal,

1400.

No. 806.

"Summa de quatuor virtutibus cardinalibus."
Paris, Ulrich Gering & George Maynyal, 1480. Folio-Format.

Wie wir bereits auf voriger Seite bemerkten, kennt man von dieser Association nur zwei höchst seltene Producte, welche weder Panzer noch Hain selbst gesehen haben. Vorliegende Cimelie ist der zweite Druck, vom 16. August 1480, während der erste bereits am 29. April desselben Jahres erschien.

Diese "Summa über die vier Cardinaltugenden" ist eine andere a's das Werk des Henricus Arimenensis, von dem wir unter Strassburg No. 195a eine Ausgabe anzuführen hatten. Der Verfasser ist unbekannt. Die Ausgabe ist mit sehr hübscher, kleinerer römischer Schrift gedruckt und enthält 294 Blätter in 2 Columnen zu 48, 49 auch 50 Zeilen. Hain No. 15173 und Panzer II pag. 282 No. 69 beschrieben das Werk, ohne es gesehen zu haben. —

### Guido Mercator oder Marchant. 1483 bis 1500.

Vo. 807.

"Cractatus de anima . || editus a dño petro de Ailliaco." Paris, Guido Marchant, 1494. Quart-Format.

Diese Ausgabe des Tractates "über die Seele" ist den Bibliographen upbekannt. Unter dem Titel befindet sich ein Holzschnitt mit dem Namen "Guiot Marchaut"; ein zweiter Holzschnitt ist auf dem zweiten Blatte und ein dritter auf der Rückseite des letzten. Das Schriftchen umfasst 36 Blätter zu 39 Zeilen mit der Schlussschrift: "Explicit breuis tractatus de anima et accidentibus | eius per reneredu dum petru de aillyaco copilatus | Impreffufgy Parifius in capa gaillardi per Guidone | mercatoris . Anno dui . M. CCCC . reifij . die . rriffi . Septembris".

Die gothischen Typen dieses interessanten Druckes sind sehr hübsch. Besonders ins Auge fallend ist ihre grosse Aehnlichkeit mit den Bibeltypen des berühmten Jenson, sodass man sie schwer unterscheiden würde, wenn letztere nicht etwas kleiner waren. Sicher hat aber Jenson's Type hier zur Vorlage gedient. -

#### Johann Higmann & Wolfgang Hoppl, 1489 bis 1521. 1484 bis 1498.

Diese beiden Typographen, von denen Higmann ein Deutscher war, druckten um 1496 bis 1498 einige Werke zusammen, nachdem Letzterer bei seinem ersten Auftreten 1484 im Hause der Academie Sorbonne und wahrscheinlich auch mit dem Druckwerkzeuge, welches Gering, Crantz d' Friburger dort als Eigenthum der Academie zurückgelassen. gedruckt hatte. Demnächst erscheint er erst 1488 wieder mit einem Druckwerke; er war bis 1496 allein thätig und gab dann bis 1498 Mehreres mit Hopyl zusammen, aber auch allein heraus, während Letzterer 1496 auch mit dem berühmten Etienne oder Heinrich Stephan ein Werk gemeinschaftlich gedruckt hatte, und auch während seiner Verbindung mit Higmann je und je allein bethätigt war. Panzer führt Higmann in seinem Register bis 1500 auf; der letzte Druck aber, der von ihm bekannt wurde, ist von 1498. -

No. 808.

Dionyfius Areopagita: Opera quaedam, Ambrofio Camaldulenft interprete.

Paris, Johann Higmann & Wolfgang Hopyl, 1498. Folio-Eormat.

Diese Ausgabe der ausgewählten Werke des Dionysius Areopagita ist mit einer sehr schönen gothischen Type gedruckt; die Marginalien mit kleinerer Schrift. Hain No. 6233. --

#### No. 809.

## "Miffale Diocefis Colonienfis."

### Paris, Wolfgang Hopyl, 1514. Folio-Format.

Prachtdruck ersten Ranges, ebenso schön als selten. In diesem 280 Blätter starken Mössele finden sich nicht weniger als 148 schöne Abbildungen, von denen 5 in Blattgrösse, sowie zahlreiche Initialen, sümmtlich durch Metallschnitt in Schrotmanier ausgeführt. Es gehören diese Arbeiten zu dem Schönsten, was die Ornamentik der Renaissance aufzuweisen hat.

Der leider nicht bekannte geniale Künstler hat sicher dem spätern Geoffroy Tory um 1536 zum Vorbilde gedient, der sich durch seine Arbeiten den Ruf eines Haupt-Reformators der französischen Kunst auf dem Gebiete der Bücher-Ornamentik erworben hat; wenn man nicht gar annehmen will, dass Letzterer selbst der Verfertiger dieser kleinen Kunstwerke ist. Dann wären diese Arbeiten allerdings das Früheste was von diesem Künstler bekannt geworden ist.

Passavant in seinem Peintre-graveur I, Seite 165, vermuthet allerdings, dass die ersten Metallschnitte dieses Künstlers sich schon in einem von Simon Vostre gegen 1515 gedruckten Gebetbuche befinden. Ebensowohl könnten freilich die Abbildungen des vorliegenden Missale seine Erstlingswerke gewesen sein, obwohl sie die Hand eines vollkommenen Meisters bekunden.

Von dem im Werke vorkommenden "Canon" sind 6 Blätter auf Pergament gedruckt; einzelne der Abbildungen sind in Farben ausgemalt. Die Kosten dieses wundervollen Druckes trug der berühmte Cölner Verlagsbuchhändler Franz Birkmann, dessen Signet mit dem Cölner Wappen sich am Schlusse in zwei verschiedenen Aufassungen befindet.

Trotz seiner wunderbaren Schönheit ist dieses Missale so wenig bekannt, dass Panzer es gar nicht erwähnt, Brunet und Graesse aber es nur ganz kurz citiren, ohne es gesehen zu haben, woraus seine grosse Seltenheit hervorgeht. Möge die schlussschrift hier noch Platz finden:

"Missale ad dininū officium per agendū accommodatishmum: ad pusm ac ritum ecclese maioris Coploniess: impēs honest viri Frā cisci birckmā in alma Parisorum academia a Wolsgaugo Hopylio pimpressum. Penale habetur Colonie apud templū trium Regum in pingui dadlina." Einband von dunklem, schön gepresstem Leder mit ver goldeten Messing-Becken und Schliessen. —

# Philippe Pigouchet,

No. 810.

"Augustinus de virtute psalmorum."

Paris, Philippe Pigouchet, circa 1490. Quart-Format.

Incunabel von grösster Seltenheit und eine den Bibliographen unbekannte Ausgabe. Nur Hain hat ein Exemplar beschrieben, dem aber die Hauptsache, das erste Blatt mit dem obigen in alter Batarde gedruckten Titel und dem schönen Druckerzeichen Pigouchet's fehlte, weshalb er, da keine andere Angabe des Druckers darin befindlich, Letztern auch nicht erkennen konnte. Im Uebrigen stimmt seine Beschreibung unter No. 1977. —

## Georg Mittelhus,

1484 bis 1500.

No. 811.

"Incipit alphabetu || dinini amoris de elenatione mentis in deu || venerabilis magistri Iohanis Gerson can-||cellarij paristeu."

Paris, Georgius Mittelhus, 1493. Klein Octav-Format.

Seltene Incunabel von 36 Blättern. Hain No. 7637 hat kein Exemplar gesehen. Gothischer Druck. —

## Pierre Levet, 1486 bis 1499.

No. 812.

"Erempla facre scripture."

Paris, Pierre Levet, circa 1478. Klein Octav-Format.

Verfasser dieser anonym erschienenen Schrift ist nach Quetif ein Cistercienser. Giovami Cavil; sie behandelt eine Reihe theologischer Materien nach Stellen der heiligen Schrift. Die vorliegende Ausgabe ist von grösster Seltenheit und von keinem der Bibliographen, die sie citiren, selbst gesehen. Sie ist mit einer kleinen wunderhübschen gothischen Type gedruckt und enthält 104 Blätter mit Signaturen und 31 Zeilen.

Obiger Titel steht allein auf dem ersten Blatte. Das zweite Blatt beginnt: "Inchipiunt erempla sacre seripture er viroq; te stamento secudum ordine litterart collecta: et pri mo de abstinentia." Auf Blatt 102 verso steht die Schlusssebrist: "Erempla sacre scripture er veteri i nono testa mento collecta: secundum (sic!) ordine litteraru finiu- tur feliciter. Impressaq; parisus sub urbijs sacti germani de pratis per Petru Lenet." Hiernach solgen noch 2 Blätter Tabulae. Hain No. 6763 giebt nur eine ganz dürstige Notiz, ohne das Buch gesehen zu haben. —

## Durand Gerlier,

No. 813.

,,Concordata inter Teonem A. et Franciscum 3."
Paris, Durand Gerlier, 1520. Octav-Format.

Letzter, sehr seltener und wenig bekannter Druck Gerlier's. Am Kopfe des Titels stehen das päpstliche und das französische Wappen, dazwischen zwei Inschriften; darunter der 17 Zeilen lange Titel und unter diesem "Cum primitein non ab biennin." Die erste Ausgabe erschien 1518. Am Schlusse steht in acht Zeilen das französische Privileg, welches auch die Jahrzahl 1520 enthält. 29 gezählte und 7 ungezählte Blätter.

## Denis Roce,

1490 bis 1516.

No. 814.

"Sermones & Epiftolę Quinti Flacci Horatii || cum familiari & dilucida explanatione Jodoci Badii Afcenfii ab eodem diligétius recognita || Et in epiftolas prefertim & aucta & repofita:"

Paris, Denys Roce, 1503. Folio-Format.

Bildet mit den beiden nächsten Nummern, die aber alle drei typographisch nicht zusammenhängen, die erste Ausgabe der Werke des Horaz mit dem Commentar des berühnten Gelehrten und Buchdrucker's Jodocus Badius Ascensius, den wir in seinen typographischen Leistungen ebenfalls noch kennen lernen. In Antiqua gedruckt, mit dem schönen Schrot-Buchdruckerzeichen des Denys Roce auf dem Titel; enthält 101 numerirte Blätter mit Signaturen und ein leeres. Ebert hat auch den Druck dieser Ausgabe fälschlich dem Ascensius zugeschrieben; vergleiche No. 10140. —

#### No. 815.

"Horatii Odę Carmen Epodon et Sęculare cum || exactiffima Antonii Mancellini: Et cum familiari || Iodoci Badii Afcenfii explanatione."

Paris, Denys Roce, 1503. Folio-Format.

In derselben Ausstattung wie die vorige Nummer; mit dem Buchdruckerzeichen auf dem Titel. Enthält (IV) & und 136 numerirte Blätter. —

No. 816.

Horatii ,, de arte poetica libellus".
Paris, Denys Roce, 1503. Folio-Format.

Ohne Titel; in derselben Ausstattung wie die beiden vorigen. Enthält 24 numerirte Blätter. -

## Geoffron & Engelbert de Marnef,

1490 bis um 1540.

No. 817.

"De vita spuali aie mgri Johanis Gerson."

Paris, Engelbert & Marnef, 1493. Klein Octav-Format.

Am Schlusse dieser kleinen Schrift steht zwar nur "Impressum ac sinitum Parisijs y Eugleber || tho de marnef . . . ", aber auf dem Titel befindet sich das Druckerzeichen mit dem Pelican und den Initialen der beiden Brüder E & 6 de marnef. Hübscher gothischer Druck von 68 Blättern und höchst seltene Incunabel, die Hain No. 7673 nicht gesehen hat. ---

# André Bouchard, Boccard oder Bocardus,

No. 818.

"Opuscula dini Augu stini longe prestantissima cum duplici indicio rursus parrhissiis coimpressa."

Paris, Andreas Bocardus, 1502. 2 Bände in Quart-Format.

Auf dem Titel mit dem geschrotenen Buchdruckerzeichen des Jehan Petit, auf dessen Kosten diese Ausgabe der Werke des Augustinus hergestellt wurde. Mit sehr hübscher und kleiner gothischer Type gedruckt. —

# Jodocus Badius Ascencius oder Josse Bade,

War aus Asch bei Brüssel gebürtig und nannte sich deshalb Ascensius, sowie seine Druckerei, "Praelum Ascensianum". Badius war Professor für schöne Literatur und Sprachen und gab verschiedene Ausgaben der Classiker mit gelehrten Anmerkungen heraus, und zwar, wie wir bei den vorhergehenden Nummern bemerkten, auch für andere Druckereien. Seine Werkstatt war eine der berühmtesten seiner Zeit; nach seinem Tode führte dieselbe sein Sohn Conrad bis 1549 fort. Seine drei Töchter waren an drei berühmte Typographen verheirathet: Michael Vascosan, Jean Roigny und Robert Etienne, die wir ebenfalls noch kennen lernen.

#### No. 819.

"Baptiste Mantuani Bucolica || feu adolescentia in decem æglogas diuisa. || A Jodoco Badio Ascensio familiariter || exposita, cum indice dictionum."

Paris, Jodocus Badius Ascensius, 1502. Quart-Format.

Gras citirt in seinen "Büchermerkwürdigkeiten" pag. 139 eine Ausgabe des Ascensius vom 21. März 1502, was Panzer VII pag. 503 No. 30 copirt hat. Es ist dies vermuthlich ein Irrthum, da die Vorrede des Ascensius in der vorliegenden Ausgabe von "sexto Kalendas Apriles (= 27. März) Anno M. D. II." datirt ist. Eine weitere Angabe über den Drucker hat diese 4 ungezählte und 72 gezählte Blätter enthaltende Ausgabe nicht. —

No. 820.

"Danorum Regū heroūq3 | Historie stito elegātia Sar|one Grammatico natione | Sialandico necno Roskil | densis eccleste prepositio - | abhine supra trecentos an nos coscripte et nūc primū | literaria serie illustrate ter | sissime q3 impresse."

Paris, Jodocus Badius Ascensius, 1514. Klein Folio-Format.

Erste Ausgabe der "Geschichte Dänischer Könige", aus einem Manuscript gedruckt. Unter obigem Titel steht ein hübscher Metallschnitt in geschrotener Manier: Im Vordergrunde ein dänischer König mit Schwert und Reichsapfel, vor ihm das dänische Wappen und hinter ihm eine Schaar gewaffneter Helden; links unten steht ieinem Bande: REX DANORVM und rechts die Marke des Künstlers C.P. Letztere ist, obwohl sie offenbar das Zeichen eines ausserordentlichen Meisters ist, in Nagler's Monogrammisten nicht erwähnt worden.

Eine schöne Bordüre in derselben Manier umgiebt den ganzen Titel. Zahlreiche Schrot-Initialen zieren den Text des Werkes; auch erscheint zu Anfang der Capitel noch mehrmals das dänische Wappen in zweierlei Auffassung; einmal steht es im Initial if mit der Unterschrift "nrma regis dorie"; das andere Mal im Initial D. Hier steht in den beiden obern Ecken des Metallschnittes: REGIS und DACIE; in den beiden untern ARMA und (rechts) die Initialen C P und C L. Der Text des Werkes ist in Antiqua, der Titel mit Missalschrift roth gedruckt. —

# Jean Petit, Parvus auch Pusillus, 1496 bis 1536.

Druckte unter den mannichfachsten Verhältnissen; war aber meistens als Verleger thätig. —

#### No. 821.

"Teonardi Aretini de || Bello Gotthorum: feu de Bello Itali-||co aduerfus Gotthos Libri || Quattuor." Buchdruckerzeichen, darunter: "Venditur in vico diui Jacobi || Sub Leone Argenteo."

Paris (in Bellovisu), Jean Petit, 1507. Klein Quart-Format. Enthält 48 numerirte Blätter, mit kleiner Antiqua gedruckt. —

### No. 822.

"Preclarum, ac insigne opus cossciun-||darū electionū directoriū accitum: . . ." Weiter unten: "Venūdator Parisius. A Johāne paruo||in vico dini Jacobi, sub lilia aureo sedente."

Paris, Jean Petit, 1511. Klein Octav-Format.

Eine den Bibliographen unbekannte Ausgabe. Der Titel, von dem wir nur zwei Zeilen copirten, umfasst deren 15, die roth gedruckt sind; die von uns wiedergegebenen untern 2 Zeilen sind roth und schwarz gedruckt. Dazwischen steht das Buchdruckerzeichen des Jehon Petit mit der Lilie und den Löwen. Das Werk enthält 20 Blätter, die den Titel, Tabula, Privilege (mit der Datirung von 1511) und Schreiben des Herausgebers Petrus de Biaxio an den Cardinal Amaneus ausmachen (auf Blatt 20 verso befindet sich ein Holzschnitt), und 108 numerirte Blätter. —

# Jean Petit & Josse Bade gemeinsam.

No. 823.

"Nonem F. Baptiste Mātuani Carmeli tæ, Theologi poetæq3 clarissimi opa præter cætera moralia. . ." Weiter unten: "Venundantur ab Joāne Parus et ipso || Ascensio Parrhissis: Et ab Jacobo Forestario Rothomagi: in suis cuiusq3 aedibus."

Paris, Parvus, Ascensius & Jacobus Forestarius, 1507. Folio-Format.

Zwischen dem langen Titel, der 23 Zeilen hat, und den untern zwei Zeilen steht das Buchdruckerzeichen des Badius: die Buchdruckerpresse mit der Inschrift: "Brelü Äftenfanü". Wie aus dem Titel hervorgeht, hatten die beiden grossen Parentern bei der Herstellung dieser Ausgabe noch einen Dritten theilnehmen lassen. Dieser Forestarius war aus Rouen, und kommt auch als Verleger daselbst vor. Der Druck dieser von Jodocus Badius selbst commentirten Ausgabe ist übrigens meisterhaft. Der Commentar ist mit einer ausserordentlich schönen Nonpareille-Gothisch gedruckt, die beinahe der berühmten Type der Froben'schen Bibel in Octav an Schönheit gleichkommt. Der Textdruck ist Antiqua durchschossen. Von Folio CXCIX bis CCXXXVIII ist merkwürdiger Weise die Nonpareille-Gothisch von Petit-Antiqua abgelöst. —

### No. 824.

"Titi Liuij Patauini Historici claris simi; que extant Decades cum Epi-stome L. Flori in omneis libros. || . . . ...
Unten: "Menudantur ab Ioanne paruo et || Ascensio ipso."

## Paris, Parvus & Ascensius, 1510 bis 1511. Folio-Format.

Seltene Ausgabe mit Commentar des Antonius Sabellicus und Ascensius, die Ebert nicht kannte und daher falsch beschrieb. Er führt sie unter No. 12079 als Nachdruck der Venediger Ausgabe von 1491 mit 20 und 229 Blättern Inhalt an; sie ist aber nicht reiner Nachdruck, sondern um ein Register und eine explanatio von Ascensius vermehrt und enthält 26 ungezählte und 250 gezählte Blätter.

Unter dem Titel befindet sich die Buchdruckerpresse, und das Ganze umgiebt dieselbe Bordüre, die in Saxo: Danorum regum historia unter No. 819 vorkam. Mehrere schöne Initialen zieren den Text, der in Antiqua gedruckt ist. Die Vorrede des Ascensius ist von 1511 datirt, während die Schlussschrift von den Iden des März 1510 lautet. In der Zwischenzeit geschah jedenfalls der Druck.—

No. 825.

"Primus Comus operum || Origenis Adamantij: cō || plectens post hanc tabulā || generalem explicanda. || Mehr unten: Denūdantur cū tribus reli-||quis eorudē tomis in edib? || Ioannis parui: et Iodoci || Badij Ascēsij: Cum gratia || et prinilegio regio."

Paris, Parvus & Ascensius, 1512. 2 Theile in Folio-Format.

Diese Ausgabe der Homilien des Origenis reicht bis zum Propheten Ezechiel. Auf dem Titel befindet sich die Buchdruckerpresse und dieselbe Bordüre wie in voriger Nummer. —

## Benri Etienne oder Stephanus I.

1496 bis 1520.

Die Familie der Etienne gehört zu den geseiertsten Namen in der Geschichte der Buchdruckerkunst. Ihr Begründer war Heinrich Stephanus, zum Unterschiede von seinem später berühmten Enkel gleichen Namens "der Erste" genannt. Er druckte nicht erst von 1509 ab, wie Falkenstein angiebt, auch nicht von 1502, wie Deschamps sagt, sondern kommt schon 1496 mit Wolfgang Hopilius beim Drucke einer Ausgabe von Joannis Fabri "Introductio in Aristotelis Ethicorum" zusammen vor, und machte sich von 1502 bis 1520 durch zahlreiche Werke bekannt. Nach seinem Tode heirathete der berühmte Bretagner Simon de Colines seine hinterlassene Wittwe und übernahm sein Geschäft; wir werden auch diesen grossen Typographen noch besonders ansühren. —

#### No. 826.

### "IN HOC LIBRO CONTENTA OPERA || HVGONIS DE SANCTO VICTORE

De institutione nouitiorum,

De operibus trium dierum

De arra anime.

De laude charitatis

De modo orandi

Duplex expositio orationis dominice.

De quinq3 septenis

De septem donis spiritus sancti."

## Paris, Henricus Stephanus, 1506. Quart-Format.

Von Jodocus Clichtoveus besorgte Ausgabe dieser Schriften des Hugo de S. Victor. Correcter Druck mit sehr deutlicher Antiqua, die aber durch das Zusammenlaufen der einzelnen Worte auf das Auge geradezu peinigend wirkt. —

#### No. 827.

### "CONTENTA · | THEOLOGIA DA- MASCENI."

I. De ineffabili diuinitate.

II. De creaturarum genesi ordine Moseos.

III. De iis que ab incarnatione vsq3 ad resurrectionem.

IIII. De iis que post resurrectionem vsq3 ad vniversalem

### RESURBECTIONEM."

### Paris, Henricus Stephanus, 1507. Quart-Format.

Die erste Ausgabe dieser vier Bücher des Johannes Damascenus, welche man als das erste theologische System betrachten kann. Gras. Merkwürdigkeiten pag. 69. Mit derselben Type gedruckt wie vorige Nummer. Beide Werke sind so gut erhalten, dass man annehmen möchte, die Augenschmerzen der Leser haben sie vor stärkerem Gebrauch bewahrt. —

### No. 828.

"Galeni opera | N. Leoniceno interprete. . ."
Paris, Henricus Stephanus, 1514. Quart-Format.

138 ungezählte Blätter, davon ein leeres. Ist mit derselben Type gedruckt wie die vorige Nummer. Der Titel steht in einer Bordüre. —

## Chielman Rerver,

1497 bis 1534.

No. 829.

Bonifacii VIII. "Tiber sertus Decretalium cum commento Andreae Iohannis".

## Paris, Thielman Kerver, 1509. Quart-Format.

Es ist dies eine allen B.bliographen unbekannte Ausgabe. Durch ihre vorzügliche Schönheit verdient sie umsomehr bekannt zu werden. Der brillante Rothund Schwarzdruck geschah in herrlicher Gothique von zwei Grössen; schöne Schrotlaitialen vollenden die prächtige Ausstattung. Auf dem ersten Blatte steht das geschrotene Druckerzeichen Thielman Kerver's; jenes beginnt mit der rothen Ueberschrift:

"Serti libri materia cu capitaloru numero." Blatt 1 verso und 2 recto stebt eine "Declaratio arboris confanguinitatis"; Blatt 2 verso und 3 recto die Abbildungen des Arbor consumentitatis und Arbor affinitatis: Blatt 4 verso ein schöner Holzschnitt. die Ueberreichung der Decretalen an den Papst darstellend. Die roth gedruckte Endschrift, in der nur die Namen des Druckers und der beiden Verleger schwarz sind, hat 13 Zeilen, wovon wir nur den letzten Theil reproduciren:

"Einem accepit opera Thielmanni kerner || famofishme vninerstat Parisesse Librarij In ma gno vico dini Iacobi ad signum Craticule commo|| rantis impenss vero einsdem ac honestorum viro || rum Iohanis petit et Iohannis cabiller Anno ab incarnatioe domini quingentessmonono supra mil le: die vero menss sekruarij. iiij."

Die Ausgabe hat 4 ungezählte und 276 gezählte Blätter, denen noch 10 Blätter Tabula folgen. Angebunden sind in derselben Ausstattung drei ingleichen unbekannte Ausgaben der "Clementinen", "Extravagantes communes" und Johannis XXII "Extravagantes", die wir in den nächsten Nummern speciell anführen. —

#### No. 830.

## Clementis V. "Constitutiones cum apparatu Ioannis Andreac". Paris, Thielman Kerver, 1509. Quart-Format.

Mit voriger und den folgenden Nummern zusammengebundene und gleich ausgestattete Ausgabe der Clementinen; den Bibliographen ebenfalls gänzlich unbekannt. Die Ueberschrift des ersten Blattes ist roth gedruckt: "Clementinaru materia cum capituloru et lituloru numero." Das Druckerzeichen befindet sich auch hier auf dem ersten Blatte; auf der Rückseite derselbe Holzschnitt, welcher Blatt 4 verso in voriger Nummer gefunden wurde. Das im Wesentlichen gleiche Colophon hat hier 11 Zeilen mit dem Unterschiede in der Datirung: "Alesse sebnarij circu sine." 110 gezählte Blätter und 6 ungezählte Blätter Tabula. —

#### No. 831.

## "Extravagantes communes."

### Paris, Thielman Kerver, 1509. Quart-Format.

Auch diese mit den beiden vorigen und der nachfolgenden zusammengebundene Ausgabe der Extravaganten ist den Bibliographen unbekannt. Das Werk ist eine den übrigen canonischen Rechtsbüchern angefügte Privatsammlung, welche von 35 Gelehrten zusammengestellt wurde und bildet gleichsam den Anhang zu dem ganzen Corpus juris canonici, wovon den ersten Theil die Decretalen Gregor's IX. (Buch 1-5) den zweiten die Decretalen des Bonifacuus VIII. (Buch 6), den dritten die Constitutiones Clemens' T. (Buch 7) bilden.

Wie es scheint, sind diese Extravaganten, die für das heutige Recht keine Geltung haben, da sie bei uns nicht recipirt worden, sonst gar nicht im Druck erschienen, denn es ist gegenwärtige die einzige Ausgabe, welche wir davon entdecken konnten. Da auch sie bisher den Bibliographen ganz unbekannt war, dürfte sie wohl einiges Interesse erregen. Wie die übrigen in diesem Collectan-Bande befindelichen Ausgaben ist auch diese mit Commentar versehen, dessen Verfasser sich auf £0lio · ii. am Anfange nennen: Johannes Monachus Picardus Cardinalis; Guillermus de Monte Laudtuno und Johannes Franciscus de Pavinis.

Die Ausstattung ist die nämliche wie in den vorigen Nummern. Auf dem ersten Blatte befindet sieh wieder das Druckerzeichen Kerver's und die rothgedruckte Ueberschrift lautet: "Ertraungütes röes". Die Schlussschrift hat 11 Zeilen und Spitzform; die Datirung lautet: "Die bo penultima || menfis Alartij." 60 gezählte Blätter 3 Blätter Tabula und 1 weisses Blatt. —

#### No. 832.

## "Extranagantes · xr Johannis · xxii."

### Paris, Thielman Kerver, 1510. Quart-Format.

Mit den vorigen drei Nummern zusammengebunden; von gleicher Ausstattung; den Bibliographen gänzlich unbekannte Ausgabe. Der obige Titel steht roth gedruckt

als Ueberschrift auf dem ersten Blatte mit dem Druckerzeichen. Die 15zeilige rothe Schlussschrift enthält die Datirung: "Anno ab incarnatiöe dui quingentesmodecimo in pra mille mense Aprili circa medium." 64 gezählte Blätter, 3 ungezählte Blätter Tabula und ein leeres Blatt.

Dieses Werk bildet zu den drei vorigen Nummern den Schlusstheil dieser schönen Gesammt-Ausgaben aller Ergänzungsschriften zu den Decretalen des Gregor IX. und also eine zweite Abtheilung des Corpus juris canonici. Alle vier Theile sind kurz nacheinander auf Kosten von Jean Petit und Jean Cabiller gedruckt und bilden ein Ganzes, das aber typographisch nicht zusammenhängt, weshalb wir sie in der Beschreibung auch trennen mussten.

Die aus dem gänzlichen Schweigen der Bibliographen hervorgehende Seltenheit dieser herrlich ausgestatteten Ausgabe bleibt in der That merkwürdig. Das vorliegende Exemplar stammt aus dem Kloster Gengenbach, denn es befindet sich auf dem 1. Blatte der Decretalen des Bonifacius die Inschrift: "Monast · Gen- genbachensis. || 1623. —

# Ponce le Preux oder Probus,

No. 833.

"Jacobi Fabri Stapulenfis Introductio moralis in Ethicen Ariftotelis: Judoci Clichtouei || Neoportinenfis familiari commentatio explanata".

### Paris, Ponce le Preux, 1514. Klein Folio-Format.

Es ist dieses eine den Bibliographen gänzlich unbekannte Ausgabe. Die Zeilen, welche wir oben als Titel angeführt haben, sind nicht der eigentliche Titel dieser Ausgabe. Letzterer, der in Spitzform in 6 Zeilen auf dem Titelblatte steht, enthält aber nur einen Wortschwall, in dem das Wesentliche nicht einmal ausgedrückt ist; darunter befinden sich ein Tetrastichon des Beatus Rhenanus. Obiger Titel steht am Kopfe der Kehrseite des zweiten Blattes.

Die Ausgabe enthält 45 numerirte Blätter. Die Schlussschrift wollen wir, da sie durch einen Druckfehler interessant ist, vollständig geben: "Presens introductio moralis, adiuncto sa-[miliari commentario, i post primum editione; || plerisq adiectis ad ancto declarata: absoluta est in Alma Parhisoru academia per Pon-| cetu le Preulr, in formularia litteraru arte opisice Anno ab incarnative dui virtutu 150 · 14. (sie!) 26. Maii · Que in edibus Ponceti le Preur || e regione Mathurinorum ad Intersignium Lupi commorantis Venalis prosat." Die Schrift ist sehr klein, theils Antiqua, theils gothisch. —

## Robert Gourmont,

Von diesem Typographen ist im Verhältnisse zur ziemlich langen Dauer seiner Thätigkeit nur sehr Weniges bekannt. Er kommt schon 1498 mit Antoine Denidel bei einer Ausgabe von Pindar's Uebersetzung des Trojanischen Krieges vor, in welcher die Jahrzahl eigenthümlich ausgedrückt ist, durch M. CCCC. IIII. XX. XVIII (quatre vingt et dix huit). Dann jedoch bringt ihn Panzer erst wieder 1505, 1508 und 1518. Hierbei steht freilich zu vermuthen, dass dem genannten Forscher sehr Vieles entgangen sein mag; wie zum Beispiel auch der nächstfolgende Druck Gourmont's von 1502 ihm gänzlich unbekannt geblieben ist. —

No. 834.

"Dieta salutis a beato bonaue tura vltimate emendatum ac | parisius nouiter impressum."

Paris, Robert Gourmont, 1502. Octav-Format.

Unter obigem Titel steht das geschrotene Druckerzeichen Gourmont's; am Ende die vollständige Datirung. Das Werkchen enthält 116 gezählte und 36 ungezählte Blätter. Die Type ist eine kleine Gothisch von mehr holländischem Ductus. Panzer kannte die Ausgabe garnicht; Grässe citirt sie kurz. —

## Nicolaus Wolff,

1499 bis 1510.

Dieser Typograph, ebenfalls ein Deutscher, hatte auch eine Druckerei zu Lyon, die er gleichzeitig mit der Pariser von 1498 bis 1515 versah. —

No. 835.

"Figure biblie clarissimi viri fratris || Anthonii de Rampelogis: or-||dinis sancti Augustini."

Paris, Nicolaus Wolff, 1510. Octav-Format.

Ist der letzte Pariser Druck dieses Typographen. Obiger Titel ist roth gedruckt; darunter steht das ebenfalls rothe Buchdruckerzeichen. Enthält 16 ungezählte (davon ein leeres) und 174 gezählte Blätter, mit kleiner gothischer Type in 2 Columnen gedruckt. —

## François Regnault & Jean de la Porte, 1500 bis 1535, 1516 bis 1520.

Der letztere Typograph druckte später in Lyon. -

### No. 836.

"Epistole dini Pauli apostoli: cum commen: || tariis preclarissimi viri Jacobi Fabri Stapulen ||

Denundantur Parrhisiis in edibus Francisci || Regnault: et Joannis de la Porte Vibliopolarum."

1517. Folio-Format.

Auf dem nummerirten Blatte CCVIII findet man die Schlussschrift mit der Datirung. Die Ausgabe ist nur Nachdruck derjenigen von Heinrich Stephan 1512, aber wegen der schönen Initialen in geschrotener Manier von Werth. Man findet sie bei den Bibliographen nicht aufgeführt. —

# Engelbert, Jean de Marnef & Pierre Viart,

Wir lernten die beiden Brüder Engelbert & Geoffroy de Marnef bereits auf Seite 385 kennen. Den dritten Bruder Johannes führt Panzer um 1500 und dann erst wieder 1519 an; er kommt 1536 auch in Poitiers vor. Petrus Viart kommt bei Panzer erst in den Jahren 1521 und 1522 vor; die nächste Nummer, welche Panzer nicht kannte, berichtigt diese Daten. —

### No. 837.

"Pt· || Rosseti Taurētias, || Stephanis, Panegyris, opusculū de puero Judęo || & miraculo Eucharistie cum egregijs & perspicuis || Nicolai Bonespei Puteani Treceā·commētarijs."

Paris, Engelbert, Jean de Marnef & Pierre Viart, 1517.

Quart-Format.

Panzer unbekannte Collectan-Ausgabe dieser Dichtungen des Rossetus. Auf Blatt 8 steht das Colophon, in welchem die Datirung und die Namen der drei Drucker angegeben sind. Auf dem Titel steht das Zeichen mit dem Pelican und der Inschrift E G DE MARNEF und auf der Rückseite des Titels das Privileg für Engelbert de Marnef mit dem Datum Paris le extilj, iour de May M. D & VII<sup>2</sup>. Der Druck ist Antiqua, 8 ungezählte und 156 gezählte Blätter. —

# Jean Lambert, 1503 bis 1513.

Ein Typograph, von dem nur sehr Weniges bekannt ist. Panzer führt ihn nur in den Jahren 1503 und 1513 an. Jedoch dürfte ihm Vieles unbekannt geblieben sein, wie er auch den in folgender Nummer beschriebenen Druck nicht gekannt hat. —

No. 838.

## "Tractat9 d'arte be ne viuendi et bene moriendi." Paris, Johannes Lambert, 1504. Klein Octav-Format.

Auf dem Titel steht das Verlegerzeichen des *Denis Roce*. Am Schlusse ein 8 zeiliges Colophon, in welchem sich Lambert als Drucker nennt. Die Type ist eine kleine Gothisch, in welcher ähnlich wie bei Friedberg in Mainz abwechselud ein fettes halbrömisches S erscheint. 36 ungezählte Blätter. —

# Jean Barbier, 1505 bis 1514.

No. 839.

"Suma virtu- tum ac vitioru Guilhelmi Paral- di Episcopi Lugduncusis de ordine predicatorum."

Paris, Joannes Barbier, 1512. Octav-Format.

Unter dem Titel steht das Buchdruckerzeichen des François Regnault, der zusammen mit Jean Petit und Jean Frellon die Kosten der Ausgabe bestritt. Mit kleiner gothischer Type gedruckt. —

## Johannes Mercator oder Marchant, 1505 bis 1511.

Diesen Typographen führt Panzer erst um 1510 und 1511 an. Es ist vermuthlich der Sohn des Guido Mercator, welchen wir um 1483 bis 1500 bereits verzeichnet haben. Panzer führt im Register den Guido zwar noch 1505 an, aber der Druck dieses Jahres: Polydori Vergilii "de Inventoribus rerum Libri tres" enthält nur die Angabe: "Parisius in Campo gaillardo pro Johanne petit MDV" und kann daher ebensowohl und wahrscheinlicher von Johannes Marcator, der auch "in campo Gaillardo" firmirte, als von Guido herrühren, welcher letztere mit 1500 bereits nicht mehr erscheint. —

### No. 840.

## "Tractatus de ani ma editus a dno pe tro de Alliaco." Paris, Johannes Marchant, 1505. Quart-Format.

Eine den Bibliographen unbekannt gebliebene Ausgabe dieses Tractates "über die Seele" mit dem Zeichen des *Jehan Petit* unter obigem Titel, auf dessen Kosten das Werkchen hergestellt wurde. Es enthält 36 in 2 Columnen gedruckte Blätter, davon ein leeres. Die Schlussschrift lautet:

"Cractatus brenis de anima et || accidentibus eius Per Reneren- diffimum domiun Petrum de Alliaco compilatus, et Parifius || folertia caracteribufg; Ichanis || Marchant

moram tenetis Cāvi || gaillardi Impressus Impenss || Iohannis Petit Commorate in || vico sancti Iacobi sub Leone ar- genteo. Anno (sic!) domini · 1505. Die || rrvii. Nouembris || Laus deo. '' Die Typen sind gothisch. —

## Gilles Gourmont & Claude Chevallon,

1507 bis 1533,

welchen Letzteren wir weiterhin noch besonders kennen lernen. -

No. 841.

"Clarissimi artiu et sa cre theologie doctoris magri Chome devio || Caietani toti<sup>9</sup> ordis pdicatoru gnalis magri. || In pmā sāctissimi doctoris Chome Agnatis || summe theologie partem comentaria. . ."

Paris, Claudius Chevallon & Egidius Gourmont, 1514.
Octav-Format.

Mit kleiner gothischer Type gedruckt. Auf dem Titel steht das Druckerzeichen Chevallon's. Enthält 8 ungezählte und 471 gezählte Blätter nebst einem leeren. —

# Berthold Remboldt & Johann Waterloes, 1509 bis 1519.

Nach dem Tode Ulrich Gering's um 1509 begann Berthold Remboldt, den wir auf Seite 380 als Socius des Ersteren kennen lernten, theils allein, theils mit andern Typographen zusammen zu drucken; so erscheint er mit Jodocus Badius, Johannes Parvus, Thielmann Kerver, Durandus Gerlier, besonders aber mit Johannes Watertoes, den er ziemlich constant bis 1519 als Socius behielt, zu welcher Zeit beide Typographen vom Schauplatze verschwinden. Aus den Schlussschriften ist zu ersehen, dass die Werkstätte im alten Druckhause Gering's "Zur Goldnen Sonne" bis zum Schlusse dieselbe blieb. Uebrigens geht aus einem Drucke der Wittwe Remboldt's von 1519 der damals erfolgte Tod des Letztern hervor. —

#### No. 842.

"Beatissimi Cecilii Cypriani cartha ginensiū presulis, oratoris, verbiq3 diuini preconis eloquetissimi: ac trini vniusq3 dei proclamatoris vehementissimi opera hinc inde ex-cerpta,

et in vnū vigiliis, & fūptib<sup>9</sup> magiftri Bertholdi Rembolt, || & Joannis vvaterloes calcographorū peritiffimorū ac veraciffimo||rū collecta & impressa: quonum distinctio fronte fequenti notatur."

Paris, Remboldt & Waterloes, 1512. Klein Quart-Format.

Ueber dem Titel das Druckerzeichen Remboldt's in Schrotmanier. Darunter ein Tetrastichon an die Leser. Antiqua-Druck; 12 ungezählte und 180 gezählte Blätter. —

#### No. 843.

"Expositio Gregorij pape su per Cantica canticorum · || Cantica Gregori9 sermone breui manisestat: || Dulcius vt castis auribus illa sonent."

Paris, Berthold Remboldt & Joh. Waterloes, 1509.
Klein Quart-Format.

Unter dem Titel ist das schöne Druckerzeichen befindlich. Das Ganze umgieht eine hübsche Bordüre, die wie das Druckerzeichen in Eisenschnitt mit geschrotener Manier hergestellt ist. —

## Antoine Verard der Jüngere, 1517 bis 1520, & Guillaume Eustace.

x Gutuaume Cupate.

Der ältere Antoine Verard starb 1513. Seine Nachfolger waren Barthélemy, der um 1514 vorkommt, und Antoine, der unter derselben Adresse wie der ältere Antoine vom Jahre 1503 ab: Devant la rue Neufue Nostre Dame, weiter druckte.

Man hat den jüngeren Antoine früher mit dem älteren identificirt; es beweist jedoch das Privilegium, welches sich in den "Chroniques de Saint Denis" von Guillaume Eustace 1514 befindet, dass der ältere Verard bereits im August desselben Jahres nicht mehr lebte, indem dort von dem verstorbenen Antoine Verard die Rede ist.

Guillaume Eustace ist wohl gewiss nur Verleger gewesen, der schon 1493 bei der ersten Ausgabe der "Chroniques", welche Jean Maurand druckte, mit Antoine Verard zusammen als Verleger vorkommt; er nennt sich dort wie auch späterhin oftmals "libraire et relieur de livres". Nach dem Tode Antoine Verard's muss er mit dessen Nachkommen wohl gemeinschaftliche Sache gemacht haben,

denn wir finden ihn dann wiederholt wie auch in nächster Nummer in dem Quartier Antoine Verard's. —

No. 844.

"Ces presentes heures a lusage de || Paris tout au long sans rien regi rir auecas les xv voraisos saite brigi||de Et sont sprimees pour Guillan=||me Eustace, libraire du Roy 2 iure || en luniuersite de paris, demourat a |la rue neusue ure dame, a Lagu<sup>9</sup> dei."

Paris, Antoine Verard & Guillaume Eustace, 1520. Pergament-Druck in Octav-Format.

Diese von Brunet nicht gekannte Ausgabe der "Heures de Paris" sind mit alter Batarde gedruckt. Der Typograph Antoine Verard ist zwar nicht angegeben, aber die Adresse "la rue neufue nostre dame" weist darauf hin und ausserdem stimmen die Typen mit denen überein, die der ältere Verard schon zu den Prophecies de Merlin von 1498 gebrauchte: verzleiche Falkenstein pag. 240.

Dieser höchst seltene Gebet-Almanach ist für 12 Jahre, 1519 bis 1530, bestimmt. Er enthält 125 Blätter. Unter dem Titel befindet sich die Marke des Guillaume Eustace und im Texte 10 Holzschnitte. Die Schlussschrift ist fast gleichlautend mit obigem Titel, nur dass für den Ort Paris und für die Firma, die im Titel roth gedruckt sind, eine offene Stelle gelassen und die Jahrzahl 1520 hinzugetreten ist. Es konnten also auch eine beliebige andere Stadt und Firma handschriftlich hineingesetzt werden; merkwürdig bleibt nur, dass dennoch die Adresse auch hier beibehalten ist. —

## Pierre Gaudoul,

1510 bis 1534.

No. 845.

"Regule morales Johanis de ger fonno doctoris driftianissimi."
Paris, Petrus Gaudoul, 1520. Klein Octav-Format.

Seltene Incunabel von 36 Blättern Inhalt. Auf dem Titel ist eine eigenthümliche Darstellung; in einem Schiffe, das von Wellen geschaukelt wird, befindet sich die Mutter Gottes mit dem Jesusknaben; der Letztere hält am Bande eine fliegende Taube. Dieselbe Darstellung wiederholt sich auf der Rückseite des letzten Blattes.—

# Claude Chevallon, 1511 bis um 1540.

Derselbe Drucker, den wir schon in Verbindung mit Aegidius Gourmont kennen lernten. —

No. 846.

Affertionis Luthera-||ne cofutatio Per Reuerendu || Patrem Ioanne Roffen || sem Episcopu: Aca-||demic Catabri-||gieusis Ca-||cellari-||um.

Paris, Claudius Chevallon, 1523. Hoch Quart-Format.

Obiger Titel ist roth gedruckt und von einer Bordüre umgeben, unter dem Titel steht das Buchdruckerzeichen Remboldt's, auf dessen Kosten wohl das Werk gedruckt wurde. Nach der Schlussschrift, welche die Druckfirma und Datirung enthält, seite das Druckerzeichen Chevallon's. Der Text des Werkes ist Antiqua, die Marginalien gothisch. Ueber das Werk und den Verfasser John Fischer vergleiche No. 385. —

## Guillaume Le Rouge oder Rubeus,

1512 bis 1517.

No. 847.

Augustini Dathi "Orationum duo partes".

Paris, Guillelmus Le Rouge, 1513 & 1514. Quart-Format.

Seltener Druck mit dem Druckerzeichen des Denis Roce, auf dessen Kosten der Druck veranstaltet wurde. Grössere und kleinere Initialen im Texte sind bemerkenswerth. Der erste Theil enthält 4 ungezählte und 116 gezählte Blätter; der zweite 6 ungezählte und 73 gezählte. —

## Jacques Pouchin,

war bisher nur durch einen einzigen Druck bekannt, des Johannes de Burgo "Pupilla oculi" vom 12. Mai 1514, für Franciscus Regnault gedruckt, den Panzer VIII pag. 16 No. 736 citirt; wir besitzen aber noch ein anderes Product vom 16. Januar desselben Jahres mit der Firma Pouchin's, das wir in nächster Nummer folgen lassen. —

No. 848.

"Speculum sinalis retributionis || nouiter impressum."
Paris, Jacobus Pouchin, 1514. Octav-Format.

Unter obigem Titel dieser unbekannten Ausgabe steht das Druckerzeichen des Jehan Petit, für den das Werk gedruckt wurde. In der 8 zeiligen Schlussschrift ist der Name des Verfassers: Petrus Reginaldetus, des Herausgebers: Petrus de Fontaneo, des Druckers und die Datirung gegeben. Der Schluss davon lautet: "3m-

prefissim parifius per Jacobū Poudiin anno dni millen mo quigentifimo decimoquarto. Die vero · rvi · men-, fis Januarij." Enthält 172 ungezählte Blätter mit Signaturen. Die Type ist eine kleine Gothisch. —

## Jean de la Garde,

No. 849.

"Compendium aureū . . . de vnione beneficiorum Petri de perusio."

Paris, Johannes de la Garde, 1514. Klein Octav-Format.

Seltene Incunabel. Der lange Titel steht in 20 Zeilen mit ziemlich grosser gothischer Schrift in Roth- und Schwarzdruck auf dem ersten Blatte. Auf dem letzten gezählten Blatte, £0. Irrri verso steht das Druckerprivileg mit der Jahrzahl. Eine andere Datirung hat das Werkchen nicht. Es folgen noch 8 ungezählte Blätter Tabula. —

## Regnault Chaudiere,

1515 bis 1534.

No. 850.

"Claudij Sensselli Archie PISCOPI TAVRINEN sis de Divina providentia. || Tractatus."

Paris, Regnault Chaudiere, 1520. Quart-Format.

Panzer unbekannte Ausgabe. Auf dem Titel steht das Druckerzeichen und am Schlusse: "Excusū est hoc diulnū de diulna prouidentia opus || Lutecię Parisiorū Anno salutis Millesimo · D. xx · || xxiij Cal · Maias." Darunter das Privileg mit der Datirung von 1518. Antiqua-Druck, 152 gezählte und 14 ungezählte Blätter. Sehr bemerkenswerth sind die schönen Schrot-Initialen. —

## Pierre Vidove,

1518 bis um 1540.

No. 851.

"DE PRIMATY || PETRI ADVERSVS LUDDERVM || JOANNIS ECKII || LIBRI TRES." Am Ende: "IMPRESSIT PARRHISIIS PETRVS VI-DOVAEVS, Impenfis honefti viri Joannis Keruer Bi-bliopolæ Parrhifien · Anno Salutifero. 1521. Menfe Se | ptembri."

Folio-Format.

Im Gegensatze zu der Schlussschrift, in welcher gesagt ist, dass das Buch auf Kosten Johann Kerver's von Petrus Vidoraeus gedruckt ist, befindet sich auf den Titel das Verlegerzeichen des Conrad Resch, dem wir schon unter Basel auf Seite 237 begegneten. Auch lautet für Letzteren das Privileg, welches sich auf der Rückseite des Titels befindet.

Der Titel steht in einer Bordüre des Urs Graf, welche Butsch in seiner "Bücher-Ornamentik der Renaissance" auf Tafel 99 wiedergegeben hat, doch ist die gegenwärtige um ein Viertel grösser. Möglich, dass sie eine Copie ist; aber das Monogramm ist ebenfalls vorhanden. In beiden befindet sich übrigens die von Butsch nicht bemerkte Jahrzahl 1519 unter der obscönen Darstellung der Rache des Virgil, daher ist es nicht ausgemacht, dass die von Butsch reproducirte Bordüre aus einem Werke des Jodocus Badius von 1821 das Original ist.

Ein weiterer eigenthümlicher Schmuck sind die Initiale dieses Werkes, deren sich ausser einem Schrot-Initial zu Anfang des Privileg noch 142 in Holz geschnittene vorfinden, wovon ein jedes die Abbildung des Papstes aufweist und zwar bei jedem verschiedenen Buchstaben in anderer Darstellung.

Wir fanden die Buchstaben A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, S, T, V, sodass die Fantasie des Künstlers sieh zu nicht weniger als 16 verschiedenen Aufassungen des Papstbildnisses verstiegen hat, wodurch er jedoch den Ueberdruss, deieses immer wiederkehrende Bild erweckt, leider nicht zu beseitigen vermochte. Es befinden sieh ferner zu Anfang jeden Buches stehend ausser der Titelbordüre noch drei Holzschnittbordüren in dieser immerhin sehr interessanten Ausgabe der antireformatorischen Schrift des bekannten Dr. Eck. "über das Primat des Papstes". Das erste Buch enthält 8 ungezählte und 78 gezählte Blätter; das zweite 46, das dritte 49 gezählte Blätter. Der Druck ist Antiqua; die Ausstattung eine höchst würdige auf sehr grossem Papier. —

## Simon de Colines oder Colinaeus, 1519 bis um 1540.

Der zweite Gemahl der Wittwe Heinrich Stephanus' I., dessen auf Seite 389 schon Erwähnung geschah. Er war einer der berühmtesten und productivsten Pariser Typographen, der auch im Jahre 1522 den ersten Druck zu Meaux ausführte. Dass Colinaeus schon 1519 als Drucker erscheint, stellt Deschamps in "Dictionnaire de géographie" col. 999 und im Supplement zu Brunet I col. 271 fest, wonach er eine Ausgabe von Clichtovei "Tractatus de Regis officio" in Quart gedruckt haben soll.

Bei Panzer VIII pag. 55 No. 1093 findet sich eine Ausgabe desselben Buches und von demselben Jahre in Octav, welche aber noch *Heinrich Stephanus* selbst gedruckt hat. Wir zweifeln indessen nicht, dass jene doppelte Nachricht des Deschamps gewissenhaft genug sein wird und müssen also zwei Ausgaben desselben Jahres annehmen. —

No. 852.

...HORATIVS || Nicolai Perotti libellus no in-|| frugifer de metris Odarum || Horatianarum.

PARISHS | Apud Simonem Colinœum | 1531."

### Duodez-Format.

Schöne und correcte Ausgabe der Werke des Horaz. Der Titel steht in einer wunderhübschen Renaissance-Bordüre. Der reizende Nonpareille-Cursiv-Druck möchte zu dem Schönsten gehören, was die Schriftgiesserei je geleistet hat. Er ist für den Fachmann eine wahre Augenweide. —

## Michel Vascosan,

1522 bis 1576.

Einer der drei berühmten Typographen-Schwiegersöhne des Jodocus Badius, der Gemahl von dessen ältester Tochter Petronella. Im Verlaufe seiner ausserordentlich langen Wirksamkeit lieferte er nicht weniger als 279 verschiedene hochgeschätzte Ausgaben von Druckwerken aus fast allen Fächern des Wissens, besonders von Classikern. Neben seinem Ruhm bei Gelehrten und Mitbürgern wurden ihm seit 1553 auch die öffentlichen Ehren und Titel eines geschworenen Buchdruckers der Universität und seit 1556 die eines königlichen Typographen zu Theil. Sein Schwiegersohn wurde der berühmte Buchdrucker Friedrich Morel I. Nach Falkenstein und seinen Nachfolgern soll Vascosan erst von 1530 ab gedruckt haben, nach Deschamps Dictionnaire de geographie col. 1000 soll sein erster Druck sogar erst von 1532 datirt sein; seine Firma findet sich aber schon von 1522 an in zahlreichen Druckwerken. —

### No. 853.

"FRANCISCI VICO- || MERCATI MEDIOLANEN- || SIS IN QVATVOR LIBROS || ARISTOTELIS || METEOROLOGICORVM || COMMENTARII... LUTETIAE PARISIORVM, || APVD VASCOSANVM. || M. D. LVI."

### Folio-Format.

Prächtige Ausgabe dieses Commentar's in schönem Antiqua-Druck; 12 ungezählte 372 und 180 gezählte Seiten nebst einem Blatte Errata. Graesse Trésor VI 2 pag. 298 citirt eine Ausgabe von 1550, kennt aber die vorliegende nicht. —

# Maurice de Porta, 1524 bis um 1542.

Der Name dieses Typographen kommt zwar schon 1524 in einem Druckwerke vor, dann aber bis 1535 gar nicht mehr. Es dürfte Vieles verloren gegangen sein. Das Wenige, was von ihm existirt, gehört zu den Seltenheiten. —

### No. 854.

"Dialogi aliquot || JOANNIS RAVISII TEXTORIS. || ...
PARISIIS || Apud Mauricium de Porta in claufo Brunello
fubfigno diui Claudij || M. D. XLII."

### Octav-Format.

Diese Dialoge sind in römischer Schrift gedruckt und enthalten 4 ungezählte, 236 gezählte und wieder 2 ungezählte Blätter. —

## Micolas Savetier,

1525 bis 1531.

No. 855.

"Le liure || intitule Internelle conso||latio, tresville et proffi=||table a tous Chresties q || desirent saire le salut de || leurs ames, Nounelle=|| ment renen (sie) et corrige. || Consolationes tue letisi || canerūt animam meam. || Imprime a

Paris || le septiesme iour || de Juillet || M. D. xxxi."

Paris, Nicolaus Savetier, 1531. Octav-Format.

Es ist dies die französische Uebersetzung der drei ersten Bücher der "Imitatio Christi" von Thomas a Kempis; jedoch in anderer Reihenfolge wie in dem lateinischen Original, derart, dass hier das erste Buch dort dem zweiten, hier das zweite Buch dem dortigen dritten und das dritte hier dem ersten dort entspricht. Der Titel dieser Ausgabe steht in einer Holzschnitt-Bordüre mit den Initialen N. S. Die Typen sind alte Batarde-Schrift.

Brunet citirt in Band III Columne 450 No. 4 eine Ausgabe: Paris, sans nom de libraire, 1531, in - 8 und sagt dazu: "Cette edition a une épitre dedicatoire de Hubert de Suzanne à sa tante, Madame Estiennette Deduict, abesse de St-Estienne-lez-Soissons, en 2 pp. Les lettres N. et S., que l'on remarque dans la bordure du frontispice, ont fait supposer que le livre se vendait chez Nic. Savetier."

Die vorliegende Ausgabe stimmt damit genau überein; es befindet sich aber am Schlusse auch das Colophon, welches gar keinen Zweifel lässt, dass Savetier der Drucker ist: "Sh fine Ie Iiure intituse Iinternesse cofo||Iation nonnessemët imprime a Paris par Ni||cosa Sanetier demourat en Ia rue des Car-||mes a senseigne de Ihomme januage Et jut achene san . D. rrri. se z iour de Juing." Wahrscheinlich hat dem von Brunet beschriebenen Exemplare das Blatt mit der Schlussschrift gesehlt. Die Ausgabe enthält 8 ungezählte und 144 gezählte Blätter; die letzte Seite ist leer. —

## Robert Ctienne oder Stephanus, 1525 bis 1552, spåter bis 1559 in Genf.

Simon de Colines, der zweite Gemahl der Wittwe Heinrich Etienne's, übernahm nach dessen Tode die Offizin; bei jenem erlernte der jüngere Robert zuvörderst die Buchdruckerkunst und trat alsdann 1525 selbständig mit seinem ersten Werke hervor. Durch seine schönen und gelehrten Ausgaben griechischer und lateinischer Classiker machte er sich ebenso berühmt, als durch seine correcten Ausgaben der Bibel bei der Geistlichkeit verhasst, da die veranstalteten Aenderungen den Reformirten Beweisgründe für ihre neue Lehre in die Hand gaben.

Trotz des besondern Schutzes des Königs Franz I., der ihn 1539 zum Hofbuchdrucker ernannte, sah er sich doch endlich genöthigt, den Ansechtungen des Clerus zu entsliehen und begab sich 1552 nach Gens. Seine Frau Katharina war die dritte Tochter des berühmten Jodocus Badius, wie wir auf Seite 386 schon berichteten. —

No. 856.

"G. PLINII SECVNDI NOVOCOMEN- SIS, Epiftolarum libri x."

## PARISIIS. || EX OFFICINA ROB. STEPHANI || M. D. XXIX.

Octav-Format.

Diese schöne Ausgabe der Briefe des Plinius ist Nachdruck der Aldine von 1518 mit der Vorrede des Aldus Manutius. Sie enthält ausser den Briefen des Plinius noch desselben "Panegyricus", "de Viris Illustribus", Suetonii "de Claris Grammaticis", Julii "Obsequentis Prodigiorum liber", und "Latina interpretatio dictionum". Auf dem Titel befindet sich in Holz geschniven das Druckerzeichen der Etienne, der Oelbaum, aber ohne den Mann, mit der Inschrift: "Noli altum sa pere, sed time." Der Druck ist schöne Antiqua. —

### No. 857.

,.NOVUM D. N. JESV || Chrifti testamentum." Darunter der Oelbaum mit der Unterschrift: "Oliua Roberti Stephani || M. D. LVI."

#### Gross Folio-Format.

Diese geschätzte Ausgabe des Neuen Testamentes ist die erste mit den Erläuterungen des gelehrten Theodor Beza. Sie ist schon nach der Flucht Etienne's in Genf gedruckt, wir führen sie jedoch wegen des intimen Zusammenhanges mit der typographischen Geschichte von Paris auch unter den Drucken dieser Stadt an. Am Schlusse steht: "EXCVDEBAT ROB. [[Stephanus in sua officina, Anno [M.D. LVII. Calend. Martii".

# Christian Wechel & Mathurin Dupuns, 1526 bis um 1554, um 1550.

Christian Wechel ist der Begründer einer berühmten Typographen-Familie, die in gleicher Weise Frankreich wie Deutschland angehört, da Christian Wechel noch gegen das Ende seines Lebens wegen religiöser Streitigkeiten Paris verlassen musste und sich in Frankfurt am Main niederliess, wo er die Ausübung seiner Kunst bis 1554 fortsetzte. Fin gleiches Schicksal hatte sein Sohn André, den wir noch kennen lernen; sein Enkel Johann gehört schon gänzlich Deutschland an, wonach dessen Erben das Geschäft noch längere Zeit mit Ruhm fortsetzten. —

### No. 858.

"APIΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΔΟΠΟΙΩΝ | πείστε Ρλοῦτος. | Aristophanis Poëte | COMICI PLVTVS, IAM NVNC | per Carolum Girardum Bituricum et Latinus | factas, et Commentarijs in super sand quàm vilis s. recèns illustra- tus. | EDITIO PRIMA." Am Ende: "INPRIMEBAT CHRISTIANVS Welchelus sibi, et Mathurino Dupuys, Anno 1549."

### Quart-Format.

Ziemlich seltener Druck. 214 Seiten und 1 Blatt, auf dessen Rückseite das Druckerzeichen mit dem Pegasus. —

# Conrad Badins & Ican Roigny, 1535 bis 1549, 1530 bis um 1550.

Conrad Badius war der Sohn des berühmten Jodocus Badius, von dem er die Druckerei erbte. Seine drei Schwager waren Michel Vascosan, Johannes Roigny und Robert Stephanus. Gleich dem Letzteren wurde er wegen Glaubenssachen im Jahre 1549 genöthigt, eine Zufluchtsstätte in Genf zu suchen, wo er noch einige Zeit weiter druckte. Johannes Roigny druckte schon in den letzten Lebensjahren des älteren Ascensius mit diesem zusammen, doch hat

er auch viele selbständige Producte geliefert. In nächster Nummer erscheint er mit seinem Schwager Conrad Badius vereint, doch mehr als Verleger betheiligt. —

### No. 859.

"IN SARCO SAN- ctum Jefu Chrifti Euange- LIVM SECVNDVM JOANNEM || Enarrationes, || JVXTA ERVDITORVM SENTEN- tiam factae, per Sacræ Theologiæ doctorem, Claudium Guil- liandum Belliiocenfem, ... \*\* Am Ende: LVTETIAE || EXCVDEBAT CONRADUS BADIUS SVMPTI- BVS JOANNIS ROIGNY, FRATRIS SVI || SORORII, ANNO M. D. XLVIHI: || DIE QVARTA MEN- SIJAPRILIS. \*\*

#### Folio-Format.

Auf dem Titel steht das Druckerzeichen, die Buchdruckerpresse mit der Inschrift: PRELVM ASCENSIANVM. Die Darstellung ist hier aber eine andre wie in den Drucken des Jodocus Badius: während in diesen der Drucker den Bengel rur mit einer Hand hält und mit der andern die Kurbel dreht, hat er auf vorlegendem Holzschnitte den Bengel mit beiden Händen gefasst, der Oberkörper ist ganz zurück gelegt, der rechte Fuss weit vorgestellt, der linke hinten aufgestemur: die ganze Haltung verräth eine gewaltige Kraftanstrengung.

Wenn Faulmann Seite 22 De Vinne's Meinung, dass die Drucker der alten Zeit mit einem grossen Kraftaufwande gearbeitet hätten, widerlegt, so scheint die legen-Haltung des Druckers auf jenem Holzschnitte von 1498 allerdings dafür zu sprechen, vährend De Vinne's Ansicht durch die vorliegende, genau 50 Jahre spätere Ablildung augenscheinlich unterstützt zu werden scheint. Jm Ganzen wird man bei cen sich schnurstracks widersprechenden Darstellungen kaum etwas Bestimmtes über das Verfahren sagen können. —

## Gervais Chevallon,

um 1539.

No. 860.

"DIVI AMBROSII || Epifcopi Mediolanenfis omnia opera .... PARISIIS, || Ex officina Geruafii Cheuallonii. || 1539."

#### Gross Folio-Format.

Schöne Ausgabe mit dem Druckerzeichen auf dem Titelblatte. Sie enthält 12 ungezählte und 558 gezählte Blätter. Antiqua-Druck. —

## Jacobus Gazellus,

um 1544.

No. 861.

,, $I\Omega$ AN NOΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟ- μου περί προσευχής | βιβλία δύο.

PARISIIS || Apud Jacobum Gazellum, fub in-figni Inuidiæ, è regione gymna-fij Cameracenfis. || 1544."

#### Duodez-Format.

Interessanter und seltener griechischer Druck, der die beiden Bücher des Chrysostomus über das Gebet enthält. 26 numerirte Blätter. Ist zusammen gebunden mit dem Psulterium graeco-latinum, Paris, Carola Guillard 1545 unter No. 862. —

## Carola Guillard,

um 1545.

Panzer VIII pag. 19 No. 757 erwähnt einen Druck von Carola Guillard von 1514 nach der Bibliothek le Tellier. Da aber bis zu den vierziger Jahren kein zweiter Druck dieser Firma bekannt geworden, dürste die Jahrzahl 1514 ein Drucksehler für 1541 sein. —

### No. 862.

### Duodez-Format.

Hübscher und seltener griechisch-lateinischer Psalter mit 16 ungezählten, 278 gezählten und wieder 2 ungezählten Blättern, wovon ein leeres. Ist zusammengebunden mit  $X_Q v \sigma \sigma \sigma \tau \dot{\phi} u \sigma v \tau \tau \epsilon \dot{q} \dot{t} \pi \dot{q} \sigma \sigma \epsilon v \ddot{\eta} \dot{s} \beta \iota \dot{\beta} \dot{\lambda} \dot{a} \dot{\sigma} \dot{v} o$ , 4 Paris, Jacobus Gazellus 1544 unter No. 861. —

# Petrus Galterus,

No. 863.

"Juuvenci Hi- | SPANI PRESBITERI HI- STORIA EVAN-GELICA, ver su Heroica de scripta...

PARISIIS || Excudebat Petrus Galterus, pro Joanne || Barbæo c<sup>\tau</sup> Claudio Garamōtio. || 1545."

#### Duodez-Format.

Hübscher Cursiv-Druck. Nach einer Bemerkung auf dem Titel dieser metrischen Bearbeitung der Evangelien biühte der Verfasser *Juvencus Hispanus* unter Constantin dem Grossen um 330 n. Chr. 80 gezählte Blätter. —

# Jean Louis Ciletan,

1940.

No. 864.

"THEOPHYLA- | CTI ARCHIEPIS || COPI || Bulgariæ in quatuor Euangelia || enarrationes, innumeris penè || logis recognitæ & || reftitutæ.

PARISIIS, || Apud Joannem Lodoicum Tiletanum, || ex aduerfo Collegij Remensis. || 1546."

### Octav-Format.

Schöner Antiqua- und Cursiv-Druck dieses bedeutenden Typographen. Auf dem Titel befindet sich das Druckerzeichen. Das umfängliche Werk enthält 8 ungezählte, 417 gezählte und noch 27 ungezählte Blätter. —

## Guillaume Morel,

1547 bis 1564.

War zuerst Corrector bei Louis Tiletan, späterhin selbständig ein berühmter und gelehrter Buchdrucker, der auch zum Typographen des Königs ernannt wurde. Nach Falkenstein soll dies schon 1551 geschehen sein. Wir besitzen jedoch in Folgendem ein Werkchen vom Jahre 1556, aus welchem hervorgeht, dass er königlicher Typograph für die griechische Sprache war, und da wir auf Seite 411 sehen werden, dass im Jahre 1552 noch Adrien Turnèbe königlicher Buchdrucker für Griechisch war, und auch für jede

Sprache (Französisch, Lateinisch, Griechisch, Hebräisch) immer nur ein königlicher Typograph ernannt wurde, so wird die Zeit seiner Ernennung wohl später zu setzen sein. —

#### No. 865.

#### Octav-Format.

Diese Ausgabe der Rede des Hippolyt "vom Ende der Welt" ist in sofern interessant, als sie uns dieselben Typen aufweist, mit denen Adrien Turnibe um 1552 mehrere Ausgaben der griechischen Classiker druckte, wie wir auf Seite 411 noch erfahren werden. Daselbst werden auch genauere Anmerkungen über die Geschichte dieser schören, der königlichen Druckerei zu Paris gehörigen Typen gemacht werden. Das Werkchen enthält 65 gezählte und 3 ungezählte Blätter, der Herausgeber ist Johannes Picus, Vorsitzender der Inquisition zu Paris. —

# Arnold Birckmann & Jacques Dupuns, 1550.

Der Kölner Buchdrucker Arnold Birckmann druckte nach dem Tode seines berühmten Vaters Franz Birckmann um 1530 zu Cöln und setzte daneben auch die Pariser Verbindungen des Letzteren fort. —

#### No. 866.

"Claudij Galeni Pergameni, me-||dicorum facile principis, aliquot opera, || A LEONARTO FUCHSIO TVBINGENSIS || fcholæ professore publico, Latinitate donata, & Com-||mentariis illustrata || . . .

PARISIIS, || Apud Arnoldum BirKman, c<sup>r</sup> Jacobum Dupuys, . . . 1550."

#### Folio-Format.

Diese Ausgabe der ausgewählten Werke des grossen Mediciners Galenus ist von den Bibliographen nicht erwähnt worden, obgleich der höchst wichtige Commentar des berühmten Leonhart von Fuchs ihren Werth sichert. Auf dem Titel steht ein Holzschnitt; den Inhalt machen 26 ungezählte und 293 gezählte Blätter nebst einem leeren aus; Druck: Antiqua und Cursiv. —

## Andre Wechel,

um 1550 bis 1573.

Der Sohn Christian Wechel's, des Begründers der berühmten Typographen-Familie, welcher wegen religiöser Streitigkeiten gleich seinem Vater Paris verlassen musste und später zu Frankfurt a. M. und Hanau, wo er gegen 1600 starb, gedruckt hat. -

No. 867.

..PRO | SACERDOTYM | BARBIS. | Authore Jo. Pierio Valeriano. Prius Roma cum Ciementis VII. Pont. | Max. Privilegio emissus.

PARISIS | Apud Andream Wechelum, fub Pegafo in vico Bellouaco. | 1558.

Octav-Format.

Die wichtige Frage, ob die Geistlichen einen Bart tragen sollen oder nicht, hat schon in frühen Zeiten die Gelehrten beschäftigt, so auch in dieser kleinen Schrift, die sehr dafür eisert. Auf dem Titel steht das Druckerzeichen Wechel's, der Pegasus. -

## Adrien Curnebe. 1552 bis 1585.

Adrien Turnèbe war Professor der griechischen Sprache und wurde, wie wir sicher annehmen dürfen, nach und in Folge der Flucht des bisherigen Königlichen Typographen, Robert Etienne, im Jahre 1552 zu dessen Nachfolger ernannt, denn er erscheint nicht nur in eben diesem Jahre in verschiedenen Druckwerken mit diesem Titel, sondern es besagt auch ein weiterer Zusatz, dass er mit Typen der Königlichen Druckerei gedruckt habe. -

No. 868

... ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ, ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΙΣ, || ΠΕΡΣΑΙ, ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, || EYMENIAES, | IKETIAES. |

PARISHS || Ex officina Adriani Turnebi Typographi Regij. M. D. LII. "TYPIS REGHS."

Octav-Format.

Einer der ersten Drucke dieses berühmten Typographen: sehr schöne Ausgabe der Tragödien des Aeschylos, über welche man Ebert No. 187 vergleichen möge. Die kleinen griechischen Typen, die nach dem Zusatze auf dem Titel Eigenthum der Königlichen Druckerei in Paris waren, sind von ausserordentlicher Schönlicit. Ueber die Geschichte dieser Schriften hat Faulmann auf Seite 289 einige interessante Daten zusammengestellt, denen wir das Folgende entnehmen.

Die ersten griechischen Typen verfertigte in Paris der Buchdrucker Gilles Gourmont auf Kosten Friedrich Tissurd's, Professor's der griechischen Sprache an der Universität zu Paris und druckte damit 1507 das erste griechische Buch "Βέβλος "πουμογική".

"Aber die Typen Gourmont's standen den aldinischen an Schönheit nach. Daher gab Franz I., welcher wollte, dass Paris Venedig übertreffe, dem 1538 zum königlichen Typographen für Griechisch ernannten Konrad Néobar den Auftrag, auf lieferte Ange Vergire, der Kalligraph des Königs, ein geborner Cretenser, von dessen Kunstfertigkeit das Sprichwort: "er schreibt wie ein Engel" herrühren soll, und Claude Gäramond schnitt die Stempel. Die Typen wurden auf 9, 13 und 20 Punkte hergestellt. Néobar erlebte die Vollendung nicht, da er 1540 starb. Nach seinem Tode wurde Robert Etienne, welcher 1539 zum königlichen Typographen für Griechisch ernannt, er erhielt die Matrizen zum Giessen, deren Stempel in der Chambres des comptes deponiet waren und verwendete 1548 diese typi regii oder grees du roi zum Druck von Dionysius Halicarnassensis Werken. Als Robert Etienne später nach Genf floh, nahm er die Matrizen und Lettern mit und Ludwig XIII. musste sie um 3000 Livres zurückhaufen."

Diesem letzteren Satze steht gegenüber, dass in dem vorliegenden Drucke, wie auf dem Titel angegeben ist, ebenfalls die typi regii in Anwendung gekommen sind. Es war nicht möglich, in so kurzer Zeit neue Typen zu fertigen; es ist daher zweifellos, dass es dieselben sind, welche Garamond geschnitten, und wir werden die obige Nachricht dahin einzusckränken haben, dass Robert Etienne, wenn diese griechischen Typen überhaupt, so doch nur einen Theil davon nach Genf mitgenommen haben kann.

Die seltsame Kunde übrigens, dass Ludwig XIII., der doch erst 50 Jahre später das Licht der Welt erblickte, diese Schriften zurückgekauft haben soll, scheint uns doch noch einer näheren Prüfung zu bedürfen. Die Quelle dieser Nachricht ist leider nicht angegeben. Uebrigens steht damit selbst eine andere Notiz Faulmann's auf Seite 249 einigermassen in Widerspruch.

Danach nämlich schickte König Heinrich III., also der Sohn Heinrich's II., unter dessen Regierung Kobert Etienne mit den Typen nach Genf geflohen sein soll, den Sohn des letzteren, Heinrich Etienne, im Jahre 1575 nach der Schweiz, um dort selten Bücher und Handschriften zu suchen, und gab ihm eine Pension von 300 Livres für die Verdienste um den Druck schöner griechischer und lateinischer Werke, auch gab er ihm ein Geschenk von 3000 Livres für sein Werk "Précellence du langage".

Es scheint nicht recht begreiflich, dass der König sich dem Sohne des Typenräubers so gnädig bewiesen haben soll, der noch dazu als Erbe seines Vaters damals noch in ungestörtem Besitze der königlichen Typen hätte gewesen sein müssen. Aber auch Heinrich Etienne war bereits lange todt, als Ludwig XIII. geboren wurde, der demnach nur erst von Robert's Enkel Paul Stephanus jene Typen zurückgekauft haben könnte. In den circa 70 Jahren aber, die dazwischen liegen, dürften sich diese Schriften wohl kaum derart erhalten haben, dass sie noch 3000 Livres Werth gehabt haben sollen.

Wir werden daher die ganze Nachricht von dem für den berühmten Typographen so wenig sehmeichelhaften Typenraube Jahingestellt sein lassen; jedenfalls aber daran festhalten, dass erneeislich im Jahre seiner Flucht 1552 mit den königlichen Typen von Adrien Turnibe weitergedruckt worden ist, wie die yorliegende Ausgabe des Aeschylos und die nächste Nummer ebenfalls beweisen. — No. 869.

" $\Sigma O \Phi O KA E O Y \Sigma \parallel TPA \Gamma \Omega A I A I. \parallel A I A \Sigma$   $MA \Sigma TI \Gamma O \Phi O P O \Sigma . \parallel HA E K TPA. \parallel O I A I III O Y \Sigma$   $TYPANNO \Sigma . \parallel ANTI \Gamma O N H. \parallel O I A I III O Y \Sigma E III$   $KOA \Omega N \Omega . \parallel TPAXINIAI. \parallel \Phi I A O K TH TH \Sigma . \parallel$   $AHMHTPIO Y TO Y TPIKAINIO Y \parallel$ 

Περὶ μέτρων οἶς ἐχρήσατο Σοφοκλῆς, || σχημάτων, || Σχόλια. || TYPIS REGIIS. || PARISIIS, M. D. LIII.

Apud Adrianum Turnebum typographum Regium."

Quart-Format.

Ausgezeichnet schöne und seltene Ausgabe der Tragödien des Sophocles mit dem Commentar des Demetrius Triclinius, von Ebert No. 21458 als sehr gesucht bezeichnet. Der Commentar ist mit derselben kleinen Type gedruckt wie die vorige Nummer, während die Tragödien selbst mit einer wesentlich grösseren Type hergestellt sind. Letztere enthalten 8 ungezählte und 400 gezählte Seiten; der Commentar 4 ungezählte, 148 gezählte und wieder 16 ungezählte Seiten. —

## Charles Perier,

um 1555.

No. 870.

"PHILOSOPHO-"RVM QVAE SVNT || APVD CICERONEM DICTA ||
c<sup>T</sup> facta. || PARISIIS. || Apud Carolum Perier, in vico
Bellouaco, fub Bellerophonte. || 1555."

Duodez-Format.

Diese Sanmlung der bei Cicero vorkommenden Stellen über die alten Philosophen ist mit einer sehr hübschen Nonpareille-Cursiv gedruckt; auf dem Titel steht das Druckerzeichen; der Bellerophon auf dem Pegasus die Chimära bekämpfend. 315 gezählte und 5 ungezählte Seiten. —

## Chomas Richard,

um 1556.

No. 871.

"M. T. CICERO-||nis ad M. filium de Officiis || LIBRI TRES, ||
... PARISIIS || Ex typographia Thomæ Richardi, fub Bibliis ||
aureis, è regione collegij Remenfis. || 1556."

Quart-Format.

Dieser Ausgabe mit Commentarien von Erasmus, Betuleius, Vitus Amerbach, Franciscus Maturantius und Disquisitiones von Calcagninus ist von den Bibliographen

nicht gekannt. Sie enthält 4 ungezählte, 256 gezählte und noch 12 ungezählte Blätter, wovon das letzte leer. Der Druck ist sehr hüsch; hauptsächlich bemerkenswerth die schöne Nonpareille-Cursiv-Schrift des Commentar's. Auf dem Titel steht das Druckerzeichen. —

# Andoënus Parvus oder Audoin Petit,

Dieser Typograph ist wahrscheinlich ein Sohn des berühmten Jean Petit, der auch unter denselben Zeichen, der goldenen Lilie und dem silbernen Löwen, druckte. —

#### No. 872.

## Octav-Format.

Eine griechische Ausgabe dieser von Johannes Picus herausgegebenen Schrift des Hippolyt lernten wir bereits unter No. 865 kennen; die vorliegende lateinische enhält 4 ungezählte Blätter, 77 gezählte Seiten und noch 1 ungezähltes Blatt, auf dem nur die Worte stehen: "Esto fidelis vsque ad mortē, & da- || bo tibi coronam vite. Apoc. 2."—

## Heinrich Stephanus II.

1557 bis 1569.

Der Sohn des Vorigen, von dessen Berühmtheit das Wort gilt: patre excelso filius excelsior. Wo er eigentlich gedruckt hat, ist ungewiss, da er seinen Erzeugnissen den Ort nicht beisetzte. Man könnte annehmen, dass er die Druckerei seines Vaters zu Genf fortgesetzt habe; aber er soll von seinem Vater, der in Genf zur reformirten Kirche übergetreten war, von der Erbschaft ausgeschlossen worden sein, weil er katholisch geworden.

Auf seinen Drucken nennt er sich selbst "Typograph des Herrn Ulrich Fugger" und jedenfalls hat er auch mit den Mitteln dieses Protectors sein Geschäft betrieben; aber ob vielleicht gar zu Augsburg, dem Wohnsitze des Fugger, darüber fehlt alles Urkundliche. Man weiss nur, dass er nach vielem Unglück und spätern Irrfahrten im Krankenhause zu Lyon sein Leben beschlossen hat. Vergleiche Falkenstein Seite 244.

Wir setzen auch den Heinrich Stephanus des Zusammenhangs wegen unter *Paris*, da die berühmte Familie der Etienne dort ihren Ursprung hatte und ihren grössten Ruhm entfaltete.

No. 873.

"Θουκυδίδου τε Ολόρου || περὶ τε Πελοπουνησιακοὶ πολέμου || βιβλία δκτά. || Thucydidis Olori filii || de bello Peloponnesiaco || libri octo. || ANNO M. D. LXIIII || Excudebat Henricus Stephanus, illustris viri || Huldrichi Fuggeri typographus."

Folio-Format.

Schöne griechische Ausgabe des Thukydides mit dem Commentar des Laurentius Valla, Auf dem Titel der Oelbaum, das Druckerzeichen der Etienne. —

## Jacobus Puteanus,

1560.

No. 874.

"CONFESSIO || CATHOLI-|| C.E. FIDEI CHRISTIANA: || ...

Descriptore D. Sta-||nislao Hosio Episcopo Varmiensi. || ...

PARISIIS, || Ex. officina Jacobi Puteani è regione collegij ||

Cameracensis, sub insigni Samaritanæ. || 1560."

Octav-Format, 2 Theile in einem Bande.

Der erste Theil enthält 28 ungezählte, 305 gezählte Blätter und ein leeres; der zweite 256 gezählte und 12 ungezählte Blätter. Hübscher Antiqua-Druck eines selten vorkommenden Typographen. —

## Claude Fremn,

um 1563.

No. 875.

"OPTATI AFRI, || MILEVITANI || EPISCOPI, LIBRI SEX ||
De schismate Donatistarum, || Aduersus Parmenianum. ||
Multo qu'àm ante hac emendationes. || Cum præfatione
Fr. Balduini. ||

PARISIIS, || Apud Claudium Fremy, via Jacobæa, || fub infigni Diui Martini. || 1563."

Octav-Format.

Cursiv- und Antiqua-Druck von 32 ungezählten, 94 gezählten und 2 leeren Blättern. —

## Gabriel Buon,

1564.

No. 876.

"ADRIANI TVR- | nebi Regij philofophiæ græ- | C.E. PROFESSORIS |
ADVERSARORIVM, || Tomus primus duodecim libros continens. |
... PARISIIS, || Ex officina Gabriëlis Buonij, in claufo
Brunello, || fub figno D. Claudij. || 1564."

Hoch Quart-Format.

Erste seltene Ausgabe der philologischen Streitfragen des berühmten Gelehrten und Buchdruckers Adrien Turnebe. Der zweite Theil mit Buch 13 bis 24 erschien 1565; der dritte mit Buch 25 bis 30 erst 1573. Der obige erste Theil enthält 4 ungezählte, 240 gezählte und noch 18 ungezählte Blätter. Auf dem Titel steht das Druckerzeichen. Zu bemerken sind die schönen Initialen in der Federzeichnungsmanier des Geoffroy Torry. Es lässt sich gut annehmen, dass der berühmte Typograph Turnebe seine eigenen Werke wohl nur einem ausgezeichneten Fachgenossen zum Druck übergeben habe; und in der That ist der Antiqua-Druck des Werkes mit grosser Correctheit und Eleganz ausgeführt.

## Philippus Galterus Rovillius,

1564.

No. 877.

"OBSERVATIONYM | DIVINI ET HV-||MANI JVRIS LIBER I.|| In quo explicantur. L. Dominico, de Specta-|culis in Cod.

Theod. & L. Omnes dies, C. de || feriis ...

PARISIIS, || In Ædibus Rouillij, via Jacobæa, fub || figno Concordiæ. || 1564."

Octav-Format.

Verfasser dieses Commentar's über die Verordnungen des Codex Theodosianus bezüglich öffentlicher Schauspiele an Festtagen ist Barnabas Brissonius. Auf dem Titel befindet sich das Druckerzeichen; auf der Rückseite desselben das Privileg für Philippus Galterus Rovillius. 16 ungezählte und 229 gezählte Seiten. —

## Sebastian Nivellius,

1579.

No. 878.

"PARATITLA || IN LIBROS IX. || CODICIS JVSTI-| niani repetitæ præ-| lectionis. || OPVS JAC. CVIACII. || . . . PARISIIS, || Apud Sebaftianum Niuellium, fub Ciconiis, via Jacobæa. ||

M. D. LXXIX."
Duodez-Format.

Dieser Commentar zu den Institutionen des Justinian ist in Cursiv-Schrift gedruckt; er enthält 48 ungezählte und 784 gezählte Seiten. —

## Martinus Iuvenis,

1582.

No. 879.

"De re grammatica He-

BRAEORVM OPVS IN GRATIAM STVDIOSORVM LINGVAE SANCTAE methodo quàm facilima confcriptum, || Auctore Johanne Quinquarboreo Qurilacenfi, . . .

PARISIIS, || Apud Martinum Juuenem, via S. Joannis Late-| ranensis ad insigne Serpentis. || 1582."

Quart-Format.

Diese Grammatik der hebräischen Sprache fängt wie hebräische Bücher rückwärts an. Auf dem Titel steht das Druckerzeichen. Sie enthält 260 gezählte Seiten und als Anhang, zwar mit neuem Titel, aber mit der Grammatik typographisch zusammenhängend, eine Athandlung "DE NOTIS HEBRÆORVM LIBER", welche noch £6 gezählte Seiten umfasst. —

## Robert Coulombel,

um 1583.

No. 880.

"LEX SIX COMEDIES DE | TERENCE, CORRIGEES EN PRESQVE INFINIS ENDROITS. PAR M. ANT. DE MVRET || . . . A PARIS || Pour Robert Coulombel, ruë S. Jean || de Latran-

à l'Alde. | 1583.

Sedez-Format.

Ob Coulombel der Drucker dieser Uebersetzung des Terenz ist, dürfte Zweifeln unterliegen, vielmehr scheint, wenn das auf dem Titel benndliche Druckerzeichen der Aldus nicht eine blosse Reclame ist, die Ausgabe hiernach eine Ebert unbekannt gebliebene Aldine zu sein; immerbin trägt sie die genaue Adresse des Pariser Unternehmers. Der Antiqua- und Cursiv-Druck ist sehr schön. 8 ungezählte, 367 gezählte und ein leeres Blatt.—

## Ergänzungs-Literatur zu Paris.

- I. Bernard. De l'origine et des débuts de l'imprimerie en Europe. 2 parties. Paris 1853.
- 2. Bernard. Histoire de l'imprimerie royale du Louvre. Paris 1867.
- Bibliothèque Nationale. Département des manuscrits, chartes et diplomes. Departement des imprimés. Notice des objets exposés. Paris 1878.
- 4. Bibliothèque Patoise de M. Burgaud de Marets. Paris 1873.
- 5. Brunet. Imprimeurs imaginaires et libraires supposés. Paris 1866.
- De Bure. Bibliographie instructive: ou traité de la connoissance des livres rares et singuliers. 7 tomes. Paris 1763 à 1768.
- Chevillier. L'origine de l'imprimerie de Paris, dissertation historique et critique. Divisée en quatre parties. Paris 1694.
- 8. Claudin. Antiquités typographiques de la France. Origines de l'imprimerie à Albi en Languedoc. Paris 1880.
- (Deschamps). Dictionnaire de Géographie ancienne et moderne par un biliophile. Paris 1870.
- 10. Firmin-Didot. Catalogue des livres précieux... Vente a l'hotel des commissaires-priseurs. Paris 1878 & 1879.
- Firmin-Didot, Histoire de la typographie. (Extrait de l'Encyclopédie moderne). Paris 1882.
- Histoire de l'invention de l'imprimerie par les monuments.
   Paris 1840.
- 13. Mohr. Des impressions microscopiques. Paris 1879.
- Née de la Rochelle. Recherches historiques et critiques sur l'établissement de l'art typographique en Espagne et en Portugal. Paris 1830.
- 15. De Petity. Encyclopédie élémentaire, ou introduction à l'étude des lettres, des sciences et des arts. 3 tomes. Paris 1767.
- NB. Enthält in tome III die Geschichte der Buchdruckerkunst, ihre technischen Einrichtungen, zahlreiche Typen-Alphabete und dergleichen. —
- Catalogue des livres de la Bibliothèque de feu M. le duc de la Vallière. 3 tomes. Paris 1783.

## Lübeck

### - Lubeca. -

Von allen Städten Norddeutschlands ist die alte Hansestadt Lübeck wohl jedenfalls die erste, welche der Einführung des Buchdruckes ihre Mauern geöffnet hat. Seit neuerer Zeit geniesst sie sogar den Ruf, die Typographie bereits im Jahre 1468 eingeführt zu haben. Allein bei genauerer Prüfung der Quelle, woher diese Nachricht stammt, erweist sich leider deren gänzliche Unzulänglichkeit.

In der "Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte"
Band 3 pag. 254 befindet sich ein Aufsatz des Oberappellationsrathes Dr. Pauli "Beiträge zur Geschichte der ersten Buchdruckerei
in Lübeck". Hier lesen wir zunächst eine durch Nichts begründete
höchst unwahrscheinliche Hypothese, dass Johann Koelhoff von
Lübeck vor seinem Auftreten in Cöln um 1470 bereits in Lübeck
Buchdrucker gewesen sein soll. Alsdann fährt der Gelehrte folgendermassen fort:

"Wie dem aber auch sei, so bestand jedenfalls schon vor dem Jahre 1470 in Lübeck eine Buchdruckerei. In diesem Jahre nämlich haben zwei hiesige Bürger. Cord Hürlemann und Ambrosius Segeberg, eine Anzahl verschiedener gedruckter Bücher: 2 Bibeln, 15 Psalter und 20 Canones einem Dritten zur Verkaufscommission nach Riga und Reval übergeben. Ich glaubte anfangs, in diesen beiden Bürgern Lübecker Buchdrucker zu entdecken. Denn in der ersten Zeit nach der Buchdruckerei gab es noch keinen eigentlichen Buchhandel. Nun hat zwar aus mehreren Inscriptionen des Niederstadtbuches sich ergeben, dass diess nicht Buchdrucker, sondern Kaufleute waren und wenigstens Ersterer. der Schwiegervater des Letzteren, ein nicht unbedeutender. Allein es kommt nicht viel darauf an."

Mit diesem bedeutungsvollen Nachsätze glauben wir das Excerpt dieser "Studie" schliessen zu dürfen und können dem Leser selbst das Urtheil über den Werth solcher Untersuchungen überlassen, nach welchen von der festgestellten Jahrzahl 1468 für die Einführung der Buchdruckerkunst in Lübeck also gar keine Rede sein kann, obgleich Herr Dr. v. d. Linde auf Seite 109 seines "Gutenberg" in Folge jener Nachricht die Jahrzahl 1468 acceptirt hat.

Immerhin sind auch wir der Ansicht, dass schon ziemlich lange vor dem ersten datirten Drucke Lübeck's "Epithoma Historiarum ac Chronicarum dictum: Rudimentum Noviciorum" von Lucas Brandis 1475, in Lübeck gedruckt sein wird, denn das genannte Prachtwerk zeigt die typographische Kunst schon in einer solchen Vollkommenheit, dass es unmöglich als Erstlingswerk dieses Druckers gelten kann. Wir glauben auch nicht, dass Norddeutschland sich so lange dem Eingange der herrlichen Kunst verschlossen haben sollte und sind überzeugt, dass mindestens schon vom Jahre 1470 ab in der alten Hansestadt die Kunst geübt sein wird.

Wir glauben daher, wenn auch immerhin hypothetisch, mit Lübeck die chronologische Reihe der frühesten 18 Druckorte von 1450 bis 1470 abschliessen zu dürfen, zumal für Holland. dessen früheste týpographische Leistungen wir weiterhin ebenfalls besprechen wollen, wenigstens keine authentischen Beweisstücke vorliegen, die uns auch dort mit Sicherheit bis zum Jahre 1470 zurückgeleiten.

# Lucas Brandis, 1474 bis 1499.

Dieser Typograph kommt 1473 schon in Merseburg vor und nennt sich dort aus Delczsch — Delitzsch gebürtig. In dem ersten datirten Lübecker Drucke, dem Rudimentum noviciorum von 1475, heisst er aber Lucas Brandis de Schasz, worunter man sich freilich schwer Etwas denken kann. Bodemann in seinen "Incunabeln der Königl. Bibliothek zu Hannover" 1866 pag. 33 substituirt einen Druckfehler: Schasz für Sachsen.

Wenn wir übrigens annehmen, dass Lucas Brandis in Lübeck derselbe Typograph sei, dessen Name schon in Merseburg vorkommt, so darf er jedenfalls nur als der erste bekannte Lübecker Typograph bezeichnet werden, vor welchem schon um 1470 in Lübeck vielleicht eine Klosterdruckerei thätig war, die keine Firma führte und deren typographische Erzeugnisse entweder ganz verschwunden sind, oder noch unentdeckt und unbezeichnet in grössern Bibliotheken ruhen. Nachstehendes dürfte wohl der früheste bekannte Lübecker Druck sein. —

### No. 881.

Johannes de Eurrecremata: "Expositio super toto Pfalterio". Lübeck, Lucas Brandis, circa 1474. Klein Folio-Format.

Diese eminent seltene Ausgabe wird von Panzer nach Seelen kurz citirt, und Hain No. 15694 schrieb Panzer nach; aber kein Bibliograph hat sie selbst gesehen, und keiner hat daher feststellen können, dass sie ein Druck von Lucas Brandis ist, der mit denselben Typen die "Rudimenta novitiorum" von 1475 druckte. Aus der Beschaffenheit dieses ohne Druckfirma und Jahrzahl erschienenen Buches kann man im Vergleiche zu dem genannten ersten datirten Drucke bestimmt annehmen, dass es dem letzteren im Drucke vorangegangen und daher jedenfalls schon im Jahre 1474 herausgekommen ist, falls Lucas Brandis vielleicht in Merseburg und Lübeck zugleich gedruckt hat.

Eine Eigenthümlichkeit dieses Druckes ist, dass die Anfangsworte eines jeden Psalms ganz aus Majuskeln gesetzt sind. Die Ausgabe hat 202 Blätter, in 32 Zeilen gedruckt. Die Schlussschrift auf Seite 202 recto lantet: Keuerendissimi cardinalis tituli sancti Sirti dm iohan- nis de Turreremane! expositio breuis & viilis super to lo vsalterio Luber impressa. Blatt 202 verso ist leer. —

## Steffen Arndes, 1487 bis 1519.

Wir haben unter Foligno die drei Buchdrucker-Gehilfen erwähnt, mit denen Johann Numeister dort seine Druckerei betrieb, und die im Jahre 1473 nach Perugia berufen wurden, wo sie die erste Druckerei unter Leitung von Johann Vydenast, dem Director der Universität zu Perugia, begründeten. Die von Claudin in seinen "Antiquités typographiques" pag. 51 veröffentlichten Untersuchungen überlieferten uns durch eine Prozessurkunde die Namen dieser drei Typographen, von denen der erste sich Stephanus de Moguntia nannte. In Frezzi "Il Quadriregio" Perugia 1481 (Hain No. 7362) nennt sich der Drucker dieses Werkes: "Steffanus arns almano"; in Francisci de Assisio "Vita e Fioretti" von demselben Jahre (Hain No. 7326) ist als Drucker abermals verschieden "Steffanus Arns de Hamborch" genannt.

Dies schliesst jedoch die Möglichkeit noch nicht aus, dass dieser und Stephanus de Moguntia Eine Person seien, denn er könnte in Hamburg geboren sein und in Mainz die Buchdruckerkunst erlernt haben. Natürlich lässt sich dies nicht bestimmt behaupten. Nach Deschamps "Dictionnaire de géographie" col. 1014 soll sich derselbe Stephan Arns an anderer Stelle "von Aschaffenburg" genannt und sich 1481 mit zwei andern Deutschen, Paul und Thomas Berard de Büren, associirt haben; leider ist aber weder für das Eine noch für das Andere ein Beleg angeführt.

Im Jahre 1486 erscheint derselbe Mann in Schleswig, wo er ein Missale druckte, und im Jahre darauf beginnt er seine Thätigkeit in Lübeck, die bis 1519 — nicht 1500, wie Falkenstein, und auch nicht 1515, wie Dr. Pauli angiebt — dauert, denn nach Panzer's Zusätzen No. 967c erschien von ihm 1519 noch "Der Schapherders Kalender": alsdann in demselben Jahre von seinem Sohne Hans Arndes "Ein nyge Calender", und 1520 "in seel. Steffen Arndes

nagelatenen Druckerye" eine zweite Ausgabe des schon 1492 von ihm gedruckten "Gharde der Suntheit". Man vergleiche auch Gesner-Suhl "Verzeichniss der von 1500—1520 gedruckten, auf der Bibliothek zu Lübeck befindlichen Schriften" Seite 87 No. 697 und Seite 88 No. 703.

Eine seltsame Entdeckung machte von diesem Stephan Arndes Herr Oberapellationsrath Dr. Pauli in seiner vorerwähnten Schrift-Nämlich an eine Aeusserung Lappenberg's anknüpfend, der diesen Typographen "einen Mann von ungewöhnlichen Gaben und Thatkraft" nennt, kommt er auf Seite 260 zu der Betrachtung, es könne dies nur auf Grund von Steffen Arndes Buch "De ghenoglike Gharde der Suntheit" geschehen sein, "denn in seiner eigenen eigenthümlichen Vorrede dieses Buches sage er, etc."

Der Verfasser citirt nun die bekannte Vorrede des Werkes, welche man auch in der ersten Schöffer'schen Ausgabe von 1485 unter Nr. 41 unserer Sammlung nachlesen kann, und sagt darauf: "Hier sind seine Gaben und Thatkraft, sein Buch ist erschienen 1492. Wann er seine Reise gemacht hat, sagt er uns nicht. Es kann aber nur sein in einem der Jahre, in welchem er, soviel wir wissen, hier keine andern Bücher hat drucken lassen, also zwischen 1489 und 1491, oder genau dem 10. Februar 1492."

Zwar ist die Wissenschaft darüber einig, dass der Autor jener bekannten Vorrede im Hortus sanitatis oder Garten der Gesundheit, Mainz 1485, kein anderer als Bernhard von Breydenbach, und dass die darin erwähnte Reise dessen berühmte Fahrt nach dem heiligen Grabe zu Jerusalem ist, deren Beschreibung 1486 ebenfalls zu Mainz (No. 42 & 43 unserer Sammlung) im Druck erschien, während die Lübecker Ausgabe des "Gharde der Suntheit" nur eine niedersächsische Uebersetzung des Mainzer Originales ist, worin auch die bekannte Vorrede mit übergegangen ist. "Allein es kommt nicht viel darauf an." Vergleiche Seite 418, Zeile 11 von unten. —

## No. 882.

"De Biblie mit viitigher achtinghe: recht na deme latine in dudesch auerghesettet || Mit vorluchtinghe unde glose: des hoch-||gheleeden Postillatoers Nicolai de lyra || Onde anderer velen hillighen doctoren."

Lübeck, Steffen Arndes, 1494. Gross Folio-Format.

Es ist dies die zweite Bibel in Niedersüchsischem Dialekte; eine nicht geringere Seltenheit als die erste "Cölner Bibel", die wir unter No. 342 angeführt haben. Bezüglich des Dialektes sind beide Bibeln jedoch dadurch noch verschieden, dass hier zum ersten Male das veine Niedersächsische erscheint, während in der Cölner Bibel das sogenannte Cölner Niederdeutsch, eine Mischung des niedersächsischen mit dem niederländischen Dialekte vorherrscht.

In Goezen's "Historie der Niedersächsischen Bibeln" ist diese Ausgabe in jeder Beziehung erschöpfend beschrieben worden. Dies gilt auch besonders von den interessanten Holsschnitten, wozu wir nur noch die Anzahl derselben, 150, hinzusetzen. Die Typen, mit denen der Text gedruckt ist, nennen wir nicht gothisch, wie Herr Pastor Goeze, sondern Schuubucher.

Die Einfältigkeit der Glossen, welche mit dem Texte fortlaufend gedruckt und nur durch Zeichen unterschieden sind, ist nicht erst dieser Ausgabe zur Last zu legen, sondern auf die älteren Glossatoren, besonders Lyra und S. Victor, zurück zuführen, die hier lediglich übersetzt sind. Wenn es I. Mose 3, Vers 16 zu der Stelle: ""vn be ichall auer by herichope" (und er soll dein Herr sein) heisst: """Dr vakene to pynieghene vn to ilabe" (Dich oft zu peinigen und zu schlagen), so ist diese geistvolle Erklärung nur Uebersetzung einer bezüglichen Glosse des Hugo S. Victor, wie auch Seelen in "Selecta Litteraria" pag. 242 bereits angemerkt kat.

Diese Lübecker Bibel ist das *Hauptwerk* des Druckers Steffen Arndes und gehört besonders in completen Exemplaren, wie das unsrige, zu den grössten Seltenheiten. —

## Georg Richolff

druckte vom Ende des 15. Jahrhunderts bis weit in das 16. Jahrhundert; späterhin setzte seine Wittwe das Geschäft fort. —

## No. 883.

"Bon dem Stein | On hende vom Berge geriffen: | JESV CHRISTO. | DOCTOR JOANNES | DRACONITES. |... Am Schlusse: ,, Gedruckt durch Georgen Richolff: M. D. XLIX."

## Folio-Format.

10 Blätter. Seltene Schrift des Reformators *Druch* aus Carlstadt, der sich latinisirt *Druconites* nannte. Das seltene Werkehen ist bei uns mit den nachfolgenden beiden zusammengebunden. —

#### No. 884.

"Von den surstehern | Die Friede seren. ||
DOCTOR JOANNES || DRACONITES. || . . . . . . . Am Sehlusse:
"Gedruckt durch Georgen Richolff: || M. D. L."

#### Folio-Format.

8 Blätter. Selten wie alle Schriften dieses verdienten Reformators.

### No. 885.

"Von des Menschen | Sonc: Jesu Christo. | DOCTOR JOANNES | DRACONITES. || . . . .. am schlusse: ,,Gedruckt durch Georgen Richolss: || M. D. L."

#### Folio-Format.

8 Platter. Ebenso selten wie die beiden vorigen Schriften desselben Autors. -

## Johann Balhorn, 1531 bis 1599.

Dieser sprüchwörtlich bekannte Typograph erlangte seine Berühmtheit dadurch, dass er ein ABC-Buch herausgab, auf dessen Titel gedruckt stand ..vermehrt und verbessert durch Johann Balhorn", während die Vermehrung in nichts Anderem als in den Doppelbuchstaben ff, ll. ss, tt, bestand; die Verbesserung dagegen darin, dass er das bis dahin übliche Bild eines gespornten Hahnes in das eines ungespornten verwandelte, dem ein Paar Eier zur Seite liegen. —

## No. 886.

## Folio-Format.

10 Blätter. Selten wie alle Schriften dieses Reformators. Ist bei uns mit den nächstfolgenden drei Piècen zusammengebunden. —

## No. 887.

#### Folio-Format.

8 Blätter. Auf der Rückseite des letzten Blattes betindet sich das Portrait des Verfassers in Holzschnitt. — No. 888.

"Bon der Stat | Bnfere Gottes. | DOCTOR JOANNES | DRACONITES. | . . . " Am Schlusse: "Geschrieben zu Lübeck. M. D. L. | Gedruckt durch Joann

Balhorn."

Folio-Format.

Ein nur 6 Blätter starkes sehr seltenes Werkchen. -

No. 889.

"Bon dem Beift | Der gnaden und des gebettes: | JESV CHRISTI. | DOCTOR JOANNES | DRACONITES. | ... Am Schlusse: "Geschrieben zu Lübeck. M. D. L. | Gedruckt durch Johan Balhorn."

Folio-Format.

8 Blätter starkes und selten vorkommendes Balhorn'sches Druckwerk. -

#### No. 890.

"Kirchen Ordnung, | Bufer von | Gottes gnaden, Frangen Herpogen zu Sachien, Engern | vnd Weitphalen . . . Gedruckt in der Kenserlichen fregen | Reichs Stadt Lübeck, durch | Johan Balborn. | Anno M. D. LXXXV."

Quart-Format.

VI und 278 Blätter, davon das letzte leer. Auf der Rückseite des Titels befindet sich das schöne Holzschnitt-Portrait des Herzogs Franz. -

## No. 891.

"Der Kangerlichen | Fregen und des Heiligen Reichs= Stadt Lübeck Statuta und | Stadt Recht. | . . . Gedruckt zu Lübeck, durch Jo- han Balhorn, im Jar nach | Chrifti Geburt. | 1586. "

Quart-Format.

Enthält 122 ungezählte Blätter und ist mit Frakturschrift gedruckt. -

## Ludwig Diet, 1534

Dieser Drucker ist derselbe, welcher von 1509 ab schon in Rostock druckte und nach dem Drucke der schönen Niedersächsischen Lutherbibel, den er in Lübeck besorgte, wieder dorthin zurückgewandert ist, wo er 1559 gestorben.

In der Nachrede eines daselbst um 1548 bis 1553 gedruckten Niedersächsischen Testamentes meldet er selbst, dass er den Druck dieses Buches deshalb nicht früher habe beenden können, weil er inzwischen vom Könige von Dänemark berufen worden sei, um für ihn 3000 Bibeln in dänischer Sprache zu drucken, und dass er erst nach seiner Rückkehr jenes Neue Testament wieder in die Hand genommen und den Druck vollendet habe. —

#### No. 892.

"De Biblie || vth der vtleggin- ge Doctoris Alar- tini Luthers yn dyth dûdesche || vlitich vthgesettet, mit sun-dergen underrichtingen, || alse men seen mach. || Inn der Keyserliken Stadt Lübeck || by Ludowich

Dietz gedrücket. | M. D. XXXIII." Am Ende: 1534.

Gross Folio-Format.

Es ist dies die erste Niedersächsische Bibel, welche nach Luther's hochdeutscher Vebersetzung bearbeitet und gedruckt wurde. In der Gesammt-Reihe der Niedersächsischen ist es die vierte, da ihr die Völher von circa 1476 (No. 342), die Lübecker von 1494 (No. 882) und die Halberstädter von 1522 vorausgingen.

Diese niedersächsische Uebersetzung erschien selbst noch früher, als die erste Original-Gesammt-Ausgabe der hochdeutschen "Luther-Bibel" von Hans Luftt in Wittenberg 1534, da schon je nach Erscheinen der einzelnen Theile des Originales um 1523 bis 1524 die Uebersetzungen gefertigt wurden, und nachdem auch der verzögerte letzte Theil, die Propheten, um 1532 herauskamen, zur rüstigen Vollendung des Ganzen geschritten wurde.

Die Ausstattung dieser Bibel ist eine vorzügliche. Die Typen des Textes sind Schwabacher von ausserordentlicher Schönheit und ebenso schön die meisterhaften Holzschnitte, deren Urbeber erst Wiechmann-Kadow 1858 in Erhard Alldorffer, Hofmaler des Herzogs Heinrich des Friedfertigen von Mecklenburg, festgestellt hat, worüber des Verfassers interessante Schrift: "Die mecklenburgischen Formschneider des 16. Jahrhunderts", Schwerin 1848, erschöpfende Auskunft giebt.

Die Anzahl der Holzschnitte, welche noch nirgends angemerkt wurde, beträgt 81, von denen 4 blattgrosse sind. Auch ist zu erwähnen, dass in diesen Holzschnitten fast gar keine Wiederholungen vorkommen, sondern nur der Titelliolzschnitt des ulten Testumentes ein zweites Mal beim neuen Testumente erscheint, im Uebrigen aber jede Darstellung eine neue ist. Dieser Umstand unterscheidet den Bilderschmitch der vorliegenden Bibel auf das Vortheilhafteste von den meisten andern Holzschnittwerken jener Zeit, in denen bis zur Ermüdung immer dieselben Darstellungen für die verschiedensten Begebenheiten wiederkehren.

Im Uebrigen hat auch diese Bibel Herr Pastor Goeze so ausführlich beschrieben, dass wir uns an dem Gesagten genügen lassen können und nur noch ihrer grossen Seltenheit Erwähnung thun, welche derjenigen der Lübecker Bibel von 1494 wenig nachsteht, während sie an Schönheit und Kunstwerth jene noch bei Weitem überragt.—

## Nachträge

zu Mainz, Bamberg, Straßburg, Coln, Rom, Basei, Augsburg, Venedig, Illm und Beromunster.

No. 893.

"Augustini de verae vitae cognitione." Mainz, Fust & Schoeffer, circa 1460. Quart-Format,

Hüchst seltene Cimelie, mit der Durandustype aber unvollkommener als das Rationale von 1459 gedruckt, daher vielleicht noch älter als das letztere. Diese kostbare Cimelie wird durch 9 lateinische Verse eingeleitet; und offenbar ist es einer der Herren von der Gesellschaft Fust & Schoeffer selbst, der hier den Pegasus reitet, denn es heisst darin: "Vater Augustin! Wie ein Adler strebst Du mit den Geistesfügeln des Johannes zu dem im Himmel Hochverborgenen, woher Du leuchtend kommst. Du offenbarst den Zweifelnden das Licht, welches ich darauf durch das Buch beständig mache."

Am Schlusse steht das rothe Fust & Schoeffer'sche Druckerzeichen ohne Firma und Datirung. Hain No. 2092. Einband von hellem Saffianleder mit echtem Silberbeschläge.—

### No. 894.

Florentius Parlemins: "Ber sicher Ingang der hymel".
Mainz. Peter Schoeffer, wohl 1466. Quart-Format.

Dieser neueste bibliographische Fund gehört in der That zu den interessantesten Erscheinungen auf dem Gebiete älterer Literatur. Es ist das erste in deutscher Sprache zu Mainz gedruckte wirkliche Buch, und das umfangreichste deutsche Druckwerk seit der Erfindung der Buchdruckerkunst. Der Umstand, dass es weder die Firma Fust & Schoeffer, noch Peter Schoeffer allein trägt, während doch der Letztere nach Fust's Tode 1466 seine Drucke regelmässig mit seinem alleinigen Namen bezeichnet. legt die Vermuthung nahe, dass die Vollendung des Druckes in die Zeit fällt, wo die Nachricht von Fust's Tode zwar von Paris gemeldet, die neue Firma aber noch 'nicht festgestellt war. Allen Forschungen nach dürfte dieser Bibliothekschatz ersten Ranges wohl Unicum sein.

Das Buch ist bisher von keinem Bibliographen gesehen worden. Panzer hat es in den Zusätzen Seite 8, No. 39 d. nach einer Notiz in der "Allgemeinen deutschen Bibliothek" Band 92, Seite 535 angezeigt, wo über seinen Ursprung nichts gesagt ist. Hain No. 9185 hat Panzer nur copirt. Jedenfalls wurde das Buch früher einmal im Kloster Buxheim geschen, woher das Exemplar auch stammt.

Die Type, mit welcher das Werk gedruckt ist, erscheint zuerst im zweiten Theile der "Grammatica rhytmica" von 1463; später häufiger. Es ist die Schoeffer'sche Paulus-Type. Den Inhalt machen 116 Blätter aus, wovon das letzte leer ist Die Zeilenzahl variirt zwischen 29 und 20.

Die unvollkommene Technik des Druckes, ungleiche Länge der Zeilen, schlecht gehaltenes Register machen es wahrscheinlich, dass der Druck ülter als die Grammatica von 1463 ist und da man zudem auch annehmen kann, dass Schöffer eine neue Type eher für ein so umfangreiches Buch, als für die kleine Grammatica wird angeschafft haben. Dafür spricht auch der Umstand, dass darin Ligaturen, z. B. fl., vorkommen, die im Latein niemals erscheinen. Ebenso die Buchstaben f., w und k.

Auf dem ersten Blatte befindet sich eine Inschrift, wonach das Kloster Pruell lei Regensburg eine lateinische Uebersetzung davon besass, welche Laurentius surius, der den Tauler in's Deutsche übertrug, gefertigt hatte. In dieser Insehrift wird auch der Name des Verfassers Florentius Harlemius genannt. Das Interessanteste an dem ganzen Werke aber ist die Spruche, in der es geschrieben ist. Sie bildet in ihrem Gemisch von Hochdeutsch und Niederdeutsch eine der auffälligsten linguistischen Erscheinungen. Man wird diese mit der Abstammung des Verfassers, der offenbar ein Niederländer war, in Verbindung bringen dürfen. So ist denn dieses Werk, das man nach seinem Inhalte zur Literatur der Erbauungsbücher zählen darf, die in jeder Beziehung wichtigste Entdeckung, welche auf dem Gebiete alter Druckdenkmäler wohl seit Jahrzehnten gemacht wurde.

#### No. 895.

## Clementis V. "Constitutiones".

Mainz, Peter Schoeffer, 1467. Folio-Format.

Von dieser Seltenheit ersten Ranges besitzen wir ein prachtvolles Pergament-Exemplar. Es ist die zweite Ausgabe der "Clementinen", welche mit denselben Typen gedruckt ist, wie die erste von 1460, nämlich der Text mit der Clemenstype oder Bibeltype von 1462, die Glossen mit der Durandustype. Hain No. 5411. — Prachteinband mit Deckeln von verschiedenfarbigen Holzarten zusammengesetzt, die dunkeln Ränder von zweitausendjährigem Eichenholze, das ehemals als Fundament der alten Römerbrücke zu Mainz gedient. —

### No. 896.

## "Clagen und nuhliche lere diß fuderlichen buchs auß gemeinen beschriebenen rechten."

Mainz, entweder Johann Numeister vor 1470, oder Erhart Rewich um 1480. Quart-Format.

Ueber diese Seltenheit ersten Ranges haben wir unsere begründeten Vermuthungen bezüglich des Entstehens sehon auf Seite 14 ausgesprochen. In dem interessanten Opus hätten wir also ein zweites Mainzer Druckwerk in deutscher Sprache vor uns, dessen Entstehen in jene frühe Periode fällt, aus der man bisher nur lateinische Werke der Mainzer Typographen kannte; denn vor der deutschen Ausgabe des "Hortus sanitatis" 1485 sind in deutscher Sprache nur die beiden Strassenplakate bekannt, die wir von Fust & Schöffer unter No. 9 und 10 auf Seite 18—19 aufgeführt haben, während die "Mahnung widder die durken" 1455 sicher nach Bamberg gehört.

Die Typen der obigen deutschen Incunabel sind ein Gemisch von fast allen damaligen Mainzer Typen, als habe der Urheber es sowohl dem Erfinder Gutenberg, wie seinen Nachfolgern Fust & Schöffer gleichthun wollen. Da wohl als sieher anzunehmen ist, dass Johonn Numeister Gutenbergs Mitarbeiter noch nach dessen Trennung von Fust & Schöffer und jedenfalls mit am Catholicon beschäftigt war, so kann man kaum anders annehmen, als dass Numeister nach Gutenbergs Rücktritte vom Geschäft sich eine kleine Druckerei auf eigne Faust angelegt, und mit jenen neugeschaffenen schülerhaften Typen bis gegen 1469 eine Reihe Druckwerke geschaffen habe, deren bis jetzt mit dem unsrigen neun bekannt geworden sind.

Im Jahre 1470 taucht Johann Numeister bereits in Foligno mit einem eben so schülerhaften ersten Drucke auf, den wir unter No. 80? genauer beschrieben. Derselbe enthält aber wieder ganz und gar andere Typen, und es ist keine Spur vor-

handen, dass er von Mainz Typen mit nach Italien gebracht habe. Dennach ver blieben seine Mainzer Typen auch in Mainz, und von ihnen dürften wohl die besser Majuskel-Alphabete später in *Erhart Rewichs* Besitz gelangt sein, während di übrigen schlecht geformten Alphabete eingeschmolzen wurden.

So erklärt es sich also leicht, dass ein Theil dieser alten Typen — die noch brauchbaren Majuskeln — noch 1488 in Erhart Rewichs holländischer Ausgab von Breydenbachs "Heyligen Reisen nach Jerusalem" wieder auftauchen, denn hie finden wir sie in der That wieder. Da aber Erhart Rewich unbestritten besse setzen und drucken liess, als es in der obigen deutschen Incunabel geschehe ist, so möchten wir diese Schülerarbeit auch nicht dem Rewich zutrauen, sonder mit viel mehr Wahrscheinlichkeit haben wir hier jedenfalls eine frühe Leistun Johann Numeisters vor uns, die dadurch ein erhöhtes Interesse gewinnt.

Ziemlich gelungene Schriftproben findet man bei Bernard "Origine de l'im primerie", Band I auf plauche VIII unter No. 10 und 11. Das Werk umfass übrigens 235 Blätter, in 2 Spalten zu 41 Zeilen gedruckt. Die erste Seite ist leer am Schlusse ein leeres Blatt. Das darin enthaltene Deutsch ist eben so drollig wi die Interpunction, bei der wir übrigens merkwürdiger Weise dasselbe ganz lang Kommu vorfinden, wie im "lugang der hymel- unter No. 894 unserer Sammlung. –

## No. 897.

## Juftiniani "Coder".

Mainz, Peter Schoeffer, 1475. Gross Folio-Format.

Unserer ersten Ausgabe der "Institutionen" des Justinian von 1468 – di übrigens, wie wir zu No. 19 auf Seite 24 nachholen müssen, in einem prachtvolle Pergament-Exemplare vorliegen – können wir hier auch ein schönes Exemplar de ersten Ausgabe des "Codex" Justiniani beifügen. Der Text desselben ist mit de Bibeitype, der Glossar mit der Pau ustype gedruckt. Hain No. 9598. Der Pracht einband des imposanten Werkes besteht in der Hauptsache aus zweitausendjährigen Eichenholze von der ehemaligen Mainzer Römerbrücke, ausgelegt mit andersfarbige: Holzarten.

Schaab sagt über dieses 324 Blätter umfassende riesige Werk in Band I pag. 514 "Dieses kostbare Werk ist äusserst selten; man kennt nur auf Pergament gedruckt Exemplare." Demnach wäre unser auf sehr starkes Papier gedrucktes Exempla eine doppelte Seltenheit. Was jedoch Schaab hier sagt, passt wohl auf die "Institutiones nicht aber auf den "Codex". Das Exemplar der Mainzer Dombibliothek ist nach Schaal spurlos verschwunden. —

### No. 898.

## "Opusculu magni | Basilii ad iuuenes." Mainz, Peter Schoesser, circa 1480. Quart-Format.

Höchst seltene Mainzer Ausgabe der berühmten Rede des Busilius "Wie mat die heidnischen Schriftsteller mit Nutzen lesen soll", in der Uebersetzung des Aretinus. Hain No. 2690. Das Schriftehen ist in mehrfacher Beziehung interessant Der Titel ist in zwei Zeilen mit der grossen Psaltertype gedruckt; es ist dies viel leicht das erste mit einem wirklichen Titel gedruckte Buch, obgleich die Ausgabeleider keine Datirung hat. Indessen wird man sie, da der Text noch mit de Durandustype von 1459 gedruckt ist, spätestens um 1480 setzen müssen.

Der Text bietet dadurch etwas Auffallendes, dass er mit einem ausserordentlich starken Durchschuss gesetzt ist, welcher mindestens doppelt so stark ist alderjenige des Cicero von 1466 unter No.16 unserer Sammlung. Die Schlussschrif

ist dagegen compress gedruckt. Hier begegnet man dem ganz vereinzelten Falle, dass darin der Name des Rubricators typographisch ausgedrückt worden ist.

Derselbe Rubricator, Martinus Brenningarius, findet sich übrigens auch in der Schlusssehrift einer andern, zu Uhr von Johann Zainer gedruckten Ausgabe (Hain No. 2689). Da indessen beide Schlussschriften bis auf das Wort "vlut" für "Adagucit" übereinstimmen, muss man einen Nachdruck annehmen. Wir möchten jedoch eher die Ulmer Ausgabe für die ältere halten, da diese noch keinen Titel hat. Jedenfalls dürfte es danach nicht absolut zu entscheiden sein, ob der sonst unbekannte flubricator Brenningarius ein Mainter oder ein Ulmer gewesen ist. —

### No. 899.

# Bernard von Breydenbach: "Die herlighe beuaerden tot dat heylighe grafft in iherusalem".

Mainz, Erhart Rewich, 1488. Folio-Format.

Diese holländische Ausgabe von Breidenbach's Reisen ist von grösster Seltenheit; sie hat dieselben Holzschnitte wie die luteinische und deutsche Ausgabe No. 42 & 43 unserer Sammlung; auch steht am Schlusse das Henneberg'sche Wappen. Ueber die Eigenthümlichkeiten, welche der Druck aufweist, haben wir schon auf Seite 14 gehandelt,

In Ansehung der interessanten Perspective, welche dadurch für die Bestimmung der an genannter Stelle erwähnten 8 andern Mainzer Drucke gewonnen wird, ist vorliegende Ausgabe doppelt hoch zu schätzen. Hain No. 3963. Schöner Einband von braunem Leder mit vergoldeten Beschlägen. —

## No. 900.

## "Dyse Practica unnd Prenostication ift gedruckt zu Menh im M. CCCC: XCII. Jar."

## Mainz, Jacob Meydenbach, 1492. Quart-Format.

Wir sprachen schon auf Seite 36 begründete Zweifel gegen die bisherige Annahme aus, dass Jacob Meydenbach von 1491 bis 1495 überhaupt nur zwei Werke gedruckt habe, die wir unter No. 47 & 48 verzeichneten. Obiges reich illustrirte Werk ist ein Beweisstück für diese unsere Ansicht, denn kein Anderer als Jacob Meydenbach kann der Drucker sein, der neben Peter Schöffer im Jahre 1492 der einzige Mainzer Drucker war, da erst 1493 Peter Friedberg als Dritter hinzukam.

Dazu kommt aber, dass die in obigem Werke verwendeten Typen mit denen Friedbergs und Schöffers auch nicht entfernt übereinstimmen, vielmehr einen durchaus verschiedenen Charakter zeigen. Ein fernerer Beweis liegt darin, dass Jacob Meydenbach nach Schaab I pag. 541 in demselben Jahre die Lateinische Ausgabe der "Pronosticatio" druckte, welche Typen aufweisst, womit er im Jahre 1491 seinen "Hortus sanitatis", No. 47 unserer Sammlung, druckte, und gar nicht anzunehmen ist. dass gleichzeitig ein Anderer die deutsche Ausgabe der "Pronosticatio" gedruckt haben sollte, was eben auch nur Peter Schöffer gewesen sein könnte, bei dem aber diese Type gar nicht vorkommt.

Es ist nämlich eine ziemlich kleine, äusserst hübsche und lesbare Schwabacher, die sich aber mehr der Gothisch nähert. Der Titel und die Ueberschriften sind aus einer Art Schreibschrift gesetzt, die schon in so früher Zeit an die Typen des Theurdank von 1517 erinnert. Uebrigens umfasst das Buch 46 Blätter mit ebensoviel zum Theil blattgrossen **Holzschnitten**, die äusserst wirkungsvoll in der älteste Manier ausgeführt sind, und die das überaus seltene Werk doppelt werthvolmachen. Von der *lateinischen* Ausgabe existirt ein ganz ähnlicher Nachdruck. —

#### No. 901.

Johannes Crithemius: Collatio de republica ecclesie et monadorum ordinis diui patris benedicti.

Mainz, Peter Friedberg, 1493. Klein Quart-Format.

Sehr selten vorkommender Friedberg'scher Druck, den man auch ohne di Druckfirma sofort an dem fetten S erkennt, das in dem ganzen 10 Blätter starker Werkchen nur siebenmal verwendet ist, daher gleichsam wie ein Wahrzeichen de Druckers auftritt, und das man hier gleich auf der ersten Textseite ziemlich in de Mitte erblickt. Wir verweisen hier übrigens auf die sehon Seite 36 bei No. 4 gemachten Bemerkungen zurück. Obiges Werkchen trägt sowohl auf dem Titel wi am Schlusse die Jahrzahl. —

#### No. 902.

Johannes Erithemins: Be lande Scriptorum. Mainz, Peter Friedberg, 1494. Klein Quart-Format.

Auch ohne die vollständige Drucklirma dieses seltenen Werkchens würde mat Peter Friedberg an dem schon vorstehend besprochenen fetten römischen S erkennen das hier gleich in dem füuf Zeilen umfassenden vollständigen Titel eingestreut ist und in dem ganzen Werkchen nur noch siebenmal vorkommt.

Mit vorstehenden zwei Nummern vermehrt sich die Zahl unserer Friedberg'scher Drucke, die wir auf Seite 36 bis 39 näher besprochen, von elf auf dreizehn. Dav vorstehende letzte ist 20 Blätter stark. — Der Autor sucht in diesem Werkehen die jungen Geistlichen zum eifrigen Lesen der Religionsbücher und zur Liebe zu den Wissenschaften anzueifern. —

### No. 903.

## "Reformacion der Stat Francenfort am Meine des beilge Romische Richs Camer ao 1509."

Mainz, Johann Schoeffer, 1509. Folio-Format.

Von grösster Seltenheit und einer der schönsten Drucke, die Johann Schöffer geliefert. Schaab und Würdtwein beschreiben diese Original-Ausgabe unter dem Jahre 1509, wo in Frankfurt selbst noch keine Buchdruckerei bestand, daher Schöffer den Auftrag erhielt, den er sichtlich mit ganz besonderer Sorgfalt höchst splendid ausführte.

Der ganze fünfzeilige Titel ist mit zollhohen Buchstaben in Holz geschnitten. Die ganze Rückseite des Titels füllt das Reichswappen, verbunden mit dem Frankfurter Stadtwappen, welches letztere auf roth colorirtem Grunde sehr schön hervortritt. Das 52 Blätter umfassende Werk mit der schönen Schwabacher Type Schöffers ist sehr splendid gedruckt, das Papier kräftig und rund herum mit aussergewöhnlich breiten Rändern. —

#### No. 904.

"Inscriptiones vestutae romanae et earum fragmenta in Augusta Vindelicorum, et eius dioecesi cura et diligencia Chvonradi Pevtinger. Augustani jurisconsulti." etc.

Mainz, Johann Schoeffer, 1520. Am Schlusse jedoch mit der Jahrzahl 1525. Folio-Format.

Diese seltene und geschätzte Ausgabe ist eine Verbindung von Holzschnitt und Typendruck. Schon der Titel befindet sieh in einer prächtigen figurenreichen Bordüre, in welche der Titel antiqua ganz in Versalien gesetzt ist.

Die Augsburger "römischen Inschriften" sind aus einer grossen Antiqua in Versalien gesetzt, die eigens dazu gegossen sein dürften. Wo die Inschrift beim Originale lädirt gewesen ist, hat man mit grosser Sorgfalt auch die Typen soweit hinweggeschnitten, so dass von manchem Worte blos noch einzelne kleine Fragmente ersichtlieb sind.

Die letzten sechs Inschriften nebst der Schlussschrift wiederholen sich auch in der nachfolgenden etwas stärkeren Inschriften-Sammlung, deren Schlussschrift wörtlich dieselbe ist und ebenso das Datum "M. D. XXV. Mense Septemb." trägt. Schaab kannte unsere Ausgabe nicht, führt aber in Band I pag. 563—564 eine solche von 1520 "Mense Augusto" an. Er ist übrigens nach pag. 563 Zeile 5 von oben der Meinung, auch die Inschriften seien ganz in Holz geschnitten. Unsere Ausgabe hat übrigens 16 Blätter, am Schlusse das Druckerzeichen. —

## No. 905.

## "Collectanea antiquitatum in urbe, atque agro Moguntino repertarum."

Mainz, Johann Schoeffer, 1525. Folio-Format.

Die Sammlung römischer Inschriften von Mainz macht ganz den Eindruck der unter voriger Nummer beschriebenen, zumal die letzten drei Biätter dieselben Inschriften enthalten, auch der Titel in dieselbe schöne Bordüre gesetzt und die Schlussschrift mit Datum genau dieselbe ist.

Das 22 Blätter starke interessante und historisch wichtige Opus ist die zweite Auflage, deren erste 1520 erschien. Schaab beschreibt beide ausführlicher in Band I unter den betreffenden Jahrgängen. Auf Seite 575 und 576 giebt Schaab sehr treffend den Streit der Gelehrten wieder, der sich über die vorstehenden beiden Coilectaneen seiner Zeit entsponnen hatte. —

### No. 906.

# Bartholomaeus Coloniensis: Dialogus mytholagicus. Mainz, Johann Schoeffer, 1521. Klein Octav-Format.

Schaub führt diesen seltenen Mainzer Druck zwar in Band I Seite 570 an, jedoch mit dem Bemerken "ohne Angabe des Druckers". Entweder hatte er ein uncomplettes Exemplar vor sich, dem das letzte bedruckte Blatt mit der vollständigen Firma Johann Schöffers fehlte, oder er hat sich nach Panzer gerichtet, der den Druck in Band VII Seite 414 verzeichnet, und keinen Drucker angiebt. Vielleicht sah auch er das Werkehen nicht selbst. Dasselbe ist antiqua in zweierlei Grössen gedruckt, der Titel mit einer hübschen Bordüre umgeben, und enthält 44 Blätter. —

#### No. 907.

"Irtliche hünste mancherlei weise. Dinnten Goldt bnd allerhand Farben anbereyten. Juch Gold bnd Silber sampt allen Metallen, auss der Jeder en schreyben. Mit bil andern nütelichen Jünstlen/ Schreybfeddern bū Pergamen allerley farben / en ferben" etc.

"Illen Schreybern / Friest malern / sampt andern solcher Fünsten liebhabern / gants lustig bnd fruchtbarlich zu wissen."

Mainz, Peter Jordan, 1531. Quart-Format.

Dieses 11 bedruckte Blätter umfassende kleine interessante Kunstbüchlein blieb, obwohl mit Firma und Jahrzahl versehen, selbst Schaab unbekannt. Es dürtte in seinen Rezepten vielleicht auch für unsere Zeit noch manches Brauchbare enthalten. Die Tinten zum Schreiben und Malen erstrecken sich über alle Farben, auch Gold und Silber. In einigen Anweisungen dürfte vielleicht gar die Kunst wiedergefunden sein, wie man ehedem das Auflegen und Poliren von Gold auf den prächtigen Initialen der Incunabeln bewerkstelligte, eine Kunst, die unserer Zeit verloren gegangen ist.

### No. 908.

L. Florus: De gestis Romanorum libri quatuor, una cum adnotationibus Joan, Camertis.

Mainz, Ivo Schoeffer, 1540. Klein Octav-Format.

Das seltene Schriftehen ist mit 362 Seiten paginirt, und mit Ausnahme von Seite 176 bis 310, die aus gewühnlicher Antiqua gesetzt sind, aus einer sehr hübschen kleinen Cursie gedruckt. Es kommen dazu noch 48 Seiten Titel, Vorwort und Index.

## No. 909.

"Lin Christliche lere | zu gründlichem und bestendigem underricht des rechten Glaubens.

Durch den Sochwirdigen Serrn Johansen Bischofen zu Meyssen fürgestellet."

Mainz, Franz Behem, 1541. Quart-Format.

Mit einer ziemlich großen, sehr hübschen gothischen Schrift gedruckt. Das Werk umfasst im Ganzen 104 bezeichnete Blätter, die ganze Rückseite des Titels füllt ein schöner figurenreicher Holzschnitt.

Interessannt ist, dass wir hier mit der Druckfirma auf dem Titel zugleich genauen Aufschluss über die Oertlichkeit der Behem'schen Druckerei erhalten. Es heisst nämlich hier: "Gedrückt zu S. Victor ausserhalb Mentz, durch Franciscum Behem". —

No. 910.

## Valerius Maximus: "Factorum dictorumque memorabilium libri Nouem".

Mainz, Ivo Schoeffer, 1544. Klein Octav-Format.

Ein höchst selten vorkommender Mainzer Druck von ziemlichem Umfange, denn er umfasst 475 numerirte Seiten, nebst 12 Blättern Titel, Vorwort und Index. Der Text ist ganz aus einer niedlichen und ungemein leserlichen Cursivantiqua gesetzt. Von den zwei verschiedenen Druckerzeichen Ivo Schöffers befindet sich das kleinere auf dem Titel, während das grössere die letzte Seite eines im Uebrigen leeren Blattes am Schlusse des Werkes einnimmt. Auch an seiner zweimaligen ausführlichen Firma vorn und hinten hat es der Typograph nicht fehlen lassen. -

#### No. 911.

"Liturgia S. Basilii Magni nuper e tenebris ervta, et in lucem nunc primam edita."

> Cum praevatione Georgii Vuicelii. Mainz, Ivo Schoeffer, 1546. Klein Octav-Format.

Seltener Mainzer Druck von 44 Blättern, ohne Firma, aber mit Ivo Schöffers Druckerzeichen in zwei verschiedenen Grössen, auf dem Titel und auf der letzten Seite des niedlichen Werkchens. -

## No. 912.

Erasmi Roterdami Opus de conscribendis epistolis. Valentini Libellus vere aureus. Conradi Celtis Methodus. Christophori Hegendorfi Epithome.

Mainz, Ivo Schoeffer, 1550. Klein Octav-Format.

Wohl der älteste so umfassende Briefsteller, von vier Autoren zusammengetragen, und von grosser Seltenheit. Das Werk enthält 574 numerirte Seiten, 2 Blatt Titel und Vorwort, am Schlusse erst ein ganz leeres Blatt, dann ein zweites, auf dessen Rückseite sich nur das grössere Ivo Schöffer'sche Druckerzeichen befindet. Die Type ist die schon erwähnte kleine zierliche Cursivantiqua. -

## No. 913.

"Citi Tivij deß aller liedsprechften und Hochberumpften Gefchichtschreibers, Romische Bistorien etc."

Mainz, Ivo Schoeffer, 1551. Folio-Format.

Mit dieser Erwerbung ist die Reihe der neun Mainzer deutschen Ausgaben du: Livius in unserer Sammlung vervollständigt bis auf diejenige von 1538, die wir indess auch noch ausfindig zu machen hoffen. Obiges ist, wie wir nun feststel er können, die achte und vorletzte Ausgabe in einem sehr schön erhaltenen Exemplace im alten Original-Einbande von Schweirsleder mit reicher Pressung.

Diese wenig bekannte Andage, die auch bei Ebert fehlt, enthalt wiederum die historisch wichtige Dedication au Kaiser Maximilian, worin Johann to tenberg ausdrücklich als Erfinder der Buchdruckerkunst zu Mainz im Jahre 1450 anerkannt wird.

Wir haben hiervon den Wortlaut schon bei der ersten Auflage von 1505 auf Seite 40 angefährt, und da auch der Chronist Trithemias in den Annales Spanhemensis" wie in den "Annal s Hirsaugienses" nach Mittheilungen von Peter Schoffer selbst unter dem Jahre 1450 den Johann Gutenberg die Ehre der Erfindun. giebt, so kann man nur die Galehrsamkeit neuerer Forscher bewundern, welche die Existenz eines Erfinders "Johann butenberg- rundweg verneinen, weil historische Untersuchungen angeblich dagegen sprechen.

Dass auch die Comer Chronik von 1499 nach dem Zeugnisse Ulrich Zell's den Johann Gutenberg als Erfinder nennt, aber keinen Andern, darf das heutige viel bessere Wissen nicht geniren; und wenn auch der Eine allenfalls noch einen "Henne Gensfleisch- bestehen lässt, der aber gar nicht unser Johann Gutenberg gewesen sein soll, so streicht der Andere unbarmherzig Alles, was sowohl von Zeitgenossen wie von den spätern Mainzen Historikern und Bibliographen der leichtgläubigen Welt aufgebunden worden ist.

Dass die Mainzer Gelehrten vor fünfzig, hundert und mehr Jahren so manches Nebensächliche noch nicht wussten, was inzwischen erforscht und entdeckt worden ist, finden wir sehr natürlich. Dies hebt aber die Thatsache nicht auf, dass die Mainzer Vorarbeiten der Hauptsache nach die Grundlage der heutigen bibliographischen Wissenschaft gebildet, und ebenso eifrig studirt, wie nachgeschrieben und - verhöhnt worden sind.

Unsere übrigen sieben verschiedenen Mainzer Auflagen des deutschen Livius sind unter "Mainz" mit folgenden Nummern bezeichnet und wo nöthig näher beschrieben worden: No. 60, 68, 86, 108, 121, 124 und 131. Die laleinische Ausgabe findet man in zwei Variant in unter No. 72 und 73. Ein Vergleich derselben ist, wie wir uns in unserm Museum öfter überzeugen konnten, für den Bibliophilen von ganz besonderem Interesse. Uebrigens muss es nunmehr bei der Erläuterung zu No. 131 auf Seite 67 heissen .. neunte und letzte Mainzer Auflage- anstatt achte. -

## No. 914.

## Bwei Donat - Fragmente,

mit den Typen der 36 zeiligen Bibel auf Pergament gedruckt. Bamberg, Albrecht Pfister, wohl um 1458.

Diese interessanten und bibliographisch hochwichtigen Fragmente befinden sich bei uns noch unabgelöst in den mit Leder überzogenen Holzdeckeln eines alten

Buches, das selbst nicht mehr vorhanden ist. Die Fragmente von 7-8 Centimeter Breite bei 24 Centimeter Länge haben wie gewöhnlich zur Befestigung des Buchrückens an die Holzdeckel gedient, wozu das Pergament durch seine Haltbarkeit den Buchbindern das beste Material bot.

Die Fragmente sind auf der nicht festgeklebten Seite vorzüglich erhalten, so dass man den Druck klar und deutlich erkennt. In dieser Beziehung sind sie jedenfalls noch werthvoller, als die beiden berühmten 27 zeiligen Donatfragmente iu der National-Bibliothek zu Paris. die wir schon auf Seite 80 bis 83 ausführlich besprochen haben.

Merkwürdiger Weise scheinen auch unsere Fragmente einem Exemplare jenes 27 zeiligen Donatus angehört zu haben, denn bei dem einen Fragmente weist die Columne ebenfalls 27 Zeilen auf, auch scheint da, wo hier unten der Rand weggeschnitten ist, der Druck nicht fortgesetzt zu haben, während das zweite Fragment nur 26 Zeilen hat, hier aber die Columne offenbar um eine Zeile kürzer gewesen sein dürfte, denn es findet sich unten ein 11/2 Centimeter breiter leerer Rand.

Das berühmte Pariser "Unicum", über dessen Alter und Ursprung seit mehr als einem halben Jahrhunderte soviel gelehrtes Stroh gedroschen worden ist, dürfte also hier seinen ebenbürtigen Concurrenten gefunden haben. Interessant ist es für den Fachgelehrten, hier alle Eigenthümlichkeiten, welche die Typen der 36zeiligen Bibel aufweisen, so klar und deutlich zu erkennen. Die charakteristischen Versalien C, D, C, £, Ø und P kommen meist mehrfach vor, und gerade das vielbewunderte von hinten aufwärts geschwänzte £ findet sich sechsmal. Dass wir den Donatus weder in das Jahr 1451 setzen, noch ihn dem Johann Gutenberg zuschreiben, haben wir unter "Bamberg", Seite 77 bis S3, schon genugsam motivirt. —

### No. 915.

# Aurelii Augustini "De duodecim abustivis saeculi". Strassburg, Huszner & Bekenhub, circa 1474. Klein Folio-Format.

Mit der hübschen Type Huszner & Bekenhub's gedruckte seltene Ausgabe, di Hain 2104 nicht gesehen hat.

Des heiligen Augustin's "Zwölf Uebel des Jahrhunderts" sind: Ein Weiser ohne Stärke; ein Greis ohne Religion: ein Jüngling ohne Gelorsom; ein Reicher ohne, Barmherzigkeit; eine Frau ohne Schamhoftigkeit; ein Herr ohne Tagend; ein Christ, der streitsächtig; ein Armer, der hochmäthig: ein König, der ungerecht; ein Bischof, der nachlässig ist; das Volk ohne Zucht und eine Nation ohne Grsetz.

Das letzte des nur 8 Blätter starken Schriftchens ohne Firma und Datirung nehmen die beiden kleinen Traktate "De origine animae" und "De divinatione daemonum" ein. —

### No. 916.

## Gregorii Magni "Regula pastoralis".

## Strassburg, Martin Flach, rubrizirt 1475. Quart-Format.

In welchem heitern Zustande sich unsere ganze Bibliographie bis auf den heutigen Tag hehndet und wie durch die Bank hindurch der eine grosse Gelchrte dem andern selbst die greifbarsten Irrthümer kritiklos nachschreibt, davon giebt der vorliegende angeblich Mainzer Druck unter tausend ähnlichen Fällen wieder einen recht schlagenden Beweis.

Hain hat diesen allerdings seltenen Druck unter No. 7982 nach dem Exemplare der Münchner Hofbibliothek angeführt, auch im Explizit den Druckfehler in Johänen" nicht übersehen. Wie er aber die Druckfrma Fust & Schoeffer in Parenthese beifügen konnte, ist gradezu komisch, da Mainz auch nicht entfernt eine ähnliche Type aufzuweisen hat, deren origineller Ductus nur auf Strassbury und allenfalls ähnlich auf Basel hinweist. Jedenfalls verliess er sich auf die Schriften seiner grossen Vorgänger, namentlich Denis "Supplement zu Maittaire" 1789 II, pag. 577; Zapf "älteste Buchdruckergeschichte von Mainz" 1790, pag. 131; Punzeran Annales II, pag. 141 und Andere. Ihnen folgten sodann Ebert "Bibliographisches Lexicon" 1840, Spalte 710; selbst Brunet "Manuel du libraire" 1861, II. Spalte 1727, spricht von "caractères de Fust & Schoeffer vers 1470". Und so findet sich auch nicht ein Bibliograph, der sich die Mühe genommen hätte, den Druck genauer anzusehen und in lieber dem bekannten "Typographus ignotus" zuzuschreiben, als Fust & Schöffer, oder gar dem Fust allein.

Dieser Gewissenhaftigkeit der Herren Bibliographen ist es zu danken, dass jener einfache Strassburger Druck bisher als Mainzer Reliquie mit hohen Sommen bezaht wurde wenn er ja einmal in den Handel kam. Auch der Herr Verfasser des Auctionstatalogs der ehemaligen Buxheimer Kloster-Bibliothek, welche im September 1883 in München unter den Hammer kam, führte unter No. 3129 des Gregorit Instorale als Druck von Fust & Schoeffer auf, sogar mit dem komischen Zusatze ante 1469%, als ob bis dahin eine Firma "Fust & Schoeffer" überhaupt existirt habe!

Bekanntlich starb Fust schon 1466, und von 1467 ab führt Peter Schöffer in allen seinen Drucken nur seinen alleinigen Namen als Druckfirma an. Dass das Buch in Folge jener unrichtigen Catalognotiz doch nur mit 160 Mark erstanden wurde, ist doppelt interessant, erstens weil ein Fust-Schöffer'scher Druck von diesum Umfange und bei so schöner Erhaltung das eierfache werth gewesen ware, und zweitens weil der glückliche Ersteher für den nachweislich Strassburger Druck mehr als den vierfachen Werth bezahlt hat. In der Folge wird man bei solchen Gelegenheiten wahrscheinlich etwas genauer zusehen.

Unser eignes Exemplar des *Pastorale* ist mit 152 Blättern ganz complet und dabei wie neu erhalten, selbst bis auf den reichgepressten Schweinslederband mit gravirten Messing-Beschlägen. Das Buch ist ohne jede Blattbezeichnung, die Initialen sowie die sonstige Rubrication sind mit rother Tinte ausgeführt.

Höchst wichtig ist aber der Umstand, dass der Rubricator am Schlusse gleichzeitig und mit derselben rothen Tinte die Jahrsahl 1475 deutlich beigeschrieben hat. Das Werk ist also in demselben Jahre gedruckt, wie Martin Flachs erster mit Firma und Jahrsahl 1475 versehener Druck unter No. 202 unserer Sammlung, der genau mit denselben Typen ausgeführt ist, die wir auf Seite 114 und 115 genauer beschrieben haben; auch No. 203 bis 205 haben dieselben Typen. Es liegen also dafür, dass Martin Flach in Strassburg auch der Drucker der obigen Ausgabe des Pastorale ist, bei uns schon vier zurerlässige Beweisstücke vor. denen wir aber sogleich noch drei weitere hiuzufügen wollen. —

## No. 917.

## Johannes Andreae: Tractatus, seu summata brevis de sponsalibus et matrimoniis.

## Strassburg, Martin Flach, circa 1476.

Diese auch unter "Summa super quarto decretalium" aufgeführte Schrift besteht nur aus einer einzigen Lage von 10 Blättern in Klein Folio-Format. Das letzte Blatt ist leer, weshalb Hain unter No. 1068 auch nur 9 Blätter angiebt. Die gothischen Typen sind wieder dieselben, wie in dem vorigen stärkern Druckwerke, und namentlich sind die Versalien 3, i), il und p unter hundert andern Alphabeten damaliger Typographen sofort zu unterscheiden.

In Hain's ,Repertorium bibliographicum — dem Evangelium der Fachgelehrten Wett — darf man sich allerdings nicht wundern, die mit jener originellen Flach'schen Type gedruckten Werke bald diesem, bald einem andern Drucker, oder dem beliebten Typographus ignotus zugeschrieben zu sehen; thut er dies doch bei vielen andern Typographen nicht anders.

Während also werkwürdiger Weise das vorstehende Werkchen bei Hain unter No. 1068 ganz richtig dem *Martin Flach* zugeschrieben wird, finden wir unter No. 7982 Gregor's "Regula pastoralis" keiner geringern Firma als dem *Fust & Schoeffer* zugeschoben. Die mit der gleichen Type gedruckten *Epistolae* des Barzizius Gasparinus überlässt er unter No. 2669 stillschweigend dem grossen Un-

bekannten, ebenso unter No. 2960 Bernhardi "De honestate vitae"; endlich aber schiebt er unter No. 9386 des Jacobi de Clusa "Tractatus de veritate dicenda aut tacenda" dem *Bernhard Richel* in Basel zu! Fürwahr eine erstaunliche bibliographische Virtuosität! —

#### No. 918.

## Albertanus: De arte loquendi et tacendi.

## Strassburg, Martin Flach, circa 1477. Klein Folio-Format.

Diesen Druck hat Hain unter No. 393 richtig dem Martin Flach zugeschrieben, während er, wie wir gesehen, andere Drucke mit genau denselben Typen und derselben Ausstattung bald diesem bald jenem Drucker zuschreibt oder lieber stillschweigt. Auch im Uebrigen hat er den Druck richtig bezeichnet. —

#### No. 919.

## Gasparini Barzizii "Epistolac".

## Strassburg, Martin Flach, circa 1478. Klein Folio-Format.

Ebenfalls mit der ältesten, originellen Type Flach's gedruckte Ausgabe, deren Drucker bisher unbekannt war. Hain No. 2669.

Ueber die Eigenthümlichkeiten dieser Charaktere handelten wir schon ausführlich auf Seite 113 bis 115. Hier sind alle dort angeführten merkwürdig geformten Buchstaben in Flach's ältesten Majuskel-Alpbaheten vertreten, auch das schauderhaft schlechte M und G, wie es in der "guldin bull" unter No. 203 unserer Sammlung auftritt. —

#### No. 920.

## Socci "Sermones de tempore et de sanctis".

## Strassburg, Johann Grüninger, 1484. Folio-Format.

Seltener und früher Druck Grüninger's mit seiner Firma und mit der Jahrzahl am Schlusse. Hain No. 14826. Die gothische Type ist eine noch andere Gattung, als diejenigen Grüninger'schen Schriften, welche wir auf Seite 137 bis 143 schon gewürdigt haben. Aus diesem Grunde schon ist der vorliegende Druck von grösstem Interesse. —

### No. 921.

# Bernhard von Breydenbach: "Zeilige Reisen nach

## Strassburg, Johann Pryss, circa 1487. Folio-Format.

Vorliegende ist die von Hain unter No. 3958 beschriebene undatirte Ausgabe, welche von Baumgärtner in den "Nachrichten von merkwürdigen Büchern" II pag. 233 für die Original-Ausgabe gehalten wurde. Allein sie ist nur ein Nachdruck. Panzer sagt zwar in den "Annalen" No. 72. sie käme mit der deutschen Mainzer Ausgabe von 1486 "auch in Ansehung der Typen" genau überein und die Holzschnitte wären die gewöhnlichen. Beide Behauptungen sind nicht zutreffend.

Am Auffallendsten erkennt man die Unterschiede an den grossen Typen der Capitel-Veberschriften, die niemals in Mainz gebräuchlich waren, dagegen von Johann

Iryss in sämmtlichen 4 Auflagen seines "Hortus samitatis" und auch in dem mit Ferma und Jahrzahl versehenen "Vocabularius" von 1512 angewendet wurden. Ebenalis ist die Schwabacher Texttype von der Mainzer Ausgabe rerschieden, und möglicherweise eine Nachbildung von Pryss, der die Holzschnitte der Ausgabe von 1486 in porliegendem Nachdrucke ebenfalls ziemlich genau copirte, derart, dass man nur bei genauem Vergleiche die Verschiedenheit der Holzstücke herausfindet.

Die Widmung an den Churfürsten von Mainz ist bier ausgefallen, ebenso dall-nnebergische Wappen am Schlusse; dagegen ist auf dem Titel eine Abbildung, die Ansicht des heiligen Grabes zu Jerusalem, hinzugefügt. Pracht-Einband von dunklem Leder mit vergoldeten Beschlägen.

Es ist jedenfalls bibliographisch von höchster Wichtigkeit dass es uns gelungen ist, nicht nur alle drei Mainzer Ansgaben dieses Bibliothekschatzes — lateinisch, deutsch und holländisch — in unserer Sammlung zu vereinigen, sondern auch den so täusehend ähnlichen Strassburger Nachdruck hinzufügen zu können, um in das Ganze völlige Klarheit zu bringen. —

#### No. 922.

"Theologia Ceutsch. Das ist ain edles und kostlichs buchtin vom rechten verstand was Adam und Christus ses und wie Adam yn uns sterben und Christus ersteen soll."

Strassburg, Johann Knobloch, 1519. Quart-Format.

Die Original-Ausgabe Luthers von 1518 werden wir in unserer Sammlung unter Wittenberg vorfinden. Ausser obiger Strassburger Ausgabe erschien noch abrahre 1518 auch eine solche bei Otmar in Augsburg; beide sind Nachdruck, aber ebenfalls sehr gesucht, da die überaus seltene Wittenberger Ausgabe von 1518 schwer zu erlangen ist und selten einmal in den Handel kommt. Panzer beschreibt sie unter No. 898 in den Annalen. —

### No. 923.

## Chomas de Aquino: "De beatitudine aeternitatis".

angeblich: Cöln, Johann Veldener, circa 1470. Quart-Format.

Es sind die Bibliographen Laire, Panzer und Hain (No. 1363), welche diesen Tractat .über die ewige Seeligkeit\* des Thomas von Aquino dem Johann Veldener in Cöln zuschreiben, ohne dass man sagen könnte, mit welcher grösseren oder geringeren Berechtigung dieses geschehen ist. Dass eine solche aber den grössten Zweiteln unterliegen müsse, scheint uns aus dem gänzlichen Mangel eines Druckerzeugnisses mit der Firma Johann Veldener's in Cöln hervorzugehen, dessen Anwesenheit in dieser Stadt überhaupt wohl nur auf eine conjecturale Annahme zurückzuführen ist.

Hain hat diese Ausgabe, welche die einzige des 15. Jahrhunderts ist, nicht gesehen. Zur Ergänzung geben wir Anfang und Schluss: Fol. Ia: ", Incipit tractatus beati thome de aquino || ordinis fratrum predicatorum de beatitu || dine eternitatis". Fol. 36 a: "Erplicit tractatus beati thome de aquino || ordis predicatore de bitudine eternitatis". Fol. 36 b ist leer. —

No. 924.

## Guillermus: Postilla super epistolas & evangelia.

## ("oln, Johannes Koelhoff de Lubeck, 1481. Gross Quart-Format.

Dieses seltene Predigtbuch zur häuslichen Erbanung hat auch Hain nach No. 8257 nicht selbst gesehen, daher unvollständig angeführt. Wir wollen deshalb das Wichtigste nachtragen. Das Werk enthält 174 Blätter, das erste leer, mit 40 Zeilen und dem alten Wasserzeichen p, und beginnt: "() Jaam bonag et exitü beatum". Am Schlusse die vollständige Datirung und Koclhoffs Firma. Das Buch ist von ausserordentlicher Seltenheit. —

No. 925.

## "Cordiale quatuor novissimorum."

## Cöln, Bartholomaeus de Unckel, 1483. Quart-Format.

Höchst seltene Ausgabe und dadurch interessant, das hier dieselben Charaktere erscheinen, wie sie die "Gölner Bibel" und Quentel"s "Summa Astexani" von 1479 aufweisen. Ein Beweis, dass diese Druckereien mit einander in Verbindung gestanden haben müssen. Hain No. 5703. —

No. 926.

## Lactantii Firmiani Opera.

## Rom, Ulrich Han & Simon Nicolas de Lucca, 1474. Folio-Format.

Wir lernen durch die Schlussschrift dieses seltenen und prächtigen Folianten noch eine von den wenigen Firmen kennen, welche um diese Zeit in Rom thätig waren, wo der beliebte Lactantius mehrfach gedruckt wurde, und dessen frühere römische Ausgabe von Sweinheim & Pannavtz 1168 wir bereits unter No. 411 kennen lernten.

Ulvick Hon oder Hahn fanden wir unter seiner alleinigen Firma bereits auf Seite 199-200, und zwar mit zwei seiner schönsten datirten Drucke, wo er sich das einemal "Magister Ulricus Han de Vienna", das anderemal latinisirt "Udalricus Gallus" nennt. Im Jahre 1471 verband er sich mit Simon Nicolus aus Lucca. Die obige Ausgabe des Lactantius ist mit einer ziemlich grossen Antiqua auf starkes Papier mit sehr breitem Rande splendid gedruckt; sie enthält 257 Blätter mit 37 Zeilen und die vollständige Datirung. Hain führt die schöne Ausgabe unter No. 9811 an, Panzer hat sie in Band II Seite 444 näher bezeichnet, führt auch die ganze typographisch interessante Schlussschrift an. —

No. 927.

## "Biblia latina."

## Basel, Berthold Ruppel & Bernard Richel, um 1468 bis 1470. Folio-Format.

Für das typographische Curiosum, welches diese höchst seltene **älleste** Baseler Bibel dadurch aufweist, dass deren erster, mit dem Psalter abschliessender Theil mit den Typen Berthold Ruppel's, der zweite Theil dagegen mit den Charakteren Bernhard Richels gedruckt ist, dürfte eine vollständig befriedigende Ecklärung

schwer zu finden sein. Braun I pag. 53 ventilirte die Ansicht, dass das Alter dieser Bibel zwischen die Jahre 1460 bis 1465 zu setzen sei; Ruppel sei mit Richel zusammen bald nach der Erstürmung von Mainz nach Basel gekommen, und Beide hätten alsdann, weil jeder allein einem solchen Werke nicht gewachsen gewesen, dasselbe gemeinschaftlich überrommen, indem sie es auf angegebene Weise unter sich theilten.

Dem widerspricht jedoch der Umstand, dass Richel's erster datirter Druck von 1174 zu weit von jenem Zeitpunkte entfernt liegt. Als Erstlingsnerk Ruppel's ist der erste Theil dieser Bibel auch deshalb nicht gut anzuschen, weil der Druck desselben schon ein sehr rollkommener und jedenfalls viel vorzüglicher ist, als zum Beispiel die Ausführung der von uns unter No. 423 verzeichneten "Moralia in Jobum".

Zweifelhaft erscheint übrigens auch das Urtheil der Herren Stockmeyer & Reber, welche die Typen des von Richel gedruckten zweiten Theiles im Gegensatze zu den Richpel'schen Charakteren als "nicht mehr so roh" wie die letzteren bezeichnen. Wir erlauben uns, der Ansicht zu sein, dass Richpel's Typen um Vieles schöner, glatter und sehwungvoller sind, auch der Druck eleganter erscheint, als Richel's eigenthümliche Charaktere, die etwas Spitziges und Steifes an sich tragen.

Das Einzige, was indessen den Druck des zweiten Theiles der Bibel zu seinem Vortheile von dem ersten unterscheidet, sind die bemerkenswerthen Holzschnitt-Initialen, welche bedeutend schöner und grösser sind, als diejenigen, die wir in Richel's späterer Bibel von circa 1472 unter No. 433 unserer Sammlung bemerken. Da diese Initialen jedenfalls zu dem Frühesten gehören, was die Holzschneidekunst in dieser Art von Bücherschmuck hervorgebracht hat, so sind sie um so mehr einer Aufmerksamkeit werth, die ihnen seltsamer Weise bisher auch bei den detaillirtesten Beschreibungen dieser Bibelausgabe nicht zu Theil geworden ist.

Wir zählen 83 dieser Initialen, unter denen sich fast ein completes Alphabet zusammenstellt, als: A. B, C, D, E, F. G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V. Viele di ser Buchstaben sind sogar in doppelter Auffassung vorhanden; die Grösse stellt sich bei sämmtlichen auf 51/2 Centimeter im Geviert.

Wenn sich nun dieser zweite Theil der Bibel von dem ersten durch den Druck in geschilderter Weise unterscheidet, so ist im Uebrigen eine Gleichheit und Zusaumengehörigkeit, die sich durch das Papier mit gleichem Wasserzeichen, die Rubrication und den gleichzeitigen, beide Volumina vereinigenden Original-Einband unsers schönen Exemplars kundgiebt, gar nicht zu verkennen.

Durch welche besonderen Umstände aber die Verschiedenheit hier, und die Gleichartigkeit dort entstanden, ebenso die Möglichkeiten, wodurch Ruppel's Thätigkeit vielleicht plötzlich unterbrochen wurde, ob durch Tod oder Verlust des Druckwerkzeuges, so dass die Beendigung des Werkes ein Anderer übernehmen musste,—dies Alles gehört in das weite Reich der Conjectur, da es an historischen Belegen jeder Art fehlt, um diese oder jene Ansicht zu stützen.

Zweierlei scheint uns gewiss, dass nämlich der erste Theil der Bibel schon zu den späteren Drucken mit der Ruppel schen Type, der zweite aber zu den frühesten mit der Type Richel's zu zählen ist, weshalb wir in der Annahme der Jahre 1468 bis 1470 auch wohl den rechten Zeitpunkt für die Herstellung des ehrwürdigen Bibelzerkes getroffen haben dürften. Die grosse Seitenheit dieses Bibliothekschatzes ist uns den sprechenden Thatsachen gegenüber für ein hoheres als das von uns angenommene Alter nicht massgebend, wenn andererseits auch feststeht, dass die Buehdruckerkunst in Basel um mehre Jahre früher ausgeübt wurde, als man bisher angenommen hat.

Die Gründung der Baseler Universität im Jahre 1460 rief sofort auch aus Deutschland Männer als Studenten dahin, die später eis Buchdrucker erscheinen, und nach dem Studium des unenthehrlichen Latein gewiss sobald wie möglich auch der Erlrnung der Typo, raphie sich widmeten. In den Matrikeln der Baseler Universität

kommen daher schon in den ersten drei Jahren des sechsten Decenniums ganz bekannte Namen vor, wie Michel Wenssler aus Strassburg, der 1462 als akademischer Bürger vorkommt; ferner Ulrich Gering, Michel Friburger, Martin Krantz, Eberhart Fromott, Bernhardt Richel und Andere.

Wenn aber zum Beispiel grade dieser Richel aus Strassburg erst 1474 das Bürgerrecht als Buchdrucker erkaufte, in welchem Jahre auch sein erster datirter Druck, der Sachsenspiegel, erschien, so erklärt sich dies dadurch, dass das Bürgerrecht nach altem Herkommen immer erst nach mehrjährigem Aufenthalte ertheilt wurde. Auch Wenssler kam sehon 1462 von Strassburg nach Basel und kaufte 1473 das Bürgerrecht. Wir verdanken übrigens diese speziellen Mitheilungen aus den Urkunden der Güte des Herrn Universitäts-Bibliothekar Dr. Sieber in Basel. —

#### No. 928.

## Oldradus de Laude: Consilia Juridica. Basel, Eberhart Fromolt, 1481. Folio-Format.

Wie schon am Schluss von Seite 212 zu No. 438 bemerkt, kennt man von diesem Typographen überhaupt nur zwei Drucke, und wir freuen uns, hier auch den zweiten nachtragen zu können. An jener Stelle auf Seite 212 steht übrigens in der letzten Zeile "De laude consilia Juridica" anstatt Olradi de Laude "Consilia Juridica", welchen Satziehler wir gleichzeitig berichtigen wollen. Hain führt das seltene Werk unter No. 9935 genauer an. —

### No. 929.

# Petrus Lombardus: Textus sententiarum cum conclusionibus Henrici Gorichem.

Basel, Nicolaus Kessler, 1489. Mittel Folio-Format.

Schöne Ausgabe mit vollständiger Datirung und Firma Kesslers, mit der das Werk von 1487 bis 1498 fünfmal gedruckt erscheint. Hain beschreibt die vorliegende Ausgabe unter No. 10196. Firma und Druckerzeichen befinden sich auf Blatt 34 von hinten. —

## No. 930.

## Augustinus: Liber epistolarum.

Basel, Johann von Amerbach, 1493. Mittel Folio-Format.

Hain beschreibt diese seltene Ausgabe unter No. 1969 ausführlicher: sie ist antiqua gedruckt, der Titel mit einer sehr grossen Gothisch. —

## No. 931.

## Isidori Hispalensis "De responsione mundi & astrorum ordinatione".

## Augsburg, Günther Zainer, 1472. Klein Folio-Format.

Die einzige und seltene Ausgabe dieses astrologischen Schriftchens des Isidorus. Sie ist mit derselben schönen Antiqua-Schrift gedruckt, wie die Etymologiarum libri IX desselben Verlassers, Druckers und Jahres. Hain No. 9302. —

#### No. 932.

## Socci Sermones de tempore per circulum anni. Augsburg, Anton Sorg. 1476. Gross Folio-Format.

Ein imposanter Foliant von 293 Blättern, am Schlusse nur mit der Jahrzahl versehen. Dass aber Anton Sorg in Augsburg der Drucker ist, beweisst die prächtige gothische Type mit ihren schön gezeichneten und theilweise ganz orginell verzierten Versalbuchstaben, die man auf den ersten Blick wiedererkennt. Denn wer wolltenicht beispielsweise dieses schwungvolle il und it von hundert andern gothischen Alphaberen des fünzehnten Jahrhunderts sofort unterscheiden.

Diese schönen Typen mögen wohl von einem besonders guten Metalle gegossen gewesen sein, da der Typograph dies in der Schlussschrift von No. 528 unserer Sammlung besonders hervorhebt. Diese Schlussschrift mit der vollständigen Firma Anton Sorgs beweisst aber zugleich, dass wir in den obigen Predigten des Soccus wirklich einen Sorg'schen Druck vor uns haben, und wir freuen uns, ein zweites überaus seltenes Werk mit denselben kunstvollen Typen hier nachtragen zu können. Hain No. 14827. Panzer Annales I pag. 107.

### No. 933.

# Hieronymus: "Das buch der heiligen altuäter mit seinen benspilen, das ezu latein genannt ist vitaspatrum".

Augsburg, Anton Sorg, 1492.

Interessante und seltene deutsche Incunabel, die Hain in der Münchner Hofbibliothek nicht vorgefunden, aber unter No. 8607 ungesehen anführt. Es fehlt daher jede genauere Beschreibung. Das in Quart gedruckte Werk mit Firma und Jahrzahl besteht complet in 284 Blättern, mit zahlreichen in unserm Exemplare alt-colorirten Holzschnitten, deren wir 260 zählen, darunter ein blattgrosses Titelbild. Alle sind in der alten groben Spielkartenmanier gezeichnet und geschnitten; sie sind zumeist auch durch die Gegenstände der Darstellung hochinteressant. —

### No. 934.

## Lactantius Firmianus: Opera.

Venedig, Andreas de paltasichis catarensis & Boninus de boninis, 1478. Folio-Format.

Hain hat diese ziemlich seltene Ausgabe unter No. 9813 nach dem Münchner Exemplare richtig tezeichnet. Unser schönes breitrandiges Exemplar hat am Beginn des Textes auf Blatt 10 eine schöne und höchst interessante Randmalerei. Die Ausgabe hat die vollständige Datirung. —

#### No. 935.

Gregorius IX., Decretalium nova compilatio Francisci genuensis de monelia cum glossis.

Venedig, Johann von Selgenstadt, 1481. Gross Folio-Format.

Dieser prächtige Foliant von 313 Blättern wurde nach dem Colophon durch Johann von Selgenstadt Junter den Auspfeien der ausgezeichneten Societät Johann

von Cöln und Nicolaus Jenson gedruckt. Text und Glosse sind mit reizender Gothisch in zweierlei Grössen ausgeführt. Hain No. 8011.

Merkwürdig ist der Umstand, dass man nicht die Mühe gescheut hat, die meist nur aus ein paar Wörtern bestehenden Capitel-Ueberschriften roth einzudrucken, während alle Initialen mit der Hand eingeschrieben sind, und zwar zur Hälfte ebenfalls roth, abwechselnd mit Blau Auch sämmtliche Rubricationszeichen sind roth eingemalt. Offenbar war es dem Künstler darum zu thun, das Werk so pompös wie möglich auszustatten, obgleich man von eigentlichen Malereien und Verwendung von Gold hier abgesehen hat. Am Schlusse findet sich das ziemlich großes Druckerzeichen in Weiss auf rothem Grunde. —

#### No. 936.

## Augustinus: De civitate Dei cum commento. Venedig, Octavian Scotus, 1489. Mittel Folio-Format.

Diese seltene Ausgabe hat Hain No. 2065 nicht vor sich gehabt; sie fehlte in München. Der Titel steht auf der ersten Seite ganz nach links. Die Rückseite enthält einen grossen schönen Holzschnitt mit Zwischensatz von Typen. Es folgen 284 Blätter mit Bezeichnung der Lagen und mit der Schlussschrift endigend, dann 5 Blatt Tabula, auf der ersten Seite des letzten Blattes mit der Druckermarke schliessend, die mit den Buchstaben O, S, M den Drucker Octavianus Scotus aus Monza bezeichnet. Das Werk ist aus der Gothisch in zweierlei Grössen gedruckt.—

#### No. 937.

Thomas de Aquino: Summae theologiae pars prima. Venetiis impressa per Antonium de strata de Cremona. 1489.

Ejusdem Prima pars secunde partis sacre theologie. Venetiis impressa per Theoderū de rogazonibus de asula 1490.

Mittel Folio-Format.

Zwei schöne gleichmässige Druckwerke, die auch in Bezug auf die Rubrication in Roth und Blau wie aus Einem Guss zu sein scheinen. In Beiden sind die Initialen abwechselnd roth und blau eingeschrieben. Hain No. 1445 und 1450. —

#### No. 938.

Quintilianus: Declamationes a Georgio Alexandro recognitae.

Venedig, Lucas Venetus, 1482.

Ejusdem Oratoriae institutiones.

Venedig, Bonetus Locatellus sumptibus Octaviani Scoti, 1493.

Reide Ausgaben führt Hain unter No. 13649 und 13652 an. Das letztere seltene Druckwerk ist doppelt interessant durch den Druckfehler in der Jahrzahl, indem fälschlich MCCCCLXXIII anstatt MCCCCLXCIII steht. Octavian Scotus betrieb sein Geschäft erst von 1480 ab, zugleich als einer der grössten und reichsten Verleger, da er noch viele andere Druckereien für sich beschäftigte. Auch hier ist, wie die Firma in der Schlussschrift zeigt, der wirkliche Drucker Bonetus Locatellus; dennoch steht am Schlusse des Werkes das schon bei voriger Nummer erwähnte Druckerzeichen des Octavian Scotus.

## No. 939.

## Albertus Magnus: "De adhaerendo vero deo cum aliis tribus tractatibus".

## Ulm. Johann Zainer, circa 1470. Klein Folio-Format.

Nach Hassler's "Buchdruckergeschichte Ulm's" stand in dem Exemplare, welches sich von vorliegender Ausgabe dieser 4 kleinen Traktate in dem Benedictiner-Stift St. Georgenberg in Tyrol befand, die Notiz "emplus 1470" eingeschrieben. Die Typen hat man mit denen übereinstimmend gefunden, welche Johann Zainer 1473 für die "Epistola Petrachae de insigni obedientia et fide Griseldis" benutzt hat. Demnach wären die römischen Charaktere des vorliegenden Druckes die erste Schriftgattung, mit welcher Johann Zainer mindestens schon 1470 zu drucken begonnen hätte.

Johann Zainer wäre also nächst Mentelin, der jedenfalls schon um 1462 seine schönen Antiqua-Drucke mit dem bizarren R zu ediren begann — der zweite deutsche Typograph, welcher mit den unrechtmässig so genannten "Characteres romanigedruckt hat. Günther Zainer in Augsburg schlösse sich dann mit seinem Isidorus Etymologiarum liber" von 1472 erst als dritter an. Es darf daher der Isidorus nur als erster datirter deutscher Antiqua-Druck, keineswegs aber als erster deutscher überhaupt gelten, wie dies bisher fast allgemein angenommen worden ist.

Interessant ist das vorliegende Werk auch durch die xylographische Bordüre, welche sich auf dem ersten Blatte befindet. Sie wäre ebenso der früheste devortige, von Johann Zainer erfundene Bücherschmuck. Bewundernswerth ist ferner der hier zur Interpunction an ganz beliebigen Stellen benutzte Punkt, der trotz seiner Kleinheit genau das Bild eines zierlichen Sternchens erkennen lässt, und hier ebenfalls zuerst vorkommt. Hain No. 429. —

## No. 940.

## Conradus Churccensis: Tractatus de Cometis. Beromünster. Helvas de Louffen, 1472. Folio-Format.

In Denis Supplement Seite 680, bei La Valliere Seite 527, in "Dictionaire de geographie" 180, bei Penzer I Seite 203 und Hain No. 15512 ist diese Seltenheit ersten Ranges übereinstimmend dem Helyas de Louffen in der Klosterdruckerei Beromünster zugeschrieben, und es liegt kein Grund vor, daran zu zweifeln, wenn auch das Opus keine Druckfirma trägt.

Dann aber müssen wir die Annahme, dass diese Druckerei nur "zweierlei Typenbesessen habe, wie wir schon auf Seite 373 bemerkten, dahin berichtigen, dass in den Beromünster Drucken allerdings nur Goldisch und Antiqua vorkommt, dass aber beide Gattungen wieder in drei- und beziehentlich zweierlei Formen vorhanden sind. Alle fünf Arten sind eine so kracklich und schülerhaft wie die andere.

Von der grössern Gothisch des Mammotrectus von 1470 giebt Falkenstein auf Seite 268 ein Facsimile, ebenso findet man die Alphabete einzeln und besser ausgeführt in Brauns Noticia II, Tabula 2 unter No. V. Gleichgrosse und zum Theil noch grössere Versalbuchstaben sind in dem auf Seite 379 von uns beschriebenen Werkchen von Savagetus zwischen den Text verstreut, und die Texttypen selbst sehen denen in obigem "Tractatus de Cometis" so täuschend ähnlich, dass man bisher angenommen hat, es seien ganz dieselben.

Diese Annahme ist durchaus falsch, denn in dem zuerst angeführten Werkehen sind 40 compresse Zeilen 2013 Centimeter hoch, im zweiten nur 1934, und zwar von der höchsten bis zur tiefsten Stelle der längsten Buchstaben gemessen. Aber auch die Form der einzelnen Typen ist bei genauerer Vergleichung vielfach verschieden, sowohl in den Majuskeln, wie in den Minuskeln. Ein Vergleich der einzelnen Buchstaben ist hier besonders interessant, denn man stösst da auf Verschiedenheiten, die man vorher gar nicht geahnt hat.

So ist zum Beispiel in dem einen Druckwerke das vantiqua und ganz schief, in dem andern hat es vollständig den Schwal ucher Ductus. Die Vergleichung des E, F, S und Q ist ebenso überraschend. Das M ist bei dem einen Drucke rein Antiqua, die Seitenbalken stehen also gerade; beim andern ist dieser Buchstabe himmelweit verschieden, denn hier liegen die Balken schief; besonders stark ist dies beim vordersten der Fall, so dass das M wie zusammengestaucht aussieht. Durch weitere Vergleichungen kommt man bald zu der Ueberzeugung, dass hier ganz und gar verschiedene Typen vorliegen, so überraschend ähnlich sich auch beide Druckwerke auf den ersten Bliek dem Auge darstellen. Die Beromünster Drucke sind übrigens von grösster Seltenheit und werden mit enormen Preisen bezahlt. Die Druckerei bestand nur bis zum Jahre 1475. —

## Zusak zu No. 740 auf Seite 347 unter Nürnberg.

Zu der von uns unter No. 740 beschriebenen Ausgabe von Guillermi, "Opera" möge nach weiteren gründlichen Untersuchungen hier die ergänzende Notiz Platz finden, dass es sich in der That bestätigt, was wir dort schon begründeten: dass nämlich die betreffende Ausgabe keineswegs ein Koberger'scher Druck sei. Das Werk ist vielmehr, wie wir nun ganz bestimmt versichern können, von Johann Schönsperger in Augsburg gedruckt.

Man vergleiche No. 740 mit dem von Schönsperger gedruckten Vocabularius (Hain No. 3709) unter No. 544 unserer Sammlung, so wird man durch die vollständige Uebereinstimmung der Typen beider Druckwerke über Vorstehendes die vollständigste Gewissheit erlangen. Wir wollten hiermit nur noch das factische Beweisstück beibringen. —

# Einige Bemerkungen über die Prototypographie der Niederlande.

Nach der gänzlichen Vernichtung des Costerianismus durch Dr. van der Linde in dessen "Coster-Legende" und "Gutenberg" hat die Stadt Harlem nicht nur ihre Rolle als Bewerberin um den Ruhm der Erfindung der beweglichen Typen ausgespielt, sondern sie hat zugleich aufgehört, als Wiege der niederländischen Buchdruckerkunst überhaupt zu gelten. Vielmehr muss in der Reihe niederländischer Druckstädte, solange nicht nach gedruckter oder geschriebener documentärer Evidenz etwas Anderes bewiesen wird, die Stadt

## Utrecht

unbedingt als erste betrachtet werden. Denn hier findet sich das älleste gedruckte Datum für die Buchdruckerkunst der Niederlande in der zu Utrecht erschienenen "Historia Scholastica", 1473 von Nicolaus Ketelaer und Gherard de Leempt gedruckt. Hier in Utrecht tauchen auch dieselben Tafeln, die als Holzschnitte in den ältesten Folio-Ausgaben des "Speculum humanae salvationis" erschienen waren, zuerst in einer 1481 von Johann Veldener besorgten Quart-Ausgabe wieder auf. In der vortrefflichen Reproduction des "Speculum humanae salvationis" von Berjeau findet man jene Holztafeln noch undurchschnitten, und von der vorletzten derselben kann man bei Holtrop "Monuments typographiques" Tafel 39 (29) auch die erste Hälfte des Durchschnittes sehen.

Campbell führt in seinen "Annales de la Typographie Néerlandaise" No. 690 den letztgenannten Druck "Epistelen ende Evangelien mitten sermonen van al den jaere", Utrecht Jan Veldener 1481, mit folgender Bemerkung an: "Comme cette edition des Epistelen contient des planches qui ont fait partie des xylographies employées pour les éditions in-folio du Speculum humanae salvationis et comme c'est ici la première fois qu'elles se montrent sciées en deux parties, on en conclut que Veldener les a trouvées et achetées à Utrecht et aussi que la prototypographie Néerlandaise a été établie dans cette ville."

Auch in der fünften Auflage des "Speculum humanae salvationis", die Johann Veldener in Culenborg druckte, wo er sich inzwischen niedergelassen hatte, kommen dieselben in zwei Hälften getheilten Tafeln vor. Das sind bis jetzt die einzigen Anhaltspunkte, mit welchen man bei Beurtheilung der niederländischen Wiegendrucke als mit unumstösslichen Thatsachen rechnen darf.

Campbell verzeichnet in seinem ausgezeichneten Cataloge auf pag. 517 & 518 sechszehn Werke in nicht weniger als 45 verschiedenen Ausgaben, die bisher von anonymen niederländischen Drucken bekannt geworden sind, und deren Aussehen und Schriftcharakter an ihrer niederländischen Primitivität nicht zweiseln lässt.

Muss man nun freilich die exacte Forschung billigen, die kein anderes als ein urkundlich beglaubigtes Datum anerkennen und demzufolge für die Geschichte des holländischen Buchdrucks keine andere Jahrzahl als etwa "vor 1473" einräumen will, so wird man dennoch im Anblick jener stattlichen Reihe von Wiegendrucken, die doch eine nicht wegzuleugnende Thatsache sind, sich eingestehen müssen. dass es in Holland schon früher zum Drucke mit beweglichen Lettern gekommen sein müsse, als die unerbittlich historischen Beweise es zulassen wollen.

Wirst man zum Beispiel nur einen Blick in den durch unseie Sammlung dargebotenen, höchst seltenen holländischen Miscellandruck, der die folgenden Schristen vereinigt: Guitielmi de Saliceto "Eractatus de salute corporis"; Johannis de Eurrecremata "Eractatus de salute animae"; Pii II "Eractatus de amore"; "Pro laude Homeri pracfatio"; "Jomeri Ilias e Gracco in Latinum versa"; "Pro laude Homeri illustrium virorum testimonia"; "Epitaphia varia" (Campbell No. 1493), so wird man sich dem totalen Eindrucke der kostbaren Incunabel als dem eines sehr frühen Druckwerkes gar nicht verschliessen können.

Ja man läuft sogar leicht Gefahr, durch die bei den holländischen Drucken mehr als bei allen andern frühesten Incunabeln auffallende Rohheit und durch die besonders grossen Schriftgattungen derselben verführt zu werden, ihnen ein noch höheres Alter zu vindiciren als unbedingt nöthig ist; der ausmerksame Beobachter wird jedoch diesen Fehler leicht vermeiden können.

Man hat sich daran gewöhnt, bei Beurtheilung von Incunabeln die Thatsache sprechen zu lassen, dass bei uns in Deutschland nach Erfindung des verbesserten Gussverfahrens alsbald die Gattung der Missaltypen als Textschrift ausser Curs gesetzt wurde, so dass schon bei deutschen Incunabeln der sechsziger Jahre des 15. Jahrhunderts fast allgemein die mit härteren Lettern gedruckten kleinen Schriftgattungen Eingang gefunden hatten.

Als nun aber jene niederländischen anonymen Drucke bekannt

wurden, und man ausnahmslos darin jene grossen unbequemen Typen gewahr wurde, die in Deutschland nur die allerfrüheste Zeit markiren, so war der Schluss ebenso leicht als gefährlich, dass man es hier mit mindestens ebenso alten Drucken zu thun habe, wie diejenigen sind, die in Deutschland mit derselben Schriftgattung gedruckt wurden. Leider übersah man nur dabei den Einen Umstand, der die Rechnung mit einem Schlage anders stellt.

Während nämlich in Deutschland jene grossen Typen schon in den sechziger Jahren als Textschrift vielfach ausser Gebrauch kommen und nur als Auszeichnungsschrift für Titel, Capitel-Rubriken und dergleichen fortbestehen. geht es in den Niederlanden ganz anders zu. Hier kommen dieselben grossen Schriftgattungen noch in datirten Druckwerken der achtziger und neunziger Jahre als Textschrift vor, wie man auch aus den in unserer Sammlung vertretenen niederländischen Incunabeln leicht ersehen kann. Es ist daher die Grösse der meist rohen Charaktere in einem niederländischen Druckwerke nicht wie bei uns der Beweis für das höhere Alter eines bezüglichen Werkes.

Es ist eine allgemeine Phrase, wenn bezüglich der Erfindung der Buchdruckerkunst, und der zur Zeit überlebten Concurrenz der Niederlande gegen Deutschland, der grosse Goethe angeführt wird, der "so treffend" sagt: "Jedes Zeitalter schwebt in einer Atmosphäre gemeinsamer Gesinnungen und Gedanken, und ist es ebenso natürlich, dass dieselben Entdeckungen von verschiedenen Personen ungefähr um dieselbe Zeit selbständig gemacht werden, als dass in verschiedenen Gärten Früchte einerlei Art zu gleicher Zeit vom Baume fallen." — So ein allgemeiner schöner Gedanke ist eben weiter nichts als eine sanfte Musik, die dem Texte einer factischen Erfahrung zur erhebenden Begleitung dienen kann, aber es ist absurd, damit historische Lücken ausfüllen zu wollen.

Wenn es zutrifft, dass die in den alten niederländischen Druckdenkmälern vorgefundenen Typengattungen in ihrer Gestalt von
allen deutschen und von Deutschland entlehnten Schriften verschieden sind, dass sie dagegen mit dem Ductus der niederländischen
Bücherhandschriften des 15. Jahrhunderts vollkommen übereinstimmen, so ist leicht eine Erklärung zu finden, ohne dass man
das Goethe'sche "Naturwunder" zu Hilfe zu nehmen braucht.

Es ist eine allgemein bekannte Sache, dass um 1462, vielleicht auch schon früher — da Werner Rolevinck in seinem Fasciculus schon das Jahr 1457 angiebt — sich die Kunst von Mainz aus verbreitete. Wir wissen, dass es Mainzer Gehülfen waren, die nach Cöln, Subiaco, Rom, Basel, Nürnberg, Foligno etc. kamen und

auf unmittelbarem Wege zugleich mit der Kunst auch ihre in Mainz erlangte Vollkommenheit dahin übertrugen. Neben dieser unmittelbaren Fortpflanzung durch die That, deren Segnungen gewissen prädestinirten Orten zu Theil geworden, hat aber ohne Frage an andern Orten eine Ueberlieferung nur durch das Wort stattgefunden; hierhin und dorthin mag das vielzüngige Gerücht die neue Kunde getragen haben; warum also nicht nach den Niederlanden? Wir glauben dies ganz gewiss!

So sehen wir denn auch hier zwar die grosse Mainzer Erfindung verwerthet, aber unabhängig von den Vortheilen des Verfahrens, welche die Kunst in Mainz schon gezeitigt hatte; hier
sehen wir sie gewissermassen noch einmal geboren werden; wir
sehen die ersten Niederländer Typographen mit denselben Schwierigkeiten ringen, die vielleicht Jahrzehnte vorher schon Gutenberg,
der Erfinder, ebenfalls durchgekämpst hatte und zwar, wie wir bereits
betonten, findet hier der Kamps mit ungleich geringerem Ersolge
statt, denn Jahrzehnte hindurch quälte man sich hier noch mit
denselben unbequemen Schristen ab.

Es war also nicht bloss die Eine Idee, die nur erst gegeben, hier wie dort denselben Effect hervorbringen musste. Wir sehen, dass in Holland noch Jahrzehnte hindurch mit denselben plumpen Schriften gedruckt wird, während in Deutschland das verbesserte Gussverfahren mit hätterem Metall fast in unmittelbarem Gefolge der ersten Idee erscheint, und so der eigentliche Zweck, Wohlfeilheit und Schnelligkeit, durch Herstellung kleinerer Typen erst vollständig erreicht wird.

Wann und auf welche Weise sehen wir aber die Erfindung bis zu diesem Culminationspunkte auch in den Niederlanden emporschreiten? Dann erst, als auch in den Niederlanden deutsche Typographen ihre Offizinen errichteten, uud endlich durch diese alle Vortheile der Kunst auch hier verbreitet wurden. Der berühmte Richard Paffroed aus Cöln führte in Deventer die Buchdruckerkunst ein, Johann der Westphale, aus der Gegend von Paderborn gebürtig, war 1473 in Alost und 1474 in Löwen thätig. Beide druckten mit kleinen deutschen Schriften, während ringsherum noch die grossen niederländischen Typengattungen in Gebrauch waren.

Unsere Sammlung gewährt die Annehmlichkeit, diese Entwickelung der niederländischen Typographie nicht nur mit dem geistigen Auge, sondern auch an den Originaldrucken selbst erkennen zu können.

So giebt der von uns schon auf Seite 447 angeführte Miscellan. Wiegendruck ein Originalbild, wie die ersten niederländischen

Drucke aussahen, während das schöne Facsimile-Werk des "Sperulum Humanae Salvationis" von J. Ph. Berjeau, Londres 1861, auch eine Vorstellung von diesem für den allerältesten Niederländischen Druck gehaltenen Werke giebt. Eine Seltenheit ersten Ranges erblicken wir ferner in der Editio princeps von Chomae a Rempis "Dpera", welche die ersten bekannten Typographen Utrecht's. Ketelaer und Leempt, daselbst wahrscheinlich noch vor 1473 druckten (Campbell No. 1657).

Ein seltener Druck von Geraert Leeu in Gouda: "Van den leven der heiligher vaderen in der meestinen" 1480 (Campbell No 937) zeigt ebenfalls noch grosse niederländische Typen; ebenso die beiden kostbaren Harlemer Drucke des ersten Typographen dieser Stadt Jacop Bellaert: "Summe le ron of des conincs summe in duntsche door Jan van Frederoede" 1484 (Campbell No. 1630) und Engelsman's "Goede van den engenscappen der dingen" 1485, mit interessanten Holzschnitten. (Campbell No. 258).

Ferner citiren wir die frühen Delfter Drucke von Jacques fils de Jacques van der Meer oder Jacobszoon und dessen Socius Maurits Vemantszoon: "Jumme le ron" von 1478 (Campbell No. 1627) und das von ersterem allein gedruckte: "Boer van den gheboden Gots" 1482 (Campbell No. 802); desgleichen von Henrick Eckert van Homberch: "Dat Vaderboek" des Hieronymus 1498 (Campbell No. 939).

Diesen folgen die seltenen Incunabeln von Peter Os de Breda in Zwolle: "Gernardus Sermonen, winter-ende somerstuck" 1495 (Campbell No. 276) mit hochinteressanten Holzschnitten, und des Ludolphus "Gocc ons vanden leven heeren Jesu Christi" 1499 mit einer grossen Anzahl prächtiger Holzschnitte (Campbell No. 1185)

Mit allen diesen bieten dann interessante Vergleiche die mit kleinen Schristen hergestellten Drucke holländischer Typographen deutscher Herkunst, zum Beispiel des Johannes de Westphalia in Loewen: Guilleberti Tornacensis "Sermones" circa 1481—83 (Campbell No. 896); Aeneae Silvii "Epistolae ad amicos in quadruplici vitae statu" 1483, mit römischer Schrist gedruckt. (Campbell No. 23); Johannis Junioris "Scala cecli 1485 (Campbell No. 1044) und Bottii "De consolatione philosophiae libri V" 1485 (Campbell No. 308). Ferner die Drucke des berühmten Richard Paffroed in Deventer, von dem ein schönes Exemplar der "Theologia naturalis" des Raymundus de Sabunde circa 1480 (Campbell No. 1490) bei uns vorliegt, wie auch Baptistae Mantuani "de patientia" 1501, und Joannis Pici "Disputationes adversus astrologos" 1502.—

Zu einem andern Genre von Druckwerken gehören die Producte

des Colard Mansion in Brügge und des Johann Veldener in Löwen und Utrecht, welcher letztere später auch in Culenburg druckte. Von beiden Typographen ist es wahrscheinlich, dass sie ihre Vorschule in Cöln durchgemacht haben und dort die schöne Type des "Recueil des histoires de Troyes" kennen lernten, dessen erste Auslage Ulrich Zell mit einer eigens dazu gesertigten Batarde-Type im Austrage des Herzogs Philipp des Guten von Burgund gedruckt haben soll. Denn mit ganz ähnlichen Schriften druckte Colard Mansion in Brügge eine ganze Reihe von Werken, und von Jan Veldenaer liegen dessen prächtige Ausgaben des "Gascicusus temporum" von Löwen 1476 und Utrecht 1480, letztere mit schönen Holzschnitten (Campbell No. 1478 & 1479), bei uns vor, die eine ähnliche Type ausweisen, wie der "Recueil", von welchem die späteren englischen Ausgaben bekanntlich William Caxton mit denselben Typen gedruckt hat.

Von Colard Mansion dagegen sind wir so glücklich, einen kostbaren Druck zu besitzen, der mit einer andern als seiner gewöhnlichen Batarde-Type, nämlich mit einer ziemlich grossen semigothischen Schrift gedruckt ist, welche trotz ihrer Härten ebenfalls den deutschen Einfluss unverkennbar hervortreten lässt, der erwähnte Druck, eine Seltenheit ersten Ranges, sind des Dionysius Arcopagita "Opuscula" mit der Schlussschrift: Impressum Brugis per Colar- || dum Mansionis" (Campbell No. 579 vers 1480) —

Wir haben am Schlusse dieses ersten Theiles zu unserm Cataloge, welcher nur die 18 frühesten Druckstädte bis zum Jahre 1470 umfasst, auch die Ansprüche Holland's in Kurzem würdigen zu müssen geglaubt, weil die vorhandenen ältesten niederländischen Druckdenkmäler allerdings den Eindruck in uns hervorrufen, als könnten sie vor 1470 entstanden sein.

Da indessen auf der andern Seite ein früheres Datum als die Jahrzahl 1473, sei es gedruckt oder sonst documentirt, überall nicht aufzufinden ist, so gehört die ganze Reihe der holländischen Druckstädte in das Gebiet unsers später erscheinenden zweiten Theiles, in welchem mehr als dreihundertfünfzig zum Theil bisher unbekannte Druckorte nach 1470 in alphabetischer Reihenfolge und zumeist mit ihren frühesten Erzeugnissen aufzuführen sein werden. Hier werden dann auch die niederländischen Druckstädte im Einzelnen zu behandeln sein, während an dieser Stelle mit der Darlegung unserer Motive der Sache Genüge gethan sein möge.

## Anhang.

## Historische Notizen zu Johann Gutenbergs erster Buchdruckpresse vom Jahre 1441,

wieder aufgefunden im ehemaligen Druckhause Gutenbergs,

dem "Hof zum Jungen" in Mainz.

Mit Abbildung als Titelbild zu vorliegendem Cataloge.

Beim Anblick dieser ehrwürdigen Reliquie kann man sich im Geiste so recht in jene grosse Epoche des fünszehnten Jahrhunderts zurückversetzen, wo Gutenbergs gewaltige Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Typen eine ganz neue, höhere Culturstuse des Menschengeschlechts anbahnte, und man mit Recht ausrusen konnte: Es ward Licht! Denn Finsterniss und Aberglaube umfingen im Allgemeinen die Geister, bevor nach dem Jahre 1450 die ersten Druckerzeugnisse Johann Gutenbergs die Welt in Erstaunen setzten, wo nicht nur als erstes grösseres Druckwerk die heilige Schrift, sondern in den solgenden Jahren bald auch andere wichtige Erbauungsbücher, historische und naturwissenschaftliche Werke, Gesetzbücher, Grammatiken und allerhand Bildungsmittel auch für das Volk aus der Presse hervorgingen.

Aus den Studirstuben der Gelehrten, aus den Klöstern und den Schlössern der Reichen drang das Licht hinaus in das Volk, dem es früher kaum vergönnt gewesen war, ein belehrendes Buch zu sehen oder zu lesen, wo man überhaupt schon lesen konnte. Wie schwierig und kostspielig früher ein Schriftwerk herzustellen war, dies zeigt unser Bibliographisches Museum in den verschiedenen prächtig geschriebenen Betbüchern, theologischen Abhandlungen, Psalterien, Missalen und andern handschriftlichen Denkmälern aus dem Mittelalter bis in das fünfzehnte Jahrhundert, die als Vorläuser des gedruckten Wortes unsere ganze Ausmerksamkeit und Bewunderung verdienen.

Dass wir diese prächtigen Schriftwerke zumeist den Klöstern verdanken, ist bekannt; ihrer rühmlichen Thätigkeit im Abschreiben und Vervielfältigen alter Handschriften verdanken wir aber auch die Erhaltung der Meisterwerke vieler klassischer Autoren des griechischen und römischen Alterthums. Als aber die Thätigkeit der Klöster gegen das fünfzehnte Jahrhundert hin in dieser Richtung allmählig nachliess, die Aebte der weltlichen Gelehrsamkeit mehr und mehr entsagten und ihre Sorge auf ein strengeres ascetisches Leben in den Klöstern gerichtet war, da wurden die Werke mancher klassischer Autoren immer seltener, und die Gefahr ihres gänzlichen Verschwindens lag nur zu nahe, als Gutenbergs grosse Erfindung wie ein rettender Engel dazwischen trat.

Wie viele unschätzbare klassische Werke waren aber damals schon gänzlich verloren, von andern fanden sich nur noch vereinzelt Abschriften vor, zum Theil sogar nur Fragmente. Die ersten fünf Bücher des Tacitus fanden sich glücklicher Weise noch in dem Kloster Corvey vor, und wurden durch die Vermittelung von Papst Leo X. ans Licht gezogen. Von den Werken des Polybius, Dio Cassius, Ovidius und mehrern Andern sind wichtige Theile ganz verschwunden, und von des Livius Römischen Geschichten waren von 1505 ab die ersten Auflagen des bis dahin noch Vorhandenen bereits in Mainz erschienen, als man weitere Stücke davon erst in der Dombibliothek zu Mainz selbst, dann im Kloster Lork am Rhein entdeckte. Wie leicht hätten auch diese Fragmente, gleich den immerhin noch heute fehlenden, verloren gehen können, wären sie nicht zum Zwecke der Vervielfältigung durch die Buchdruckpresse an's Licht gezogen und der Allgemeinheit zugeführt worden.

Wie traurig es bis dahin mit der allgemeinen Volksbildung gestanden, kann man leicht ermessen, wenn man die Kostspieligkeit der geschriebenen Bücher vor Gutenbergs Zeit in Betracht zieht. Das Abschreiben war ebenso mühsam und theuer, wie das bis zum vierzehnten Jahrhunderte ausschliesslich dazu verwendete Pergament in hohem Preise stand, denn zu einem leidlich starken Buche mussten schon eine ziemliche Heerde von Schafen oder Ziegen ihr Fell hergeben, woraus das Pergament hergestellt wurde. Von der Seltenheit und dem hohen Werthe der Bücher im Mittelalter mögen hier nur einige Beispiele Platz finden.

Die Geschichte hat es als etwas Ausserordentliches aufbewahrt, dass die Merovingerin Gisela, als sie nach dem Sturze ihres Vaterhauses im 8. Jahrhunderte den Schleier nahm, dem Kloster Kochel in Oberbayern einen Bücherschatz von 21 Bänden mitbrachte, auch im Kloster Benedictbeuren fünf Capläne zum Copiren von Handschriften besoldete. Schon im neunten Jahrhunderte war dieses Kloster berühmt als Pflanzstätte der Wissenschaft und des Bücherwesens, nicht minder Wessobrunnn, Andechs, Rottenbuch, Ettal, Polling, Tegernsee und andere, wo die Bücherei schon frühzeitig blühte.

Von einem Mönche Namens Ulrich hat sich die Nachricht ehalten, dass er im Jahre 1054 einen grossen Weinberg bei Bozen
in Tyrol erwarb, den er mit einem schön geschriebenen Messbuche
bezahlte. Die Nonne Diemut aus Wessobrunn tauschte im Jahre
1130 ein grosses Landgut am Peissenberge gegen eine von ihr selbst
geschriebene lateinische Bibel ein. Um das Jahr 1250 besass der
berühmte italienische Rechtsgelehrte Accursius eine der grössten
Privatbibliotheken, die in 20 Bänden bestand, aber das umfängliche
Corpus juris, das er sehr nöthig brauchte, hatte sich der wohlhabende
Mann doch nicht anschassen können.

Von Kaiser Karl IV. ist bekannt, dass er 1378 seine berühmte Bibliothek von 120 Bänden seiner Vaterstadt Prag hinterliess, und dass aus diesem Bücherschatze die dortige bedeutende Universitäts-Bibliothek hervorgegangen ist. Die ebenfalls hochberühmte Heidelberger Bibliothek begründete Kurfürst Ludwig der Bärtige; er besass den grössten damaligen Bücherschatz von 152 Bänden, den er 1436 der Stadt Heidelberg hinterliess. Noch im Jahre 1455, wo das erste gedruckte Buch in Mainz erschien, verkauste Anton Pecatellus von Palermo einen schönen Meierhof für 120 Goldgülden, um sich dafür die Abschrift eines Livius zu kausen; der Verkäuser, Namens Peggio, erwarb aber für diese damals bedeutende Summe ein schönes Landhaus bei Floienz.

Unter solchen Umständen war es sehr natürlich, dass bei dem gewöhnlichen Volke selten ein Buch zu sehen war. Nur die schon besser situirten Leute vermochten allenfalls sich ein einfaches Gebetbuch zu erzeugen; der Arme konnte ja ohnedies selten lesen. Erst die Buchdruckpresse sorgte ausreichender nicht nur für Erbauungsschriften, sondern auch für Unterrichtsbücher, und ermöglichte die Einrichtung von Schulen. Und wenn dies auch im ganzen fünfzehnten Jahrhunderte, ja selbst bis zur Reformationszeit noch ziemlich langsam vor sich ging, so wurde doch ein erfreulicher Umschwung herbeigeführt, und der Anfang zum Besseren war gemacht; dem Volke war geistige Nahrung geboten.

Mögen wir daher auch noch so viele wichtige Erfindungen und Entdeckungen in Wissenschaft, Kunst und Industrie an unserm geistigen Auge vorübergehen lassen, immer werden wir mit erhebendem Gefühle und dankbaren Herzens auch des grossen Erfinders der Buchdruckerkunst gedenken; denn sie war es ja, durch deren Verbreitung Wissenschaft, Kunst und allgemeine Bildung ermöglicht und gefördert, ja grossentheils erst hervorgerufen worden sind.

Ein doppelt erhebendes Gefühl muss aber in uns erwachen,

wenn wir hier die ehrwürdigen Fragmente von Gutenbergs erster Buehdruckpresse mit des Erfinders Monogramm 3. 6. und der Jahrzahl MCDXLI vor uns sehen, sorgfältig ergänzt nach alten Abbildungen von Buchdruckpressen des fünfzehnten Jahrhunderts, und dergestalt wieder zusammengefügt, dass die alten Original-Holztheile, sowie sie am 22. März 1856 im ehemaligen Gutenberg'schen Druckhause, dem "Hof zum Jungen" in Mainz, aus dem Brandschutte herausgearbeitet wurden, genau erkenntlich hervortreten.

Die bei unserer Abbildung dunkler gehaltenen obern Parthien zeigen die Fragmente in ihrem Zustande nach der Auffindung; es ist der obere Querbalken mit der Inschrift und die obern Theile der beiden Seitenbalken, mit denen auch die Presse über drei Fuss tief in den Fussboden befestigt war. Nur der Querbalken ist von Eichenholz; alle übrigen Theile und selbst die starken Seitenbalken waren von weicherem Holze; sie zerbrachen und zerfielen daher grösstentheils beim Ausgraben. Die im Fussboden befestigten Seitenbalken mussten von den Arbeitern abgehauen werden, und der eine Stumpf steckt noch heute an der betreffenden Stelle.

Von weiteren Nachsuchungen in der vom Brandschutte nothdürftig befreiten Localität musste abgesehen werden, da es nöthig wurde, in der Gegend, wo die Presse gestanden, schnell eine neue Grundmauer aufzuführen. Bevor die Arbeiter ahnten, was sie vor sich hatten, waren natürlich manche Theile der Presse zerhauen worden, die man hätte retten können. Hinzugekommene Sachverständige retteten wenigstens was noch zu retten war.

Darauf wurden sämmtliche Arbeiter sofort auf die Bürgermeisterei geladen, und über den Hergang einzeln protokollarisch vernommen; auch wurde zur Beglaubigung an sämmtliche ausgegrabene Gegenstände und Fragmente das Mainzer Stadtsiegel gelegt. Diese Siegel sind sämmtlich noch vorhanden. Am obern Querbalken der Presse befinden sich — wie auch unsere genaue Abbildung zeigt — sogar zwei Siegel, bei denen selbst die Anhängefäden noch heute völlig unverletzt sind. Von dem im Mainzer Stadtarchive aufbewahrten Aktenstücke über den wichtigen Fund besitzen wir doppelt beglaubigte Abschrift, die sich ebenfalls bei der Gutenbergpresse befindet.

Mit dieser wurden übrigens in dem nassen Brandschutte noch vorgefunden und ausgegraben mehre Stücke von terra sigillata, einige römische Münzen und acht kleine steinerne Kegel, deren einige auf unserer Zeichnung mit dargestellt sind. Es waren dies wohl ursprünglich römische Gewichtsteine, wie sie in dem Boden

des von den Römern erbauten Mainz sich auch sonst noch finden. Gutenberg benutzte sie aber jedenfalls als Farbenreiber, auch wohl als Handgriff für die "Druckerballen" zum Austragen der Druckschwärze, wie sie von jeher und bis zur Erfindung der Gummiwalzen beim Drucken gebräuchlich waren.

Der Mainzer Gymnasiallehrer Dr. Karl Klein, Ehrenmitglied mehrer antiquarischer und historischer Vereine, übernahm nun 1856 die genauere Untersuchung und eingehendere Beschreibung des so überaus wichtigen Fundes. Aus dessen 5 Bogen starken Schrift, welche zu Mainz 1856 in französischer und 1857 in deutscher Sprache erschien und damals grosses Außehen in der wissenschaftlichen Welt erregte, mögen nun hier noch einige Notizen mit den nothwendigsten Ergänzungen folgen.

Dass Johann Gutenberg schon in Strassburg von 1436—1439 mit der Herstellung von Druckwerkzeugen sich beschäftigte, geht aus den durch Schöpflin im Jahre 1745 aufgefundenen Strassburger Prozessacten zwischen Gutenberg und seinen Geschäftstheilhabern Riffe, Dritzehn und Heilmann unwiderleglich hervor, so sehr man sich auch von gewissen Seiten Mühe giebt, manche unbestimmte oder veraltete Ausdrücke in den Acten anders zu deuten, um entweder die Anfänge der Gutenberg'schen Erfindung in Strassburg zu leugnen, oder die Erfindung überhaupt dem deutschen Vaterlande streitig zu machen. Wie aber gerade deutsche Gelehrte es fertig bringen konnten, die ganze typographische Thätigkeit Gutenbergs in Strassburg zu leugnen und lächerlich zu machen, bleibt um so unerfindlicher, als man Gutenbergs Aufenthalt in Strassburg von mindestens 1434 ab bis zum Jahre 1444 nicht anzuzweifeln wagt.

Wenn Gutenberg im Jahre 1440 sich noch mit nichts Anderm beschäftigt hätte, als "Spiegel zu poliren", wozu soll er das in den Acten erwähnte viele Blei verbraucht haben? Und wenn er erst 1450 seine Erfindung in Mainz begonnen, also auch nicht früher eine Buchdruckpresse construirt hätte, wie käme dann die Jahrzahl 1440 in so viele alte Chroniken und andere historische Nachrichten! Und würde wohl der Geldmann Fust dem Erfinder im Jahre 1450 eine für damalige Zeit enorme Summe von achthundert Gulden vorgestreckt haben "zur Einrichtung der Druckerei", wenn die Erfindung der beweglichen Typen in der Hauptsache nicht bereits perfect gewesen wäre, und einen angemessenen Gewinn in sichere Aussicht gestellt hätte?

In den Strassburger Prozessacten von 1439 sagt unter anderm der Zeuge Beildeck aus, Gutenberg habe ihn während des Prozesses zu Dritzehn gesandt mit dem Auftrage, dass er die Presse, die dieser bei sich stehen hätte, Niemandem zeigen, auch die zween Würbelein öffnen solle, so fielen die Stücke voneinander; diese solle er dann in oder auf die Presse legen, so könne Niemand etwas daran sehen oder ausmerken.

Ein anderer Zeuge, Goldschmied Duene, sagte aus: dass er schon vor drei Jahren, also 1436, von Gutenberg nahe bei 100 Gulden verdient habe "blos für Sachen, welche zum Drucken gehörten". Die fragliche Presse von 1439 versch wand jedoch spurlos, denn als Beildeck, Gutenbergs Diener, den obigen angeführten Auftrag bei Dritzehn ausrichten wollte, fand sich die Presse nicht mehr vor. Der Prozess wurde aber von Rathswegen am 12. December 1439 zu Gunsten Gutenbergs entschieden, an welchen seine obgenannten Geschäftstheilhaber die damals bedeutende Summe von 160 und beziehentlich 250 Gulden zu zahlen gehabt hatten dafür, "dass Gutenberg ihnen die Kunst lehre".

Als dritter Zeuge in dem Prozesse war ein gewisser Conrad Sahsbach betheiligt, und wir erfahren nicht nur aus den Acten, dass dieser jene Presse gebaut gehabt, sondern er bestätigt auch das Verschwinden derselben bei Dritzehn. Mag nun Gutenberg diese Presse, wie Manche annehmen, nur zu dem Zwecke erfunden gehabt haben, um auf vortheilhaftere Weise Holztafeldrucke herzustellen, die vordem nur mühsam mit dem Reiber und blos auf einer Seite des Blattes gedruckt werden konnten, so wäre die Erfindung und Herstellung einer Druckpresse durch Gutenberg in Strassburg um 1440 immerhin erwiesen.

Man würde aber in diesem Falle sogar schon mit Recht von einer Buchdruckpresse reden können, denn um diese Zeit druckte man von geschnittenen Holztaseln sicher schon nicht mehr blos Heiligenbildchen, Ablassbriese und Spielkarten, sondern auch kleine Bücher blos mit Text, indem man nach geschehenem Druck die einzelnen anopistographischen Blätter mit ihren leeren Rückseiten je zwei und zwei zusammenklebte, wie dies recht augenscheinlich das in unserm Museum unter No. 53 der ersten Abtheilung verzeichnete Original-Exemplar der berühmten "Ciromantia" erkennen lässt, das ebenfalls noch ohne Presse mit dem Reiber gedruckt ist.

Das Verschwinden jener Druckpresse bei Dritzehn lässt aber um so sicherer annehmen, dass Gutenberg nunmehr zum Baue einer neuen und gewiss auch schon verbesserten Druckpresse verschritt, die nach völliger Auseinandersetzung mit den Erben des inzwischen verstorbenen Socius Dritzehn recht wohl bis zum Jahre 1441 hergestellt sein konnte, und dass wir in unserer Gutenbergpresse von 1441 dieses neue in seiner Art bereits vollkommnere Druckwerkzeug vor uns haben, die aber zugleich die erste wirkliche Buchdruckpresse war, mit welcher Gutenberg später auch in Mainz Bücher mit beweglichen Typen druckte.

Der Gesellschaftsvertrag Gutenbergs mit Riffe und Heilmann ging Mitte 1443 zu Ende, und jedenfalls im Jahre 1444, wo er im Strassburger Zollbuche unter dem 12. März bei Erlegung von 1 Gulden Zollgebühr zum letztenmale genannt wird, und dann überhaupt nicht mehr vorkommt, zog Gutenberg mit seiner Presse nach Mainz. Ausführlicheres hierüber unter buchstäblicher Anführung der betreffenden Stellen in den Strassburger Acten findet man in Schaab's Buchdruckergeschichte, erster Band Seite 136 bis 160.

In Mainz hatte bereits im Jahre 1443 Gutenbergs Oheim Johann Gensfleisch den "Hof zum Jungen" gepachtet, und hier im Souterrain, dessen Fenster nach dem Hofe gingen, und möglichst abgeschlossen von der Welt richtete Gutenberg seine Werkstatt ein, um seine grosse Erfindung zu vollenden, sie weiter auszubilden und nutzbar zu machen, was keineswegs ausschliesst, dass er auch hier auf seiner Presse vorerst noch Holzta feldrucke hergestellt haben mag. Für kleinere Drucksachen, Donate, Abcdarien und dergleichen Unterrichtsmittel war das Schneiden der Schrift in feste Holztafeln und das Drucken derselben jedenfalls vortheilhafter, als die Anwendung von noch unvollkommenen bleiernen oder gar mühsam herzustellenden geschnitzten Holztypen, deren Anwendung nach den vorhandenen historischen Zeugnissen kaum wegzuleugnen sein dürfte, so entschieden dies auch von einem namhaften Bibliographen der Neuzeit geschehen ist, während Herr Professor Faulmann in Wien in seinem neuesten Werke ad oculus nachweist, dass man mit geschnitzten Holzbuchstaben ganz wunderschön drucken kann. Dass man übrigens noch lange nach Erfindung und Anwendung auch der gegossenen Metalltypen noch von Holztafeln druckte, beweisst in unserer Sammlung unter andern ein Ablassbrief von 1482, ebenso der Donatus von Conrad Dinckmut in Ulm, ein bei seiner grossen Textschrift ganz stattliches Buch, das zwar noch ganz in Holz geschnitten, im Uebrigen aber bereits auf der Buchdruckpresse hergestellt ist.

Dass Johann Gutenberg die beweglichen Typen schon vor 1450 erfunden gehabt, liegt wohl ausser allem Zweisel, denn der blosse Holztaseldruck war durchaus nichts Neues mehr, und hätte bei seiner einsachen Natur die Einrichtung einer kostspieligen Druckerei in Mainz gewiss nicht nöthig gemacht. Der Vertrag zwischen Gutenberg und Johann Fust wurde aber bereits im Jahre 1450 abgeschlossen und im Monat August erlegte Johann Fust die ersten 800 Gulden, denen er 1452 noch weitere 800 "zur Vollendung des Werkes" hinzufügte, worunter aber jedenfalls nicht erst die Vollendung des Druckwerkzeuges, sondern wohl mehr der Weiterdruck der 42 zeiligen Bibel zu verstehen ist, die ungeheure Massen von kostspieligem Pergament und Papier erforderte und 1455 vollendet wurde, so dass 1452 wahrscheinlich noch nicht der erste starke Folioband fertig war.

Nach glücklicher Vollendung dieses herrlichen Werkes forderte Johann Fust plötzlich die ganze Vorschusssumme nebst hohen Zinsen von Gutenberg zurück, von dem er wusste, dass er sein ganzes Vermögen ebenfalls der grossen Erfindung geopfert und nicht in der Lage war zu bezahlen, umsomehr als Fust & Schöffer die Druckerei sammt dem ganzen Vorrathe an Bibeln mit Beschlag belegten. Dem einflussreichen Fust wagte das Gericht nicht Unrecht zu geben, und so wurde der beklagenswerthe Erfinder am 6. November 1455 zur Zahlung verurtheilt; da er diese aber nicht leisten konnte, wurde die ganze Druckerei mit allen Vorräthen von Fust & Schöffer in Beschlag genommen.

Fust verlegte ohne Weiteres die Druckerei in sein eignes Haus, den "Hof zum Humbrecht", das nunmehr für die Folge das neue oder zweite Druckhaus benannt wurde. Bei der Uebersiedelung des Werkzeugs blieb jedoch die in den Fussboden befestigte alte Gutenberg'sche Druckpresse im "Hof zum Jungen" stehen, wahrscheinlich weil sie nicht von Fust's Gelde angeschafft war und desshalb nicht mit abgepfändet werden konnte. Vielleicht war sie auch schon zu abgenützt, um für Fust & Schöffer einen besondern Werth zu haben.

Gutenberg blieb im "Hof zum Jungen", und mit pekuniärer Unterstützung des Stadt-Syndicus Dr. Humeri richtete er hier seine neue zweite Druckerei ein, in der er sich wohl zunächst wieder mit kleinen Drucksachen beschäftigt haben dürfte, von denen nichts auf unsere Zeit gekommen ist, bis endlich im Jahre 1460 sein grosses herrliches "Catholicon" mit Druckort und Jahrzahl erschien, das wir unter No. 2 der gedruckten Bücher unserer Sammlung schon auf Seite 13 näher besprochen haben.

Dieses grosse lateinische Wörterbuch von 373 Folioblättern war sicher eine ganz gewaltige Leistung Gutenbergs, die er nach Verlust seines ganzen Miteigenthums an der ersten Druckwerkstatt bis zum Jahre 1460 ermöglichte, wahrscheinlich nur unterstützt von

wenigen ihm treu gebliebenen Gehilfen, als welche wohl nur Johann Numeister, Heinrich Kefer und Bertholdt von Hanau zu nennen sein dürften, von denen die letzten beiden am 6. November 1455 bei Entscheidung des Fust'schen Prozesses gegen Gutenberg zugegen waren, und in den Prozessakten ausdrücklich als Gutenberg s Diener bezeichnet werden.

An gedruckten Beweisstücken, dass Gutenberg seine zweite Druckerei auch nach 1460 eben so rüstig fortgesetzt habe, fehlt es leider gänzlich, wenn wir nicht die beiden seltenen Druckwerkchen No. 3 & 4 unserer Sammlung in jene Zeit versetzen wollen. Vielleicht siedelte Gutenberg schon 1462 vor der Erstürmung von Mainz nach Eltvil über, wo seine Verwandten Bechtermünze das Druckwerkzeug übernahmen. Die alte Buchdruckpresse von 1441 blieb auch bei diesem Umzuge, vielleicht weil nicht mehr brauchbar, im "Hof zum Jungen" stehen. Verfolgen wir nun ihr Schicksal weiter.

Bei der Erstürmung und Verwüstung von Mainz durch Adolph von Nassau am 28. Oktober 1462, wo auch die nahe gelegene Druckerei von Fust & Schoeffer abbrannte, mag wohl auch der "Hof zum Jungen" arg verwüstet worden sein. Der Umstand jedoch, dass bei dem Wiederauffinden der alten Buchdruckpresse nur so wenig andere und meist werthlose Gegenstände mit ausgegraben worden sind, beweisst zur Genüge, dass Gutenberg sein übriges Druckwerkzeug bereits geborgen hatte. Beim Wiederaufbau der verwüsteten Häuser wurde durch bedeutende Aufschüttungen das Niveau dieses tief gelegenen Stadttheiles bedeutend erhöht, und die ganz zu Tage gelegenen Fenster der Gutenberg'schen Werkstatt wurden dabei versetzt und verschüttet.

Eine zweite derartige Planirung fand nach der abermaligen Zerstörung von Mainz durch die Schweden 1632 statt, wobei auch das Druckhaus — wie der Hof zum Jungen damals noch immer benannt wurde — zum Theil mit abbrannte, und hierbei dürfte wohl das Souterrain mit Gutenbergs ehemaliger Werkstatt zusammengestürzt sein, weil man es nunmehr ganz verschüttete und beziehentlich mit Brandschutt ausfüllte, um nur oberirdische Localitäten herzustellen. Somit wurde auch die Gutenberg-Presse völlig verschüttet. Durch die wiederholten Aufschüttungen behuß Erhöhung des Stadttheiles kam es auch, dass die Presse bei ihrer Wiederausgrabung über 20 Fuss tief unter dem jetzigen Strassen-Niveau stand. Die Veränderungen des Letzteren bestätigen sich in Wirklichkeit dadurch, dass man bei Aufgrabungen in diesem Stadttheile jedesmal unterirdisch noch auf zweimaliges altes Strassenpflaster stösst.

Im Jahre 1856 wurden hier Aufgrabungen und Neubauten dadurch veranlasst, dass der damalige Besitzer des "Hof zum Jungen", Braumeister Borzner, sich veranlasst fand, im vordern Flügel seines Grundstücks Restaurations-Localitäten und besonders auch Keller herzustellen. Zu diesem Zwecke wurden nun die alten unterirdischen Gewölbe wieder freigelegt, wobei das äussere Mauerwerk wieder benutzt werden konnte. Die Wände waren zum Theil noch vollig gut verputzt und mit einem in den Kalk gedrückten Muster verziert, auch fanden sich noch Reste von Thüren und Fenstern vor.

Hier nun stiessen die Arbeiter, nachdem ein grosser Theil des Brandschuttes bereits entfernt war, auch auf die Gutenbergpresse, natürlich ohne zu wissen was sie vor sich hatten, obwohl sich schon bald die Meinung aussprach, dass es eine Presse sein könne. Die weitern Vorgänge sind bereits weiter oben constatirt worden. Nach völliger Aufräumung und Reinigung des Locals liess der Besitzer dasselbe photographisch aufnehmen. Das interessante Bild befindet sich nicht nur bei der Gutenbergpresse, sondern wurde auch 1870 mit allen auf die Erfindung der Buchdruckerkunst bezüglichen Mainzer Bauten und Merkwürdigkeiten in das prächtige "Mainzer Gutenberg-Album" aufgenommen.

Die wesentlichsten Thatsachen bezüglich des wichtigen Fundes stehen actenmässig fest; die nebensächlichen Vorgänge werden von vielen noch lebenden Mainzer Zeugen bestätigt, darunter auch von dem uns befreundeten Vorbesitzer des "Hof zum Jungen" Herrn Jacob Dollhofen, der die Gutenbergpresse nur ungern verkaufte, aus Rücksicht auf unser Museum aber doch vor einigen Jahren sich davon trennte. Kein Mensch hatte die Aechtheit der Fragmente jemals bezweiselt, oder gar die tolle Idee gehabt, es könne hier ein Betrug vorliegen, indem ein früherer Besitzer des "Hof zum Jungen" eine beliebige Presse 22 Fuss tief unter sein Haus vergraben habe, "um sie später mit grossem Eclat wieder aufzusinden". Das Vergraben könnte dann nur kurz nach dem Schwedenkriege stattgefunden haben, bevor das Haus neu aufgebaut worden ist.

Was nun in neuerer Zeit gegen die Aechtheit der Gutenbeigpresse vorgebracht aber mit nichts bewiesen worden ist, beruht theils auf Unkenntniss der Vorgänge und Thatsachen bei der Auffindung, theils auf Voreingenommenheit gegen Mainz und seine Bibliographen, die nun einmal manchen Leuten schon zu viel Geschichte gemacht und das Beste weggeschrieben haben, daher man ihnen nun alle möglichen "Fälschungen" untergeschoben hat, die sich auf einen einzigen Fall bei Professor Bodmann reduziren, ein Fall, der sich übrigens nach Schaab Band I Seite 38 wohl nur als ein boshafter Scherz gegen Bodmanns Rivalen Fischer und Oberlin herausstellt, da Bodmann selbst von den auf Gutenberg bezüglichen zwei Schriftstücken keinerlei Gebrauch bei seinen eignen historischen Arbeiten gemacht hat, wie Schaab auf Seite 42 ebenfalls bekundet. —

Nachdem wir nun hier so Manches vorausgeschickt haben, was dem Fachgelehrten genugsam bekannt, aber zur Orientirung vieler Besucher unsers Museums nothwendig ist, halten wir es für eine Ehrenpflicht, bezüglich der ehrwürdigen Fragmente der Gutenbergpresse diejenigen völlig unbegründeten Ansichten klarzustellen, die in der neueren Zeit verbreitet worden sind, durch persönliche Ueberzeugung des betreffenden Herrn aber in der Hauptsache bereits ihre Erledigung gefunden haben, ohne bis jetzt berichtigt zu sein.

Der Herr Verfasser des Werkes "Gutenberg. Geschichte und Erdichtung", Stuttgart 1878, hatte nämlich auf Grund einer ganz falschen Abbildung des obern Querbalkens der Gutenbergpresse diese selbst und die ganze Mainzer Auffindungsgeschichte in einer Note auf Seite 87 - 88 seines Werkes vollständig ins Lächerliche gezogen, und zwar in der irrigen Meinung, die Inschrift am Querbalken der Presse sei wirklich in Cursivschrift eingeschnitten, sowie er sie abgebildet gesehen hatte, während dieser Schriftductus erst Ende des fünfzehnten Jahrhunderts von Aldus Manutius in Venedig erfunden sein soll. Als aber der betreffende Herr Verfasser im Frühjahre 1881 als unser Gast seine Ferien hier in Dresden verlebte, und die Gutenbergpresse selbst in Augenschein nahm, bekannte er freimüthig, dass hier von keiner Cursivschrift die Rede sein könne, und dass er also leider durch eine falsche Zeichnung getäuscht worden sei!

Bedauerlich bleibt hierbei nur noch, dass in Folge jenes absprechenden Urtheils Herr Professor Faulmann, wie er selbst schrieb, in seiner "Geschichte der Buchdruckerkunst", Wien 1880, sich hat abhalten lassen, neben den Abbildungen einiger andern alten Pressen auch die Gutenbergpresse mit aufzunehmen, und nur noch auf Seite 777 ihrer flüchtig gedenkt. In Wahrheit liegt nicht der geringste Anhalt vor, an der Aechtheit der Mainzer Fragmente zu zweifeln; denn man wird schwerlich hinwegstreiten können, dass Gutenberg im "Hof zum Jungen" gedruckt, dass Holz sich auch in nassem Eoden Jahrhunderte und länger conservirt, und dass

auch eine Buchdruckpresse sich auf diese Weise recht wohl erhalten konnte. War aber die alte Gutenber'gsche Presse abgenützt, so lohnte es wahrlich nicht, beim Verlassen des Locals den Fussboden, in den sie befestigt war, so tief aufzureissen, abgesehen von der Möglichkeit, dass die schleunige Wegschaffung der Druckerei 1462 erst so kurz vor der Erstürmung von Mainz geschehen sein könnte, dass zur Rettung auch der alten Presse keine Zeit mehr blieb.

Wenn zuletzt als Argument gegen die Presse noch geltend gemacht worden ist, die daran befindliche Jahrzahl MCDXLI sei im fünfzehnten Jahrhunderte gar nicht möglich, weil man die Abkürzung CD für CCCC oder 400 noch gar nicht gekannt habe, so hat der schriftkundige Herausgeber der "Zeitschrift für Museologie", Herr Geheimer Hofrath Dr. Grässe in Dresden, jenen Irrthum schon in Nr. 23 und 24 seiner Zeitschrift von 1882 genugsam widerlegt. Die bei Hain in Menge ersichtlichen Jahrzahlen, in welchen nicht nur die Abkürzung CD, sondern noch viel merkwürdigere Fälle dieser Art vorkommen, sprechen schon genugsam gegen jene Behauptungen; sie beweisen sogar, dass der Gebrauch dieser Abkürzungen ziemlich allgemein bekannt gewesen sein muss, da sie bei Druckern des fünfzehnten Jahrhunderts in den verschiedensten Ländern vorkommen.

Natürlich bediente man sich derselben um so häufiger, jemehr das Jahrhundert zu Ende ging und die erforderlichen römischen Zahlzeichen sich mehrten. Während zum Beispiel der Drucker Bazalerius in Reggio — wie man bei Hain Nr. 5344 sehen kann — zur Jahrzahl 1499 nicht weniger als die 15 Zahlzeichen MCCCCLXXXXVIIII verwendete, macht Aldus Manutius in Venedig in seinem berühmten Polifilo es viel kürzer mit den drei Zeichen MID ab; viele Andere dagegen druckten MCDXCIX, und brauchten also zu derselben Jahrzahl noch immer 7 Zeichen. Ein Beispiel nennen wir nur bei Hain Nr. 14125.

So sind auch die Jahrzahlen MIID, MIIID und dergleichen bei Hain gar nichts Seltenes. Ganz eigenthümlich ist aber noch unter Nr. 15021 die Jahrzahl 1492 durch M.VIIID ausgedrückt. Panzer citirt ein Buch von 1490 mit der ganz richtigen Datirung MXD. Sonderbar erscheint dagegen die Jahrzahl 1477 bei Hain Nr. 13946, wo man anstatt zu kürzen ganz unnöthig viele Zahlzeichen verwendete, indem man MCCCCLXXIIIIIII setzte. Jedenfalls darf man aber nicht annehmen, dass einer von diesen Druckern die Anwendung ihrer besondern Schreibweise selbst erst erfunden habe, sondern dass Jeder annehmen konnte, die Sache sei längst bekannt und gar nicht misszuverstehen.

Warum soll überhaupt die Abkürzung CD für CCCC oder 400 nicht auch schon einige Decennien früher bekannt gewesen sein, als sie schon überall gedruckt vorkommt, und wo beispielsweise sogar die Anwendung des CM für DCCCC oder 900 schon in viel früheren Zeiten nachweisbar ist! In einer Zeit allerdings, wo man noch Muse fand, die längsten Jahrzahlen in den meisten Fällen buchstäblich auszuschreiben oder zu drucken, so dass sie oft ganze lange Zeilen füllten, da verwendete man jene Abkürzungen meist nur in Fällen, wo es sich um Raumersparniss handelte, und dies dürfte grade für den Erbauer der Gutenbergpresse dringende Veranlassung gewesen sein, die Jahrzahl 1441 so und nicht anders einzuschneiden. Unsere heutigen Ziffern kannte man noch nicht, und jene Jahrzahl durch eine längere Reihe römischer Zahlzeichen auszudrücken, hätte nicht nur mehr Raum, sondern auch mehr Arbeit gekostet.

Die Presse blieb übrigens Eigenthum des schon genannten wohlhabenden Braumeisters Borzner bis zu dessen leider früh erfolgtem Tode, trotzdem ihm — wie Professor Dr. Klein in seiner bezüglichen Schrift anführt — von einem Franzosen 25000 Franken dafür geboten waren. Durch Wiederverheirathung der Wittwe kam die Presse in die Hände des Vorbesitzers, des noch lebenden Herrn Dollhofen. Der Wunsch des Herrn Borzner, die ehrwürdigen Fragmente der Stadt Mainz zu erhalten, ist nicht lange in Erfüllung gegangen, aber sie verbleiben dem deutschen Vaterlande. dafür ist durch den Schreiber dieses gesorgt.

"Die Fragmente sind ohne Zweisel" — so bemerkt Dr. Klein weiter — "ein Fund, wie wenig ähnliche ihm zur Seite gesetzt werden können, daher seine Aussindung überall, wo die Nachricht hinkam, grosse Ausmerksamkeit erregte. Es ist nicht nur gewiss, dass mit dieser Presse die ersten Druck versuche gemacht, sondern auch das erste Buch gedruckt wurde. Es ist eine Reliquie derjenigen Kunst, welche den grössten und wichtigsten Einsluss auf die Menschen und deren Geschick übt, und welche daher die erste aller Künste genannt wird."

"Da Gutenberg der grösste Wohlthäter der Menschheit gewesen, so würde gewiss jede Reliquie, welche wir von ihm besässen, der höchsten Ehre werth sein. Da nun die Fragmente zu dem Instrumente gehören, wodurch Gutenberg der grösste Wohlthäter der Menschheit geworden ist, so nennen wir sie die kostbarste Reliquie. welche das Menschengeschlecht besitzen kann."

## Sach-Register.

In diesem Register sind die *geschriebenen* Werke und die *Holztafeldrucke* No. 1 bis 82 nur *summarisch* mit angeführt, da sie auf Seite 6 bis 9 dieses Bandes vollkommen übersichtlich verzeichnet sind. Das Register enthält dagegen alle Druckwerke von Seite II bis 445, also *mit* Einschluss der *Nachträge*.

Dieser erste Band unserer Sammlung umfasst also im Ganzen 1022 Nummern, wobei indess alle nur im Texte citirten Druckwerke, die selbst keine Nummer tragen und in diese Abtheilung nicht gehörten, hier auch nicht mit eingerechnet sind.

|                                                                              | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Abdruck ains lateinischen sandtbrieues. Augsburg. Erhard Oeglin, 1513        | 266   |
| Ablass-Brief des Papstes Nicolaus V. zu Gunsten Johannes' II. von Cypern.    |       |
| Bamberg, Albrecht Pfister, 1454                                              | 84    |
| - Sixtus IV. Nürnberg, Friedrich Creussner, 1482                             | 350   |
| Abschidt des Reichstags zu Augsburg. Mainz, Mathes Anerbach, 1530            | 58    |
| Mainz, Ivo Schoeffer, 1548                                                   | 65    |
| Mainz, Ivo Schoeffer, 1551                                                   | 65    |
| - des Reichstages zu Regensburg. Mainz, Ivo Schoeffer, 1532                  | 59    |
| Mainz, Ivo Schoeffer, 1541                                                   | 64    |
| - des Reichstags zu Speyer. Mainz, Mathes Auerbach, 1529                     | 57    |
| Mainz, 'vo Schoeffer, 1544                                                   | 64    |
| Adrianus. Liber de remediis utriusque fortunae. Coln, A. Therhoernen, 1471.  | 165   |
| Accarisi da Cento. La grammatica volgare. Venedig, Francesco Bindoni &       |       |
| Mapheo Pasini, 1543                                                          | 313   |
| Aegidius (Franciscus). Aurea verba. Mainz, Fust & Schoeffer circa 1463       | 20    |
| Aeneas Silvius. Epistolae. Nürnberg. Anton Koberger, 1496                    | 346   |
| Aeschilus. Tragoediae; graece, Paris, Adrien Turnèbe, 1552                   | 410   |
| Afer (Optatus). De schismate Donatistarum. Paris, Claude Fremy, 1563         | 414   |
| Agenda Moguntina. Mainz, Johann Schoeffer, 1513.                             | 43    |
| Agrippa. De incertitudine et vanitate scientiarum. Coln, Eucharius Cervi-    |       |
| cornus, 1531                                                                 | 185   |
| Ailliaco (Petrus de). Quaestiones super libros sententiarum. Strassburg, Jo- |       |
| hann Grüninger, 1490                                                         | 140   |
| - Tractatus de anima. Paris, Guido Marchant, 1494                            | 383   |
| Paris, Jean Marchant, 1505                                                   | 395   |
| Alanus ab Insulis. Distinctiones dictionum theologicalium. Strassburg, C. W. |       |
| (= Clas Wencker?) circa 1476                                                 | 113   |
|                                                                              |       |

| 8                                                                              | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Albertanus. Ars loquendi et tacendi. Cöln, Heinrich Quentel, 1497              | 177   |
| - De arte loquendi et tacendi. Strassburg, M. Flach, clrca 1477                | 437   |
| Albertus (Leander). Descriptio totius Italiae. Coln, Nicolaus Graphaeus, 1566. | 192   |
| - Magnus. Compendium Theologicae veritatis. Ulm, Johann Zainer, 1476.          | 330   |
| — De laudibus virginis Mariae. Strassburg, Johann Mentelin, circa 1475         | 101   |
| — Opus in Evangelium: Missus est Gabriel Angelus. Strassburg, Johann           | 101   |
|                                                                                | 101   |
| Mentelin, circa 1474                                                           |       |
| — De virtutibus animae. Cöln, Heinrich Quentel, 1498                           | 177   |
| - De adhaerendo vero deo cum aliis tribus tractatibus. Ulm, Johann Zainer,     |       |
| circa 1470                                                                     | 444   |
| Albumasar. Flores astrologiae. Augsburg, Erhard Ratdolt, 1488                  | 262   |
| Alchabitius cum commento. Venedig, Melchior Sessa, 1512                        | 311   |
| Alemannia (Conradus de). Concordanciae Bibliorum, Strassburg, Johann           |       |
| Mentelin, circa 1465                                                           | 96    |
| Alexander Anglicus. Destructorium vitiorum. Nürnberg, Ant. Koberger, 1496.     | 346   |
| - Magnus. Ejusdem Historia. Strassburg, Johann Grüninger, 1485                 | 139   |
| - Strassburg, Johann Grüninger, 1489                                           | 140   |
| - deutsch. Augsburg, Anton Sorg, 1483                                          | 253   |
| Allerley Mackel und Flecken auss Gewandt zu bringen. Mainz, P. Jordan, 1532.   | 68    |
|                                                                                | 360   |
| Althammer (Andreas) Diallage. Nürnberg, Friedrich Peypus, 1527                 | 300   |
| Alunno (Francesco). Le richezze della lingua volgare sopra il Boccaccio. Ve-   | 010   |
| nedig, Paulo Gherardo 1557                                                     | 316   |
| Ambrosius (Sanctus). Opera. Basel, Johann Amerbach, 149?                       | 214   |
| Paris, Gervais Chevallon, 1539                                                 | 406   |
| - Explanatio in corpus evangelii S. Lucae. Augsburg, Anton Sorg, 1476          | 252   |
| Ammonius Alexandrinus. Evangelische Historie. Augsburg, Simpr. Ruff, 1524.     | 272   |
| Andreae (Johannes). Arbor consanguinitatis. Nürnberg, Fr. Creussner, 1478.     | 350   |
| - Nürnberg, Hieronymus Höltzel, 1506                                           | 357   |
| deutsch. Augsburg, Johann Bämler, 1474                                         | 246   |
| - Tractatus de sponsalibus. Strassburg, Martin Flach, circa 1476               | 436   |
| Anhang: Gutenberg's erste Buchdruckpresse vom Jahre 1441                       | 451   |
| Antoninas, Archiep. Florent. Confessionale. Strassburg. Martin Flach, 1488     | 115   |
| - Summa theologica. Nürnberg, Anton Koberger, 1477 bis 1479                    | 341   |
| - Strassburg, Johann Grüninger, 1496.                                          | 141   |
| 0.                                                                             | 288   |
| - Summae theologicae pars secunda. Venedig, Nicolaus Jenson, 1430              | 200   |
| Aphrodiseus (Alexander). Super nonnullis physicis quaestionibus solutionum     | 00.4  |
| liber. Basel, Andreas Cratander, 1520                                          | 224   |
| Apologetici libri duo pro Carolo V. Mainz, Johann Schoeffer, 1527              | 52    |
| Aquino (Thomas de). Summae theologicae secundae partis pars prima. Mainz,      |       |
| Peter Schoeffer, 1471                                                          | 2.5   |
| - Summae theologicae secundae partis pars secunda. Strassburg, Johann          |       |
| Mentelin, circa 1465                                                           | 96    |
| Mainz, Peter Schoeffer, 1467                                                   | 23    |
| - Summae theologicae pars prima. Venedig, Antonius de Strata, 1489             |       |
| - Summae theologicae prima pars secunde partis. Venedig, Th. de asula, 1490.   | 443   |
| - Summae theologicae pars tertia. Venedig, Bernardinus de Tridino, 1486        | 299   |
| - Commentaria in quatuor libros sententiarum. Basel, Nicol. Kesler, 1492       | 216   |
| - Super primo sententiarum. Venedig, Antonius de Strata, 14.6                  | 296   |
| - Expositio quarti libri sententiarum. Mainz, Peter Schoeffer, 1469            | 24    |
|                                                                                | 297   |
| - Venedig, Johannes de Colonia & Nicolaus Jenson, 1481                         | 243   |
| - Catena aurea. Augsburg, Günther Zainer, circa 1472                           |       |
| - De veritate catholicae fidei, Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1470     | 107   |
| - De corpore Christi. Cöln, Arnold Therhoernen, circa 1471                     | 166   |

| — Sach-Register. —                                                                                                                                                           | 467        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                              | Seite      |
| Aquino (Thomas de). De corpore Christi. Cöln, Nicolaus Götz, circa 1478                                                                                                      | 175        |
| - Tres tractuli. Cöln, Heinrich Quentel, circa 1492                                                                                                                          | 175        |
| Cöln, Heinrich Quentel, circa 1495                                                                                                                                           | 176        |
| - Summa de articulis fidei. Mainz, Johann Gutenberg, circa 1461                                                                                                              | 13         |
| — — Cöln, Conrad von Homburg, circa 1474                                                                                                                                     | 170        |
| Siehe auch Scripta theologorum                                                                                                                                               | -          |
| - Modus procedendi in sermones de sacramento eucharistiac. Cöln, Arnold                                                                                                      |            |
| Therhörnen, circa 1469                                                                                                                                                       | 165        |
| <ul> <li>Quaestiones disputatae de veritate. Cöln, Johann Koelhoff, 1475.</li> <li>Quaestiones de duodecim quodlibet. Nürnberg, Sensenschmid &amp; Frisner, 1474.</li> </ul> | 168<br>348 |
| - De beatudine aeternitatis. Cöln, Johann Veldener, circa 1470 (?)                                                                                                           | 438        |
| Aretinus (Leonardus). De amore Guiscardi et Sigismundae filiae Tancredi.                                                                                                     | 400        |
| Mainz, Fust & Schöffer, circa 1465                                                                                                                                           | 22         |
| - De bello Italico adversus Gothos. Foligno, Johann Numeister, 1470                                                                                                          | 376        |
| Bellovisum. Paris, Jean Petit, 1507                                                                                                                                          | 387        |
| Arimenensis (Henricus) Tractatus de quatuor virtutibus cardinalibus. Strass-                                                                                                 |            |
| burg, Heinrich Eggestein, 1472                                                                                                                                               | 108        |
| Aristophanes. Plutus; graece. Paris, Christian Wechel & Mathurin Dupuys, 1549.                                                                                               | 405        |
| Aristoteles. Historia de animalibus. Venedig, Johannes de Colonia & Johannes Manthen de Gheretzem, 1476                                                                      | 290        |
| - Opera latina cum commentariis Averrois Tomus III. Venedig, Andreas                                                                                                         | 2:10       |
| Toresanus de Asula, 1483                                                                                                                                                     | 296        |
| - Primus tomus naturalis philosophiae interprete Johanne Argyropylo. Coln,                                                                                                   |            |
| Arnold Birckmann's Erben, 1568                                                                                                                                               | 192        |
| - Pars quarta operum; graece. Venedig, Aldus Manucius, 1497                                                                                                                  | 307        |
| Armandus de Bellovisu. De declaratione difficilium terminorum tam theologicorum                                                                                              |            |
| quam philosophicorum. Cöln, Heinrich Quentel, 1502                                                                                                                           | 177        |
| Arnoldus de Villa Nova. Breviarium practicae medicinae. Mailand, Christoph                                                                                                   | 046        |
| Valdarfer, 1483                                                                                                                                                              | 319<br>432 |
| Ars bene vivendi et moriendi. Paris, Jean Lambert, 1504                                                                                                                      | 395        |
| - moriendi. Augsburg, Günther Zainer, circa 1467                                                                                                                             | 240        |
| Siehe auch Scripta theologorum                                                                                                                                               |            |
| Astexanus de Ast. Summa de casibus conscientiae. Strassburg, Joh. Mentelin, 1472.                                                                                            | 100        |
| — — Cöln, Heinrich Quentel, 1479.                                                                                                                                            | 174        |
| Auctoritates Aristotelis etc. Cöln, Johann Guldenschaff, 1487                                                                                                                | 174        |
| Augustinus (Sanctus). Opuscula plurima. Strassburg, Mart. Simus (Flach), 1491.                                                                                               | 116        |
| - Paris, Andreas Bocardus, 1502                                                                                                                                              | 386<br>100 |
| - Epistolac. Strassburg, Johann Mentelin, circa 1471                                                                                                                         | 441        |
| — De civitate Dei. Subiaco, Sweynheim & Pannartz, 1467                                                                                                                       | 197        |
| Venedig, Johann & Wendelin von Speyer, 1470                                                                                                                                  | 284        |
| Mainz, Peter Schoeffer, 1473                                                                                                                                                 | 28         |
| Basel, Michael Wenszler, 1479                                                                                                                                                | 210        |
| — — Basel, Johann Amerbach, 1490                                                                                                                                             | 213        |
| Venedig, Octavian Scotus, 1489                                                                                                                                               | 443        |
| - Confessionum libri XIII. Strassburg, Johann Mentelin, circa 1469                                                                                                           | 99         |
| - De arte praedicandi. Strassburg, Johann Mentelin, circa 1464                                                                                                               | 96         |
| — — Mainz, Johannes Fust circa 1466                                                                                                                                          | 23<br>18   |
| - De vita christiana et de singularitate clericorum. Cöln, Ulrich Zell, 1467                                                                                                 | 162        |
| — Sermo super orationem dominicam. Cöln, Ulrich Zell, circa 1472                                                                                                             | 163        |
| - Psalmorum explanatio. Basel, Johann Amerbach, 1489                                                                                                                         | 213        |
|                                                                                                                                                                              |            |

| Se                                                                                  | e it • |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Angustinus. De virtute psalmorum. Paris, Philippe Pigouchet, circa 1490             | 383    |
| - Tractatus de trinitate. Venedig, Paganinus de Paganinis, 1489                     | 301    |
| - Basel, Johann Amerbach, 1490                                                      | 213    |
| - Liber de sancta virginitate. Eltvyl, Heinrich Bechtermünze. 1465                  | 15     |
| - De animae quantitate. Augsburg, Günther Zainer, circa 1468                        | 240    |
| - Siehe auch Scripta theologorum.                                                   | _      |
| - Soliloquium. Augsburg, Günther Zainer, circa 1468                                 | 240    |
| - Coln, Arnold Therhoernen, circa 1175                                              | 166    |
| Siehe auch Scripta theologorum.                                                     |        |
| - Liber qui vocatur Quinquaginta. Augsburg, Anton Sorg, 1475                        | 251    |
| - Liber prolocutionis et meditationis. Strassburg, Heinrich Eggestein, ca. 1472.    | 109    |
| - De spiritu et litera. Cöln, Hero Alopecius, 1527.                                 | 187    |
| - Canones juxta triplicem quam edidit regulam. Strassburg, M. Schott, 1490.         | 123    |
| - De verae vitae cognitione. Mainz, Fust & Schoeffer, circa 1460                    | 426    |
| - De duodecim abusivis saeculi. Strassburg, Huszner & Bekenhub, circa 1474.         | 435    |
| - Von der Üppigkeit der Welt. Augsburg, Dr. Grimm & Wirsung, 1522                   | 269    |
| Aurbach (Johannes de). Summa de sacramentis. Augsb., Günther Zainer, 1469.          | 241    |
| Aureolus (Petrus). De conceptione virginis Mariae. Mainz, P. Schoeffer, 1480.       | 30     |
| - Compendium litteralis sensus totius bibliae. Venedig, Laz. de Soardis, 1507.      | 305    |
| Auslegung des Amts der heiligen Mosse. Augsburg, Johann Bämler, 1484                | 247    |
| Auslegung des Amis der nemgen alesse. Augsburg, sonand Danner, 1464                 | 411    |
| Rolling de James Cathelines Mains Johann Gutenham 1400                              | 13     |
| Balbus de Janua. Catholicon. Mainz, Johann Gutenberg, 1460                          | 94     |
| - Strassburg, Johann Mentelin, circa 1462                                           |        |
| - Augsburg, Günther Zainer, 1469. Fragment                                          | 241    |
| - Nürnberg, Anton Koberger, 1486.                                                   | 344    |
| Baldung (Hieronymus). Aphorismi compunctionis theologicales. Strassburg,            |        |
| Johann Grüninger, 1497.                                                             | 142    |
| Baldus. Expositio super codice Justiniani. Venedig, Philippus Pincius, 1519.        | 304    |
| Baptista Mantuanus. Opera. Paris, Parvus, Ascensius & Jac. Forestarius, 1507.       | 388    |
| - Bucolica. Paris, Jodocus Badius, 1502                                             | 386    |
| - Parthenices. Venedig, Jacobus de Leucho, 1499                                     | 309    |
| Bartholomaeus Brixiensis. Casus decretorum. Basel, Nicolaus Kesler, 1489            | 215    |
| - de Chaymis. Interrogatorium sive Confessionale. Mainz, Peter Schoeffer, 1478.     | 30     |
| Mailand, Dominicus Vespolate & Jacobus de Marliano, 1478                            | 320    |
| Mailand, Christoph Valdarfer, circa 1480                                            | 319    |
| Venedig, Raynaldus de Novimagio, 1484                                               | 293    |
| - de Glanvilla. Liber de proprietatibus rerum. Strassburg, Joh. Grüninger, 1485.    | 139    |
| - Coloniensis. Dialogus mythologicus. Mainz, Johann Schöffer, 1521                  | 431    |
| Barzizius (Gasparinus). Liber epistolarum. Basel, Michael Wenszler & Fried-         |        |
| rich Biel, circa 1469                                                               | 208    |
| - Strassburg, Martin Flach, circa 1478                                              | 437    |
| Basilii (S.). Liturgia. Mainz, Ivo Schöffer, 1546                                   | 433    |
| Basilius Magnus. Oratio de legendis antiquorum. Mainz, Peter Schoeffer, circa 1480. | 428    |
| Baysio (Guido de). Rosarium super decreto. Strassburg, Johann Mentelin,             |        |
| circa 1472                                                                          | 101    |
| Venedig, Johannes Herbort de Selgenstadt, 1431                                      | 297    |
| Bebenburgius (Lupoldus). Germanorum veterum principum zelus et fervor in            |        |
| christianam religionem. Basel, Johannes Bergmann von Olpe, 1497                     | 221    |
| Benevenetus de S. Georgio. De origine Guelphorum et Gibellinorum. Basel,            |        |
| Andreas Cratander, 1519.                                                            | 223    |
| Berchorius (Petrus,. Liber bibliae moralis. Ulm, Johann Zainer, 1474                | 329    |
| Strassburg. C. W. (= Clas Wencker?) 1474                                            | 112    |
| - Cöln, Bartholomaeus de Unckel, 1477                                               | 173    |

|                                                                                     | Dern |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bergellanus (Arnoldus). De chalcographiae inventione poema. Mainz, Franciscus       |      |
| Behem, 1541                                                                         | 7    |
| Bernardinus de Senis. De gloriosa virgine Maria. Cöln, Ulrich Zell, circa 1466.     | 16   |
| — Sermones de festivitatibus gloriosae Virginis. Nürnberg, Friedr. Creussner, 1493. | 35   |
| - Tractatus de contractibus et usuris. Strassburg, Heinr. Eggestein, ca. 1469.      | 10   |
| Bernardus Parmensis. Casus longi super decretales. Strassburg, J. Grüninger, 1488.  | 14   |
| - (Sanctus). Sermones de tempore et de sanctis. Mainz, Peter Schoeffer, 1475.       | 2    |
| - Basel, Nicolaus Kesler, 1495                                                      | 216  |
| - Epistolae cum aliis eiusdem tractatibus. Strassburg, Heinrich Eggestein, 1470.    | 10   |
| - De honestate vitae. Strassburg, Martin Flach, circa 1477                          | 11:  |
| - Epistola de cura et modo rei familiaris. Augsburg, Günther Zainer, 1478.          | 244  |
| - Speculum de honestate vitae. Mainz, Fust & Schoeffer, circa 1464                  | 21   |
| - Sermones super Cantica canticorum, iidem Gillberti de Hoglandia. Strassburg,      |      |
| Martin Flach, 1497                                                                  | 117  |
| Biaxio (Petrus de). Opus conficiundarum electionum directorium accitum. Paris,      |      |
| Jean Petit, 1511.                                                                   | 387  |
| Biblia germanica. Die erste deutsche Bibel. Strassburg, Heinr. Eggestein, 1466.     | 108  |
| - Die vierte deutsche Bibel. Nürnberg, Sensenschmid und Frisner, 1473               | 348  |
| - Die fünfte deutsche Bibel. Augsburg, Günther Zainer, 1473                         | 244  |
| - Die neunte deutsche Bibel. Nürnberg, Anton Koberger, 1483                         | 343  |
| - Verdeutscht von Johann Dietenberger. Mainz, Peter Jordan, 1534                    | 68   |
| - Die Kurfürsten-Bibel. Nürnberg, Christoph & Paul Endter, 1662                     | 370  |
| - Nürnberg, Johann Andreas Endter's Söhne, 1690                                     | 371  |
| - Nürnberg, Johann Andreas Endter, 1755                                             | 371  |
| - in dialecto Saxoniae inferioris. Die erste niederdeutsche Cölner Bibel. Cöln,     |      |
| Nicolaus Götz, circa 1476                                                           | 172  |
| — — Lübeck, Steffen Arndes, 1494                                                    | 421  |
| — Lübeck, Ludwig Dietz, 1534                                                        | 425  |
| - hebraica. Venedig, Daniel Bomberg, 1545                                           | 312  |
| - latina. Die 42 zeilige Bibel. Mainz, Johann Gutenberg, 1450 bis 1455              | 11   |
| - Bamberg, Albrecht Pfister um 1457 bis 1460 (Fragmente)                            | 87   |
| Mainz, Fust & Schoeffer, 1462                                                       | 20   |
| Strassburg, Johann Mentelin, circa 1463                                             | 94   |
| Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1468                                          | 103  |
| Basel, Berthold Ruppel & Bernhard Richel, um 1468 bis 1470                          | 439  |
| Mainz, Peter Schoeffer, 1472                                                        | 26   |
| — — Basel, Bernhard Richel, circa 1472                                              | 211  |
| Nürnberg, Anton Koberger, 1475                                                      | 341  |
|                                                                                     | 215  |
|                                                                                     | 133  |
|                                                                                     | 220  |
|                                                                                     | 314  |
|                                                                                     | 235  |
| - cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis et interlineari Anselmi Laudunensis.     | 20.) |
|                                                                                     | 120  |
|                                                                                     |      |
|                                                                                     | 343  |
|                                                                                     | 291  |
|                                                                                     | 134  |
|                                                                                     | 217  |
| - Passionis dominice sermo historialis. Mainz, Friedrich Hewmann, 1509              | 56   |
|                                                                                     | 155  |
| - Buch von den berühmten Weibern; deutsch von Steinhövel. Ulm, Johann               |      |
| Zainer, 1473                                                                        | 328  |

| 86                                                                             | eite        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Boethius. De consolatione philosophiae. Cöln, Heinrich Quentel, 1497           | 177         |
| deutsch. Strassburg, Johann Schott, 1500                                       | 148         |
| - De disciplina scholarium. Strassburg, Johann Grüninger, 1415 statt 1495.     | 141         |
| - De Trinitate. Siehe Augustinus.                                              | _           |
| 20-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11                                      | 299         |
| • •                                                                            | 133         |
| - Breviloquium. Nürnberg, Sensenschmid & Kefer, 1472.                          | 338         |
| - Diaeta salutis. Paris, Robert Gourmont, 1502                                 | 393         |
| - Sermones de tempore et de sanctis. Ulm, Johannes Zainer, 1481                | 330         |
| - Sermones de tempore. Strassburg, Johann Grüninger, 1496                      | 141         |
| - Soliloquium venerabilis. Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1469          | 104         |
| - Libri et tractatus varii. Strassburg, Martin Flach, 1489                     | 116         |
| Boner's Edelstein oder Fabelbuch. Bamberg, Albrecht Pfister, 1461. Facsim.     | 87          |
| Bonifaclus VIII. Decretalium liber VI. Strassburg, Heinrich Eggestein, 1467.   | 103         |
| - Mainz, Peter Schoeffer, 1473                                                 | 28          |
| - Paris, Thielmann Kerver, 1509                                                | 390         |
| Botho (Conrad). Cronecken der sassen. Mainz, Peter Schoeffer, 1492             | 33          |
| Brabantinus (Johannes). De disciplina scholarium. Siehe Boethius.              | 260         |
| Brack (Wenceslaus). Vocabularius rerum. Augsburg, Joh. Schoensperger, 1495.    |             |
| Brant (Sebastian). Der Klagspiegel. Augsburg, Peter Berger, circa 1488         | 263<br>153  |
| - Strassburg, Johann Albrecht & Wendel Rihel, 1538                             | 221         |
| Das Narrenschiff. Basel, Nicolaus Lamparter, 1509                              | 90          |
| Breviarium Babenbergense. Bamberg, Johann Pfeyl. 1501                          | 280         |
|                                                                                | 282         |
| - (auf Pergament, Fragment)                                                    | 282         |
|                                                                                | 42          |
| Mainz, Johann Schoeffer, 1509                                                  | 42          |
| Breydenbach (Bernardus de). Opusculum sanctarum peregrinationum. Mainz,        | 4.5         |
| Erhart Rewich, 1486                                                            | 32          |
| - deutsch. Mainz, Erhart Rewich, 1486.                                         | 33          |
| Strassburg, Johann Pryss, circa 1487                                           | 437         |
| - Augsburg, Anton Sorg, 1488                                                   | 254         |
| - holländisch. Mainz, Erhart Rewich, 1488                                      | 429         |
| Brissonius (Barnabas). De spectaculis in Codice Theodosiano. Paris, Phil-      |             |
| lippus Galterus Rovillius, 1564.                                               | 415         |
| Brunn des Raths. Strassburg, Mathias Hüpfuff, 1504                             | 147         |
| Brunus (Vincentius). Meditationes in septem praecipua festa b. Virginis. Cöln, |             |
| Arnold Birckmann's Erben, 1599                                                 | 192         |
| Brutus (Jacobus). Corona aurea de laudibus litterarum. Venedig, Johannes       |             |
| Tacuinus, 1496                                                                 | <b>3</b> 66 |
| Buch der Weisheit oder alten Weisen. Ulm, Lienhart Holl, 1484                  | 331         |
| — der zehn Gebote. Venedig, Erhart Ratdolt, 1483.                              | 291         |
| Bulla contra errores Martini Lutheri. Rom, päpstliche Druckerei. 1520          | 201         |
| — — deutsch. Rom, päpstliche Druckerei, 1520.                                  | 202         |
| - aurea Caroli quarti. Mainz, Ivo Schoeffer, 1549                              | 65          |
| deutsch. Strassburg, Martin Flach, circa 1475                                  | 114         |
| - Kaiser Friedrich's III. gegen Diether von Isenburg. Mainz, Fust & Schoeffer, |             |
| Placat vom 10. August 1461                                                     | 18          |
| Bürger, der evangelische. Basel, Pamphilus Gengenbach, circa 1522              | 223         |
| Burlaeus (Gualterus). De vita et moribus philosophorum et poetarum. Nürnberg,  | 0.44        |
| Anton Koberger, circa 1472                                                     | 341         |
| - deutsch. Augsburg, Anton Sorg, 1490                                          | 254         |

| - Sach-Register                                                                                                                            | 471               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                            |                   |
| Buschius (Hermannus). Ars memorandi. Cöln, Ludovicus Renchen, 1501                                                                         | Seite<br>178      |
| Busti (Bernardinus de). Mariale. Strassburg, Martin Flach, 1496                                                                            | 117               |
| Dormando doje mariano Comorale, maria kinda, 1400. 1                                                                                       | ***               |
| Caesar (Cajus Julius). Historien vom Gallier und der Römer Burgerische                                                                     |                   |
| krieg. Mainz, Johann Schoeffer, 1530                                                                                                       | 53                |
| Calepinus (Ambrosius). Dictionarium latinae linguae. Basel, Joh. Walder, 1540.                                                             | 229               |
| Calvinus (Johannes). Der Heylig Brotkorb, Christlingen = Strassburg, Bernhard                                                              |                   |
| Jobin, 1584                                                                                                                                | 156               |
| Cammergericht, Romisch Kayserlicher Maiestat. Mainz, Johann Schoeffer, 1521.                                                               | 49                |
| Canones Apostolorum. Mainz, Johann Schoeffer, 1525                                                                                         | 51                |
| Carraciolus (Robertus). Opus Quadragesimale. Venedig, Wendelin von                                                                         |                   |
| Speyer, 1472                                                                                                                               | 287               |
| - Sermones per adventum. Strassburg, Johann Mentelin, circa 1464                                                                           | 95                |
| Strassburg, Martin Schott, circa 1481                                                                                                      | 121               |
| - Sermones quadragesimales, de adventu etc. Venedig, Gabriel de Grassis, 1486.                                                             | 301               |
| Carben (Victor de). Opus aureum de Judaeorum erroribus. Cöln, Henricus de                                                                  |                   |
| Nussia, 1509                                                                                                                               | 183               |
| Carchano (Michel de). Sermonarium per adventum et per duas quadragesimas.                                                                  | 200               |
| Venedig, Franz von Hailbronn & Nicolaus von Frankfurt, 1476                                                                                | 290               |
| - Basel, Michael Wenszler, 1479                                                                                                            | 211               |
| - Sermonarium de commendatione virtutum et reprobatione viciorum. Mailand,                                                                 | 900               |
| Ulrich Scinzenzeler, 1495                                                                                                                  | <b>32</b> 2<br>59 |
| - Mainz, Ivo Schoeffer, 1537                                                                                                               | 6 <b>3</b>        |
| - Mainz. Ivo Schoeffer, 1542                                                                                                               | 64                |
| Mainz. Ivo Schoeffer, 1555                                                                                                                 | 66                |
| — — Mainz, Johann Albin, 1615                                                                                                              | 71                |
| Cassiodorus. In Psalterium expositio. Basel, Johann Amerbach, 1491                                                                         | 213               |
| Catharina (Sancta). Vita; italice. Mailand, Johannes Antonius de Honate, 1489                                                              | 322               |
| Cauliaco (Guido de). Chirurgia cum aliorum tractatibus. Venedig, Petrus Joh.                                                               |                   |
| de Quarengis & Johannes Maria de Monteferrato, 1493                                                                                        | 305               |
| Chronica von Cöln. Cöln, Johann Koelhoff, 1499                                                                                             | 169               |
| - Hennebergische. Strassburg, B. Jobin's sel. Erben, 1599                                                                                  | 157               |
| - mancherlei Historien. Augsburg, Philipp Uhlhard, 1530                                                                                    | 276               |
| Chronicorum summa aucta et emendata. Basel, Jacobus Parcus, 1552                                                                           | 234               |
| Chrysostomus (Johannes). Homiliae in evangelium Matthaei. Strassburg, Johann                                                               |                   |
| Mentelin, circa 1467                                                                                                                       | 97                |
| - Cöln, Johann Koelhoff, 1487                                                                                                              | 168               |
| - Homiliae super evangelio Johannis. Rom, Georg Lauer, 1470                                                                                | 200               |
| - Cöln, Johann Koelhoff, 1486                                                                                                              | 168               |
| - Sermo in dictum Apostoli ad Corinthios etc. Mainz, Johann Schoeffer, 1522.                                                               | 50                |
| - De orando Deum; graece. Paris, Jacobus Gazellus, 1544                                                                                    | 407               |
| - Der heiligen Messen brauch. Mainz, Ivo Schoeffer, 1540                                                                                   | 64                |
| Cicero. Rhetorica nova et vetus. Venedig, Philipp Condram Petri, 1479                                                                      | 294               |
| <ul> <li>Venedig, Marinus Saracenus, 1487.</li> <li>De oratore. Subiaco, Sweynheim &amp; Pannartz, 1464—65. Erster ital. Druck.</li> </ul> | 294<br>196        |
| - Orationes. Mailand, Antonius Zarotus, circa 1474                                                                                         | 318               |
| - Venedig, haeredes Aldi & Andreas Toresanus, 1519                                                                                         | 313               |
| - Epistolae familiares. Venedig, Nicolaus Jenson, 1471                                                                                     | 287               |
| - Officia. Paris, Thomas Richard, 1556                                                                                                     | 412               |
| - deutsch. Augsburg, Heinrich Steiner, 1535                                                                                                | 274               |
| - Officia et Paradoxa. Mainz, Fust & Schoeffer, 1466                                                                                       | 22                |
| - Officia, paradoxa, de amicitia, de senectute. Mailand, Antonius Zarotus, 1478.                                                           | 319               |

| 8                                                                                 | cite |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Cicero. De Officiis, de amicitia, de senectute et paradoxa. Venedig, Marinus      |      |
| Saracenus, 1487                                                                   | 294  |
| - Officia, Laelius, Cato, Somnium Scipionis et Paradoxa. Paris, Gering, Crantz &  |      |
| Friburger, 1471                                                                   | 380  |
| - Tusculanae quaestiones, paradoxa, de amicitia, de senectute, somnium Scipionis. |      |
| Rom, Ulricus Han, 1469                                                            | 200  |
| Clagen vnd nutzliche lere diss suderlichen buchs. Mainz, Johann Numeister         |      |
| vor 1470, oder Erhard Rewich um 1480                                              | 127  |
| Clavasio (Angelus de). Summa Angelica. Strassburg, Martin Flach, 1489             | 116  |
| Strassburg, Martin Flach, 1495                                                    | 117  |
| Nürnberg, Anton Koberger, 1498.                                                   | 347  |
| Clemens V. Constitutiones. Mainz, Peter Schoeffer, 1467                           | 427  |
| Basel, Michael Wenszler, 1476                                                     | 210  |
| Paris, Thielman Kerver, 1509                                                      | 391  |
| Clichtoreus. De veneratione sanctorum. Cöln, Peter Quentel, 1525                  | 187  |
| Clusa (Jacobus de). Tractatus de veritate dicenda aut tacenda. Strassburg, Martin |      |
| Flach, circa 1476                                                                 | 115  |
| Cochlaeus (Johannes). Commentaria de actis et scriptis Martini Lutheri.           |      |
| Mainz, Franciscus Behem, 1549.                                                    | 70   |
| Collectanea antiquitatum in urbe Moguntina. Mainz, Johann Schöffer, 1525.         | 431  |
| Columella. Siehe Herr, Michael.                                                   |      |
| Columna (Franciscus). Poliphili Hypnerotomachia. Venedig, Aldus Manutius, 1499.   | 307  |
| Comestor (Petrus). Historia Scholastica. Strassburg, Heinrich Eggestein,          |      |
| circa 1469                                                                        | 107  |
| — — Strassburg, Johann Grüninger, 1485                                            | 139  |
| Compendium juris canonici. Strassburg, Johann Grüninger, 1499                     | 142  |
| Concilium zu Constanz. Augsburg, Anton Sorg, 1483                                 | 253  |
| - Paulo III. ipso jubente conscriptum, anno M. D. XXXVIII. Cöln, Melchior         | 4.00 |
| Novesianus, 1538.                                                                 | 189  |
| Concordata inter Leonem X. & Franciscum I. Paris, Durand Gerlier, 1520.           | 384  |
| Constitutiones Römischer Keyserlicher Maiestat. Mainz, Ivo Schoeffer, 1549.       | 65   |
| Consecudines feudorum. Strassburg, Heinrich Eggestein, 1472                       | 108  |
| ('ordiale quatuor novissimorum. Cöln, Peter von Olpe, 1477                        | 439  |
| - Cöln, Bartholomaeus de Unckel, 1483                                             | 176  |
| - Cöln, Heinrich Quentel, 1492.                                                   | 140  |
| Cornelius Nepos. Liber de virorum excellentium vita. Mailand, Scinzenzeler &      | 321  |
| Pachel, circa 1481.                                                               | 941  |
| Corrinus (Laurentius). Compendiosa diversorum carminum structura. Cöln.           | 182  |
| Martin von Werden, 1508                                                           | 104  |
|                                                                                   | 139  |
| Grüninger, 1486                                                                   | 124  |
| - Strassburg, Johann Pryss, circa 1487.                                           | 189  |
| - Strassburg, Johann Pryss, circa 1491.                                           | 134  |
| - Strassburg, Johann Pryss, circa 1491.                                           | 135  |
| - Mainz, Jacob Meydenbach, 1491                                                   | 33   |
| - deutsch. Mainz Peter Schoeffer, 1485.                                           | 31   |
| Strassburg, Mathias Apiarius, 1536.                                               | 159  |
| Cujacius (Jacobus). Paratitla in libros quinquaginta Digestorum Justiniani.       | 24/1 |
| Cöln, Maternus Cholinus, 1570                                                     | 198  |
| - Paratitla in libros IX codicis Justiniani. Paris, Sebastianus Nivellius, 1579.  | 416  |
| Cursus devotionales varii cum septem Psalmis poenitentialibus vigiliis mortuo-    |      |
| rum. Augsburg, Anton Sorg, 1489                                                   | 254  |
| 0 -0,                                                                             |      |

| Curte (Jacobus de). De urbis Collosensis obsidione a Turcis tentata. Venedig,                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Erhard Ratdolt, circa 1480                                                                                                                                       | 291 |
| Custos (Dominicus). Tirolensium principum, comitum icones. Augsburg, Jo-                                                                                         |     |
| hannes Praetorius, 1599                                                                                                                                          | 277 |
| Cyprianus. Opera. Basel, Johann Froben, 1520                                                                                                                     | 220 |
| Basel, Johann Herwagen, 1540                                                                                                                                     | 228 |
| - Opera hine inde excerpta. Paris, Berth. Remboldt & Joh. Waterloes, 1512                                                                                        | 396 |
| - Epistolae. Rom, Sweynheim & Pannartz, 1471                                                                                                                     | 198 |
| Cyrillus. Speculum sapientiae. Basel, Michael Wenszler, circa 1475                                                                                               | 210 |
| D                                                                                                                                                                |     |
| Damascenus (Johannes). Theologia. Paris, Henricus Stephanus, 1507                                                                                                | 390 |
| Danbussen (Petrus). Relatio de obsidione urbis Rhodiae. Nürnberg, Anton                                                                                          |     |
| Koberger, 1480.                                                                                                                                                  | 342 |
| Dante Alighieri. La Comedia. Mikroscopische Ausgabe, Mailand, Ulr. Hoepli, 1878.                                                                                 | 324 |
| - La Commedia col commento di Landino. Venedig, Petrus Johannes de                                                                                               | 000 |
| Quarengiis, 1497.                                                                                                                                                | 306 |
| Dathus (Augustinus). Orationum duo partes. Paris, Guillaume le Rouge, 1513 u. 1514.                                                                              | 399 |
| David's Ehebruch, Mord, Strafe und Busse. Ulm, Hans Varnier, 1534                                                                                                | 335 |
| Decisiones Rotae Romanae. Mainz, Peter Schoeffer, 1477                                                                                                           | 30  |
| - Venedig, Johannes & Gregorius de Gregoriis de Forlivio, 1496                                                                                                   | 296 |
| Declaratio modi et formae venditionis ac emtionis redituum perpetuorum et                                                                                        | 100 |
| vitalium. Cöln, Arnold Therhoernen, circa 1473                                                                                                                   | 166 |
| Diaconus (Paulus). Siehe Jornandes.                                                                                                                              |     |
| Diaeta salutis. Cöln, Johann Koelhoff, 1474                                                                                                                      | 167 |
| Dicta et facta philosophorum apud Ciceronem. Paris, Jacques Perier, 1555                                                                                         | 412 |
| Diepold (Johann). Ein nützlicher Sermon. Ulm, Johann Grüner, 1522                                                                                                | 335 |
| Diether's Manifest gegen Adolf von Nassau. Mainz, Fust & Schoeffer, 1462.                                                                                        | 19  |
| Diodorus Opera. Basel, Henricus Petri, 1531                                                                                                                      | 225 |
| - Bibliotheca seu historiarum priscarum libri IV. Venedig, Andreas Jacobus                                                                                       | 000 |
| Catharensis, 1476.                                                                                                                                               | 293 |
| Diogenes Laertius. Vitae et sententiae philosophorum. Venedig, Philippus                                                                                         | 304 |
| Pincius, 1497.                                                                                                                                                   | 382 |
| Dionysius Areopagita. Opera. Paris, Joh. Higmann & Wolfgang Hopyl, 1498.                                                                                         | 142 |
| Strassburg, Johann Grüninger, 1503                                                                                                                               | 356 |
| - Vita cum oratione. Nürnberg, Caspar Hochfeder, circa 1491                                                                                                      | 354 |
| — de Leuwis. Specula omnis status vitae humanae. Nürnberg, Peter Wagner, 1495.                                                                                   | 40  |
| Directorium Missae. Mainz, Johann Schoeffer, 1506                                                                                                                | 57  |
| - Mainz, Friedrich Hewmann, 1509                                                                                                                                 | 144 |
| Donatus von 27 Zeilen, angeblich von 1451. Bamberg, Albrecht Pfister um 1460.                                                                                    | 86  |
|                                                                                                                                                                  | 434 |
| - Bamberg, Albrecht Pfister um 1458-60                                                                                                                           | 359 |
| - allegoricus. Siehe Scripta theologorum                                                                                                                         |     |
| Draconites (Johannes). Von dem Stein ohne Hände vom Berge gerissen. Lübeck,                                                                                      | _   |
|                                                                                                                                                                  | 422 |
| Georg Richolff, 1549                                                                                                                                             | 422 |
| - Von den Fürstehern, die Friede lehren. Lübeck, Georg Richolff, 1550                                                                                            | 423 |
| - Von des Menschen Sohne. Lübeck, Georg Richolff, 1550                                                                                                           | 423 |
| <ul> <li>Von dem Zeichen der Niniviten. Lübeck, Johann Balhorn, 1549.</li> <li>Vom Evangelischen Predigt-Amt. Lübeck, Johann Balhorn, 1549.</li> <li></li> </ul> | 423 |
| - Vom Evangelischen Fredigi-Amt. Bubeck, Johann Balhorn, 1949                                                                                                    | 424 |
| - Von der Stadt unsers Gottes. Edoeck, Johann Balhorn, 1850                                                                                                      | 424 |
| Duns (Johannes). Scriptum in quatuor libros sententiarum. Nürnberg, Anton                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                  | 343 |
| Koberger, 1481                                                                                                                                                   | 040 |

|                                                                                     | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Duns. Quodlibeta questionum. Venedig, Johannes de Colonia, Nicolaus Jenson &        |       |
| Johannes Herbort de Selgenstadt, 1481                                               | 297   |
| Durandus. Rationale divinorum officiorum. Mainz, Joh. Fust & Peter Schoeffer, 1459. | 17    |
| Augsburg, Günther Zainer, circa 1470                                                | 241   |
| — — Ulm, Johann Zainer, 1473                                                        | 328   |
| Ulm, Johann Zainer, 1475                                                            | 330   |
| — — Nürnberg, Anton Koberger, 1481                                                  | 343   |
| — — Strassburg, Johann Pryss, 1486.                                                 | 132   |
| - Speculum judiciale. Strassburg. Huszner & Beckenhub, 1473                         | 110   |
|                                                                                     |       |
| Eck (Johannes). De primatu Petri adversus Ludderum. Paris, Pierre Vidove, 1521.     | 400   |
| Ederus (Georgius). Oeconomia bibliorum. Coln, Gervinus Calenius & Johann            | 200   |
| Quentel's Erben, 1568                                                               | 191   |
| Elucidarius dialogicus theologiae. Nürnberg, Johann Weissenburger, 1512             | 358   |
| Epiphanius. Panarium. Basel, Johann Oporin & Johann Herwagen, 1560.                 | 234   |
|                                                                                     |       |
| Erasmi Roterdami De conscribendis Epistolis. Mainz, Ivo Schöffer. 1550.             | 433   |
| Erasmus Roterodamus. Familiarium colloquiorum formulae. Mainz, Johann               |       |
| Schoeffer, 1520                                                                     | 47    |
| - De duplice copia verborum ac rerum. Cöln, Johannes Gymnicus, 1536                 | 184   |
| - Das Sprichwort, Man muss entwer ein Koning oder aber ein narr geborn              |       |
| werden. Mainz, Johann Schoeffer, 1520                                               | 47    |
| - Die verteutscht Epistel vor seinem handtbüchlein von dem Christlichen             |       |
| Ritter. Mainz, Johann Schoeffer, 1521                                               | 48    |
| - Verteutschte ausszlegung über , Nement auff euch mein Joch-, Mainz, Joh.          |       |
| Schoeffer, 1521                                                                     | 49    |
| - Auslegung der Epistel Pauli an Titus. Augsburg, Dr. Sigm. Grimm, 1522.            | 269   |
| - Ein Sendbrief. Nürnberg. Simon Tunckel 1531                                       | 367   |
| Errores judaeorum extracti ex Talmut. Siche Scripta theologorum                     | _     |
| Eschenbach (Wolfram von). Titurel. Strassburg, Johann Mentelin, 1477                | 101   |
| Etterlein. Chronik der Eidgenossenschaft. Basel, Michael Furter, 1507               | 219   |
| Eurlpides. Tragoediae graeco-latinae. Basel, Johann Oporin, 1562                    | 233   |
| Exempla sacrae scripturae. Paris, Petrus Levet, circa 1478                          | 384   |
| Extravagantes communes. Paris, Thielmann Kerver, 1509                               | 391   |
|                                                                                     |       |
| Eyb (Albrecht von). Margarita poetica. Strassburg, Johann Pryss, 1503               | 135   |
| - Ob einem Manne seizu nehmen ein ehelich Weib. Nürnberg, F. Creussner, 1472.       | 349   |
| Augsburg, Sylvan Otmar, 1517                                                        | 271   |
| Eychmann (Jodocus). Vocabularius praedicantium. Nürnberg, Petrus Currifex, 1483.    | 353   |
| Eyn Christliche lere des rechten Glaubens. Mainz, Franz Behem, 1541                 | 433   |
| P                                                                                   |       |
| Faber (Jacobus). Introductio moralis in Ethicen Aristotelis. Paris, Ponce le        |       |
| Preux, 1514                                                                         | 392   |
| - (Johannes). Opus super institutionibus. Venedig, Baptista de Tortis. 1497.        | 298   |
| - (Johann). Christenliche Ableynung des Caspar Schwenckfelder. Mainz,               |       |
| Johann Schoeffer, 1529                                                              | 52    |
| Fabrica (Johannes de). De indulgentiis pro animabus in Purgatorio. Mainz,           |       |
| Fust & Schoeffer, circa 1464                                                        | 21    |
| Fasciculus temporum. Siehe Rolevink (Werner).                                       |       |
| Faustinus Tradocius. De honesto appetitu et de triumpho stultitiae. Venedig,        |       |
| Johannes Franciscus & Antonius de Rusconibus, 1524                                  | 313   |
| Fayser (Johann). Beschreibung der bewerten Rossartznei. Augsburg, Michael           |       |
| Manger, 1576                                                                        | 276   |
| Ferrerius (Vincentius). De fine mundi. Nürnberg, Conrad Zeninger, 1480              | 352   |
| - Nürnberg, Augustiner-Kloster, 1483                                                | 352   |

| ž                                                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ficinus (Marsilius). De christiana religione. Venedig, Ottinus Papiensis, 1500.  | 309   |
| Fischart (Johann). Das Ehezuchtbüchlin. Strassburg, Jobin's sel. Erben, 1597.    | 157   |
| - Siehe Marnix (Philippus) und Calvinus (Johannes).                              |       |
| Fisher (John). Assertionis Lutheranae confutatio. Paris, Claude Chevallon, 1523. | 399   |
| — — Cöln, Peter Quentel, 1524                                                    | 187   |
| Fliacus (Stephanus) Varietates sententiarum seu Synonyma. Strassburg, Johann     |       |
| Pryss, 1487                                                                      | 132   |
|                                                                                  | 426   |
| Florentius Harlemius. Der sicher Ingang der Hymel. Mainz, P. Schoeffer, 1466-67. |       |
| Florus (Lucius). De gestis Romanorum. Basel, Johann Herwagen, 1532               | 225   |
| - De gestis Romanorum. Mainz, Ivo Schöffer, 1540                                 | 433   |
| Folietinus (Hugo). De claustro animae. Cöln, Retro Minores, 1504                 | 182   |
| Formularbuch. Augsburg, Anna Rügerin, 1484                                       | 25:   |
| - Strassburg, Johann Pryss, 1488                                                 | 133   |
| - Strassburg, Johann Pryss. 1502                                                 | 135   |
| - Strassburg, Johann Knobloch, 1511                                              | 143   |
| Franck (Sebastian). Chronica oder Zeitbuch. Strassburg, Balthasar Beck, 1531.    | 151   |
| - Chronica. Ulm, Hans Varnier, 1536                                              | 335   |
| Fries. Siehe Phryes.                                                             |       |
| Frois (Ludovicus). Drey Japponische Schreiben. Mainz, Johann Albin, 1599.        | 70    |
| Fuchs (Leonhart). Der neu Herbarius. Basel, Michael Isengrin, 1543               | 229   |
| Fugger (Johann Jacob). Spiegel des Ertzhauses Oesterreich. Nürnberg, Michael     |       |
| und Johann Friederich Endter, 1668                                               | 370   |
| Fundamentum aeternae felicitatis cum libro de miseria conditionis humanae.       |       |
| Cöln, Retro Minores, 1503                                                        | 18    |
| Coll, Retro Minores, 1905                                                        | 10.   |
| (1) A B I W I W I W I                                                            | 000   |
| Walenus. Opera. Paris, Henricus Stephanus, 1514                                  | 390   |
| - (Claudius). Aliquot opera. Paris, Arnold Birckmann & Jaques Dupuys, 1550.      | 409   |
| Gallensis (Johannes). Communiloquium sive summa collationum. Strassburg,         |       |
| Johann Grüninger, 1489                                                           | 140   |
| Gebote, die zehn, erklärt. Strassburg, Johann Grüninger, 1516                    | 145   |
| Geiler Keysersbergius. De oratione dominica sermones. Strassburg, Matthias       |       |
| Schürer, 1510                                                                    | 14:   |
| - Navicula sive speculum fatuorum. Strassburg, Johann Knobloch, 1513             | 14:   |
| deutsch. Basel, Sebastian Henric Petri, 1574                                     | 233   |
| - Navicula poenitentiae. Strassburg, Mathias Schürer, 1512                       | 149   |
| - Predigten. Augsburg, Johann Otmar, 1508                                        | 260   |
| - Das buch Granatapfel. Strassburg, Johann Knobloch, 1516                        | 146   |
| Gellius (Aulus). Noctes Atticae. Strassburg, Johann Knobloch, 1521               | 146   |
| — Cöln, Eucharius Hirtzhorn, 1526                                                | 18    |
| Geminiano (Johannes de). Summa de exemplis et similitudinibus rerum. Basel,      | 20.   |
| Johann Petri von Langendorf & Johann Froben, 1499                                | 221   |
| Johann Fetri von Langendori & Johann Froden, 1435                                | 40.   |
| Gengenbach (Pamphilus). Clag über die Todtenfresser. Augsburg, Melchior          | 27    |
| Ramminger, circa 1522                                                            | 21.   |
| Gerichtsordnung, peinlich. Siehe Carolina.                                       |       |
| Gerson (Johannes). De spiritualibus nuptiis. Nürnberg, Sensenschmid &            |       |
| Kefer, 1470                                                                      | 33'   |
| - Alphabetum divini amoris. Paris, Georg Mittelhus, 1493                         | 384   |
| - Conclusiones de diversis materiis moralibus. Cöln, Ulrich Zell, circa 1470.    | 169   |
| Augsburg, Johann Wiener, circa 1475                                              | 25    |
| - Tractatus de pollutione nocturna. Cöln, Ulrich Zell, circa 1464-1465           | 16:   |
| - Modus vivendi. Cöln, Henricus de Nussia, 1510                                  | 183   |
| - Regulae morales. Paris, Pierre Gaudoul, 1520                                   | 39    |
| - De vita spirituali animae. Paris, Engelbert de Marnef, 1493                    | 38    |

|                                                                                    | seite |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gerson. Tractatus de meditationeet expositio super septem psalmos poenitentiales.  |       |
| Coln, Ulrich Zell, circa 1485                                                      | 164   |
| - Tractatus de regulis mandatorum. Nürnberg, Sensenschmid & Kefer, 1472            | 338   |
| Gilibertus de Hoglandia. Sermones de Cantica canticorum. S. Bernardus (Sanctus).   | _     |
| Glareanus, Henricus. De geographia. Venedig, Nicolaus de Sabio, 1534               | 314   |
| Gratlanus. Decretum cum apparatu. Strassburg, Heinrich Eggestein, 1471.            | 108   |
| - Strassburg, Heinrich Eggestein, 1472.                                            | 108   |
|                                                                                    | 27    |
| - Mainz, Peter Schoeffer, 1472                                                     |       |
| Venedig, Nicolaus Jenson, 1474                                                     | 287   |
| Basel, Bernhard Richel, 1476                                                       | 212   |
| Basel, Michael Wenszler, 1481                                                      | 211   |
| Venedig, Baptista de Tortis, 1496                                                  | 298   |
| Gregorius Magnus. Moralia in Johum. Basel, Berthold Ruppel, circa 1464             | 206   |
| Venedig, Raynaldus de Novimagio, 1484                                              | 298   |
| - Dialogorum libri IV. Basel, Michael Furter, 1496                                 | 218   |
| - In septem psalmos poenitentiales. Mainz, Jacob Meydenbach, 1495                  | 36    |
| - Super cantica canticorum. Paris, Berthold Remboldt & Joh. Waterloes, 1509.       | 397   |
| - Regula pastoralis. Cöln, Ulrich Zell, circa 1465                                 | 161   |
| - Strassburg, Martin Flach, 1475                                                   | 43    |
| - Basel, Michael Furter, 1496                                                      | 218   |
|                                                                                    | 104   |
| - IX. Decretalium libri V. Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1468              |       |
| Mainz, Peter Schoeffer, 1473                                                       | 27    |
| - Decretalium nova compilatio Francisci genuensis cum glossis. Venedig,            |       |
| Joh. von Selgenstadt 1481                                                          | 449   |
| - von Nazanz. Ein ser Christliche predig. Mainz, Johann Schoeffer, 1521            | 48    |
| Gregorius Nyssenus. Siehe Nyssenus.                                                |       |
| Gresemundus (Theodoricus). De septem artibus liberalibus. Mainz, Peter             |       |
| Friedberg, 1494                                                                    | 37    |
| Grünbeck (Joseph). Spiegel der prophetischen Schungen. Nürnberg, Stuchs, 1508.     | 358   |
| Gruner (Vincentius). Expositio officii missae. Strassburg, Heinr. Eggestein, 1472. | 108   |
| Guido de monte Rotherii. Manipulus Curatorum. Augsburg, Christmann Heyny, 1471.    | 246   |
| - Strassburg, Martin Flach, circa 1490                                             | 116   |
| Guillermus. Opera. Angeblich Nürnberg, Anton Koberger, richtig: Augsburg,          |       |
| Johann Schönsperger, circa 1496                                                    | 445   |
| - Postilla super epistolas et evangelica. Augsburg, Günther Zainer. ca. 1470.      | 241   |
|                                                                                    | 439   |
| - Côln, Johann Koelhoff, 1481                                                      | 168   |
| - Coln, Ulrich Zell, 1482                                                          |       |
| Ulm, Conrad Dinckmut, 1486                                                         | 338   |
| Guilliandus (Claudius). In evangelium secundum Joannis enarrationes. Paris,        |       |
| Conrad Badius & Jean Roigny, 1548                                                  | 406   |
| Gutenberg's erste Buchdruckpresse vom Jahre 1441                                   | 453   |
| **                                                                                 |       |
| Halsgerichts-Ordenung, Bambergische. Mainz, Johann Schoeffer, 1508                 | 40    |
| Handschriften. No. 1 bis 51                                                        | 1     |
| Hassia (Henricus de). Expositio super ave maria. Coln, Arn. Therhoernen, 1472.     | 166   |
| Hausknecht (Gabriel). Ein schöner Spruch. Nürnberg, Kunegund Hergotin, 1537.       | 366   |
| Haymo, Episcop, Halberst, In Esaiam commentarii, Cöln, Peter Quentel, 1531.        | 187   |
| — De varietate librorum sive de amore coelestis patriae. Coln, Joh. Prael, 1531.   | 188   |
| Herbarius cum herbarum figuris. Mainz, Peter Schoeffer, circa 1484                 | 31    |
| Herodianus. Historia Romana, deutsch. Augsburg, Heinrich Steiner, 1531.            | 273   |
|                                                                                    | 274   |
| Herodotus, Historiae; deutsch, Augsburg, Heinrich Steiner, 1535                    | 213   |
| Herolt (Johannes). Liber de eruditione Christi Fidelium. Strassburg, Georg         | 118   |
| Huszner, circa 1476                                                                | 112   |

|                                                                                                                            | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Herp (Henricus). Speculum aureum decem praeceptorum Dei. Mainz, Peter                                                      |       |
| Schoeffer, 1474.                                                                                                           | 28    |
| Herr (Michael). Das Ackerwerck. Strassburg, Wendel Rihel, 1538                                                             | 152   |
| Heures de Paris. Paris, Antoine Verard & Guillaume Eustace, 1520                                                           | 398   |
| Hierocles. In aurea Pythagorae carmina commentarius. Strassburg, Mathias                                                   | 000   |
| Schürer, 1511.                                                                                                             | 149   |
| Hieronymus (Sanctus). Epistolae. Strassburg, Johann Mentelin, circa 1466.                                                  | 97    |
| - Mainz, Peter Schoeffer, 1470                                                                                             | 25    |
| - Rom, Sweinheim & Pannartz, 1470                                                                                          | 198   |
| — De essentia divinitatis. Siehe Scripta theologorum                                                                       | 150   |
|                                                                                                                            | 442   |
| - Das Buch der heiligen Altväter. Augsburg, Anton Sorg, 1492                                                               |       |
| - und Grennadlus. De viris illustribus. Siehe Scripta theologorum                                                          | _     |
| Hilarius. De trinitate. Siehe Augustinus                                                                                   | _     |
| Hippolytus episcopus. De consumatione mundi; graece. Paris, Guillaume                                                      |       |
| Morel, 1556                                                                                                                | 409   |
| - latine. Paris, Audoin Petit, 1557                                                                                        | 413   |
| Hispanus (Andreas). Modus confitendi. Strassburg, Johann Mentelin circa 1460.                                              | 93    |
| Hochstratus (Jacobus). Tractatus quam graviter peccent quaerentes auxilium                                                 |       |
| a maleficis. Cöln, Martin von Werden, 1510                                                                                 | 183   |
| Hoffgerichts-Ordnung, Meintzisch. Mainz, Johann Schoeffer, 1521                                                            | 49    |
|                                                                                                                            | 6-9   |
| Homerus. Opera graeco-latina. Basel, Nicolaus Brylinger & Bartholomaeus                                                    |       |
| Calybaeus, 1551.                                                                                                           | 231   |
| - Odyssea; deutsch. Augsburg, Alexander Weissenhorn, 1537                                                                  | 275   |
| Honorius (Christianus). Libri tres de imagine mundi. Nürnberg, Anton Ko-                                                   |       |
| berger, circa 1472                                                                                                         | 341   |
| - Lucidarius; deutsch. Strassburg. Martin Schott, circa 1484                                                               | 122   |
| Horatius Flaccus. Opera. Venedig, Benedictus Fontana, 1495                                                                 | 308   |
| Paris, Denys Roce, 1503                                                                                                    | 385   |
| Paris, Simon de Colines, 1531                                                                                              | 402   |
| - Opera ab omni obscoenitate purgata. Cöln, Arnold Birckmann's Erben, 1588.                                                | 192   |
| Hortulus animae. Mainz, Johann Schoeffer, 1514                                                                             | 43    |
| Hortus sanitatis. Siehe Cuba (Johannes de).                                                                                | _     |
| Hosius (Stanislaus). Confessio catholicae fidei. Paris, Jacobus Puteanus, 1560.                                            | 414   |
| Huberinus (Caspar). Spiegel der Hauszucht. Nürnberg, Gabriel Heyn, 1552.                                                   | 367   |
| Hugo de S. Caro. Postilla super quatuor Evangelia. Basel, Bernh. Richel, 1482.                                             | 212   |
| - de S. Victore. Opera. Paris, Henricus Stephanus, 1506                                                                    | 389   |
| - Soliloquium in modum dialogi. Strassburg, C. W. 1473                                                                     | 111   |
| Humbertus. Auslegung über St. Augustin's Regel. Ulm, Lienhart Holl, 1482.                                                  | 331   |
| Hutten (Ulricus de). Hoc in volumine &c. (Collectio Ebernburgica). Mainz,                                                  | -     |
| Johann Schoeffer, 1519.                                                                                                    | 46    |
| - Dialogi. Mainz, Johann Schoeffer, 1520                                                                                   | 47    |
| - De guaiaci medicina et morbo gallico. Mainz, Johann Schoeffer, 1524                                                      | 51    |
| - (Ulrich von). Gespräch-Büchlein. Neu Karsthans. Basel, Thom. Wolf, 1521.                                                 | 224   |
| Huttichias (Johannes). Imperatorum romanorum libellus. Strassburg, Wolff                                                   | 244   |
| Köpffel, 1525                                                                                                              | 151   |
| Hyginus. Poeticon astronomicon. Venedig, Thomas de Blavis, 1488                                                            | 293   |
| Hymelstrass, das Buch genannt. Augsburg, Lucas Zeissenmayr, 1501                                                           | 265   |
| Multiple of the Burn Genaum. Augsburg, Ducas Deissenmayr, 1901                                                             | 200   |
| Jacobus de Clusa. Sermones notabiles et formales per totum annum. Ulm,                                                     |       |
|                                                                                                                            | 20~   |
| Ludwig Hohenwang, circa 1470.                                                                                              | 327   |
| Jamblichus. De mysteriis Aegyptiorum. Chaldaeorum, Assyriorum et alia opus-<br>cula; latine. Venedig, Aldus Manucius, 1497 | 907   |
| tura, rathe. veneurg, Artuus Manuclus, 1497                                                                                | 307   |

|                                                                                   | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jerung (Henricus). Elucidarius scripturarum. Nürnberg, Frdr. Creussner, 1476.     | 350   |
| Jesus Syrach Siehe Huberinus.                                                     |       |
| Innocentius III. Opera. Cöln, Johannes Novesianus, 1552                           | 190   |
| Inscriptiones vestutae roman. in Augusta Vind. Mainz, Joh. Schöffer, 1520 & 25.   | 431   |
| Institoris (Henricus). Malleus maleficarum. Strassburg, Johann Pryse, 1487.       | 132   |
| Nürnberg, Anton Koberger, 1494                                                    | 346   |
| Internelle Consolation. Paris, Nicolas Savetier, 1531                             | 403   |
| Johannes XXII. Extravagantes. Paris, Thielman Kerver, 1510                        | 391   |
| - Friburgensis. Summa confessorum; deutsch. Ulm, Conrad Dinckmut, 1484.           | 332   |
| - Episcop. Hildishemiensis. Historia de gestis et trina trium regum translatione  |       |
| Cöln, Johann Guldenschaff, 1486                                                   | 174   |
| - Junior. Scala coeli. Ulm, Johann Zainer, 1480                                   | 330   |
| - abbas Nivicellensis. Concordantiae bibliorum et canonum. Basel, Nic.            |       |
| Kesler, 1487                                                                      | 215   |
| - Pithsanus. Liber de oculo morali. Augsburg, Anton Sorg, circa 1475              | 251   |
| Jordanus de Quedlinburg. Sermones de tempore. Strassburg, Joh.Grüninger, 1483.    | 138   |
| Jornandes. De rebus Gothorum cum Pauli Diaconi de gestis Longobardorum.           | 20.5  |
| Augsburg, Johannes Miller, 1515                                                   | 271   |
| Josephus (Flavius). Opera latine. Angsburg, Johannes Schüssler, 1470              | 245   |
| - Opera; deutsch. Strassburg, Balthasar Beck, 1535                                | 152   |
| Isidorus Hispalensis. Etymologiarum libri XX. Augsburg, Günther Zainer, 1472.     | 242   |
| — Strassburg, Johann Mentelin, circa 1472.                                        | 100   |
| - Venedig, Peter Löslein, 1483.                                                   | 292   |
| - De responsione mundi & astrorum ordinatione. Augsburg, Günther                  | 272   |
|                                                                                   |       |
| Zainer, 1472.                                                                     | 441   |
| Julius. Dialogus viri cuiuspiam eruditissimi etc. Venedig, unbek. Drucker, 1515.  | 311   |
| Justinianus (Imperator). Institutiones Mainz, Peter Schoeffer, 1468               | 24    |
| - Mainz, Johann Schoeffer, 1529.                                                  | 52    |
| - Novellae Constitutiones. Mainz, Peter Schoeffer, 1477                           | 29    |
| - Codex. Mainz, Peter Schoeffer, 1475                                             | 428   |
| Justinianus (Bernardus). Orationes, nonnullae epistolae etc. Venedig, Bernar-     | 000   |
| dinus Benalius, circa 1492.                                                       | 300   |
| Justinus. Epitome historiarum Trogi Pompeji; deutsch. Augsburg, H. Steiner, 1531. | 273   |
| Juvenalis. Satyrae. Venedig, Wendelin von Speyer, 1470                            | 286   |
| — Satyrae. Nürnberg, Anton Koberger, 1497                                         | 346   |
| Juvencus Hispanus. Historia evangelica. Paris, Petrus Galterus, 1545              | 408   |
| ν                                                                                 |       |
| Kalender, Augsburger für 1472. Augsburg, Günther Zainer, 1471                     | 242   |
| - deutsch 1481. Augsburg, Johann Blaubirer, 1481                                  | 256   |
| Kempis (Thomas a). De imitatione Christi, Siehe Scripta theologorum               |       |
| deutsch. Augsburg, Anton Sorg, 1486                                               | 253   |
| Kirchenordnung der Stadt Lübeck. Lübeck, Johann Balhorn, 1585                     | 424   |
| Kiag, Antwort und Urtheil, zwischen Frau Armuth und Pluto. Nürnberg,              |       |
| Niclas Meldeman, 1531                                                             | 367   |
| Kochbuch, Nürnbergisches. Nürnberg, Wolfgang Moritz Endter, 1691                  | 370   |
| Köhel, (Jacob). Eyn Künstliche Sonnuhr. Mainz, Peter Jordan, 1532                 | 67    |
| Köelner de Vanckel. Summarium textuale et conclusiones Sexti Decretalium          |       |
| et Clementinarum. Cöln, Johann Koelhoff, 1484                                     | 168   |
| Kohn (Joseph) Hebräische Chronik. Venedig, unbekannter Drucker, 1554.             | 316   |
| Krantz (Albertus). Wandalia et Saxonia. Cöln, Johannes Soter, 1519 & 1520.        | 186   |
| Kunhofer (Engelhardus). Confessionale. Nürnberg, an dem Ponerperg Johann          |       |
| Weissenburger, 1502                                                               | 357   |
| Kunst des Notariats. Nürnberg, Georg Schenck, 1502                                | 358   |

| — Sach-Register. —                                                                                | 479   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                   | Seite |
| Lactantius. Opera. Rom, Sweynheim & Pannartz, 1468                                                | 198   |
| - Rom, Ulrich Han & Simon de Lucca, 1474                                                          | 439   |
| Venedig, Andreas de Paltasichis Catarensis & Boninus de Boninis, 1478.                            | 442   |
| - De divinis institutionibus adversus gentes. Venedig, Theodorus de Raga-                         |       |
| zonibus de Asula, 1390 für 1490                                                                   | 303   |
| Lampsheim (Johannes de). De fraternitate et rosario Mariae virginis. Mainz,                       |       |
| Peter Friedberg, 1495                                                                             | 38    |
| Landtfrid durch Kayser Carol den funfften auffgericht. Mainz, Joh. Schoeffer, 1523.               | 50    |
| Lascaris (Constantinus). Grammatices graecae epitome; graece. Venedig,                            |       |
| Aldus Manucius, circa 1498                                                                        | 307   |
| Laude (Oldradus de). Consilia juridica. Basel, Eberh. Fromolt, 1481                               | 441   |
| Leben der Heiligen. Nürnberg, Johann Sensenschmid, 1475                                           | 349   |
| - Jesu Christi. Nürnberg, Johannes Stuchs, 1514                                                   | 360   |
| Lehenrecht verteutscht. Mainz, Ivo Schoeffer, 1531                                                | 58    |
| Leo, Papa. Sermones et epistolae. Venedig, Andreas de Sociis Parmensis, 1485.                     | 300   |
| Lichtenberger. Practica vnnd Prenostication. Mainz, Peter Schöffer, 1492.                         | 429   |
| Livius (Titus). Römische Historien. Mainz, Johann Schoeffer, 1505                                 | 39    |
| - Mainz, Johann Schoeffer, 1514                                                                   | 43    |
| - Mainz, Johann Schoeffer, 1523                                                                   | 50    |
| Mainz, Ivo Schoeffer, 1533                                                                        | 60    |
| — Mainz, Ivo Schoeffer, 1541.                                                                     | 64    |
| — — Mainz, Ivo Schoeffer, 1546.                                                                   | 65    |
| Ivo Schoeffer, 1551                                                                               | 67    |
| - Mainz, Ivo Schoeffer's seel. Erben & Georg Wagner, 1557-1559                                    | 399   |
| — Decades cum epitome Flori. Paris, Parvus & Ascensius, 1510—1511 — Mainz, Johann Schoeffer, 1518 | 45    |
| Lombardus (Petrus). Textus sententiarum. Basel, Nicolaus Kesler, 1486                             | 215   |
| - Basel, Adam Petri de Langendorff, 1516                                                          | 222   |
| - Textus sentent, cum conclusionibus, H. Gorichem. Basel, Nic. Kesler, 1499.                      | 441   |
| Lotharius. Liber miseriae conditionis humanae. Strassburg, H. Eggestein, 1475.                    | 109   |
| — Cöln, Nicolaus Götz, circa 1477                                                                 | 172   |
| Lucidarius. Siehe Honorius                                                                        |       |
| Ludolphus de Saxonia. Opus vitae Christi. Strassburg, Heinr. Eggestein, 1474.                     | 109   |
| - Rector in Suchen. De terra sancta et itinere Jherosolomitano. Strassburg,                       | 200   |
| Heinrich Eggestein oder Nicolaus Pistoris & Marc Reinhard, circa 1485.                            | 144   |
| Lullus (Raimundus). De secretis naturae et Alberti Magni De mineralibus &                         |       |
| rebus metallicis. Venedig, Peter Schoeffer, 1542                                                  | 315   |
| Luther. Das neue Testament. Nürnberg, Friedrich Peypus, 1524                                      | 359   |
| - Der kleine Katechismus. Nürnberg, Katharine Gerlachin Erben, 1594                               | 369   |
| - Auslegung des 109. Psalm. Augsburg, Sylvan Otmar, 1518                                          | 271   |
| - Der 111 Psalm. Nürnberg, Kunigund Hergotin, 1531                                                | 366   |
| - Die sieben Busspsalmen. Strassburg, Johann Knobloch, 1519                                       | 146   |
| - Die Ordnung der Messe. Strassburg, Wolff Köpffel, 1524                                          | 150   |
| Lyra (Nicolaus de). Postilla super Psalterium. Strassburg, Johann Mentelin, 1468.                 | 98    |
| Rom, Sweynheim & Pannartz, 1472                                                                   | 199   |
| — — Cöln, Ulrich Zell, circa 1473                                                                 | 163   |
| - Glossae super libros novi testamenti. Rom, Sweynheim & Pannartz, 1472.                          | 199   |
| - Postilla super quatuor evangelistas. Cöln, Ulrich Zell, circa 1474                              | 163   |
| W.                                                                                                |       |
| Macrobius. In somnium Scipionis libri duo et Saturnaliorum libri VII.Cöln,                        |       |
| Eucharius Cervicornus, 1526                                                                       | 184   |
| Mameranus (Nicolaus). Catalogus expeditionis rebellium principum. Cöln,                           |       |
| Henricus Mameranus & Henricus Artopaeus, 1550                                                     | 190   |

| 8                                                                               | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mancinellus (Antonius). Scribendi orandique modus. Ulm. Joh. Schaeffler, 1499.  | 334        |
| Manuale confessorum metricum. Coln, Hermann Baumgart de Ketwich, 1498.          | 180        |
| Manung der cristenheit widd' die durken. Bamberg, Albrecht Pfister, circa 1455. | 86         |
| Manutius (Paulus). Epistolarum libri XII. Cöln, Petrus Horst, 1586              | 194        |
| Marcellus (Nonius). De proprietate sermonum. Venedig, Nicolaus Jenson, 1476.    | 288        |
| Marchesinus (Johannes). Mammotractus. Mainz, Peter Schoeffer, 1470              | 25         |
| — — Cöln, Conrad von Homburg, 1476                                              | 171        |
| Nürnberg, Georg Stuchs, 1489                                                    | 354        |
| Margarita Decretalium. Cöln, Johann Koelhoff. 1481                              | 168        |
| Maria (Paulus de S.). Scrutinium scripturarum. Rom, Udalricus Gallus, 1470.     | 200        |
| - Strassburg, Johann Mentelin, 1471                                             | 99         |
| - Mainz, Peter Schoeffer, 1478                                                  | 30         |
| Mariale sive de laudibus Mariae. Strassburg, Martinus Simus (Flach) 1493        | 116        |
| Marnix (Philipp). Binenkorb: deutsch von J. Fischart. Christlingen = Strass-    |            |
| burg, Bernhard Jobin, 1579                                                      | 156        |
| - Christlingen = Strassburg, Bernhard Jobin, 1581                               | 156        |
| Martyrologium der Heiligen nach dem Kalender. Strassburg, Joh. Pryss, 1484.     | 131        |
| Mataratius (Franciscus). De componendis versibus. Venedig, Erhard Ratdolt,      |            |
| 1468 für 1478                                                                   | 291        |
| Meffreth. Sermones de tempore et de sanctis. Nürnberg, Anton Koberger, 1487.    | 344        |
| Heinrat (Sanct). Passio. Basel, Michael Furter, 1496                            | 218        |
| deutsch. Nürnberg, Hans Mayr, circa 1493                                        | 356        |
| Melanchthou. Annotationes in epistolas Pauli ad Romanos et ad Corinthios.       |            |
| Strassburg, Johannes Hervagius, 1524                                            | 150        |
| - Moralis philosophiae epitome. Strassburg, Crato Mylius, 1540                  | 155        |
| - Verzeichnung und Anzeigung in das Evangelium Johannis. Basel, Thomas          |            |
| Wolf, 1524                                                                      | 225        |
| Melher (Johannes). Vocabularius praedicantium. Siehe Eychmann (Jodocus).        | _          |
| Mensa philosophica. Coln. Johann Guldenschaff, circa 1481                       | 173        |
| Coln. Cornelius de Zyrychzee. 1508                                              | 180        |
| Mensa. De moribus et facetiis mensae. Basel, Michael Furter, 1490               | 217        |
| Methodius. Opusculum divinarum relationum et de vita Antichristi. Augsburg,     |            |
| Johann Froschauer, 1496                                                         | 264        |
| Miles de Verona. Repertorium juris. Cöln, Nicolaus Goetz, 1475                  | 171        |
| Missale Augustense. Augsburg, Erhard Ratdolt, 1491                              | 262        |
| - Babenbergense. Bamberg, Johann Sensenschmid, 1481                             | 88         |
| — — Bamberg, Sensenschmid & Petzensteiner, 1490.                                | 89         |
| - Coloniense. Paris, Wolfgang Hopyl, 1514                                       | 383        |
| - Eystettense. Nürnberg, Hieronymus Höltzel, 1517                               | 357        |
| - Frisingense, Venedig, Peter Liechtenstein. 1520.                              | 310        |
| - Moguntinum. Mainz, Peter Schoeffer, 1483                                      | 31         |
| Mainz, Peter Schoeffer, 1493. Fragmente                                         | 34         |
| - Olomucense. Bamberg, Johann Sensenschmid, 1488                                | 89         |
| - dominicanum ordinis praedicatorum. Venedig. Octavianus Scotus, 1482.          | 295        |
| - Pragense. Nürnberg, Georg Stuchs, 1503                                        | 355        |
| - Romanum. Nürnberg, Georg Stuchs, 1484                                         | 354        |
| - Venedig, Lucas Antonius de Giunta, 1504                                       | 303        |
| - Slavonico idiomate. Rom, Congregation der Propaganda, 1631                    | 202        |
| — Salisburgense. Nürnberg, Georg Stuchs. 1492                                   | 355<br>217 |
| - Basel, Jacob von Pfortzheim, 1510                                             | 181        |
| - Itinerantium. Cöln, Retro Minores, 1503                                       | 161        |
| Modestus, Libellus de vocabulis rei militaris ad Tacitum. Rom, Eucharius        | 201        |
|                                                                                 |            |

| — Sach-Register. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 481   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |  |  |
| Modus eligendi imperatorem. Basel, Pamphilus Gengenbach, 1519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 223   |  |  |
| - legendi et studendi abbreviaturas in utroque jure. Nürnberg, Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |
| — Strassburg, Johann Grüninger, 1494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |  |
| Monte (Petrus de). Repertorium juris. Nürnberg, Frisner & Sensenschmid, 1476.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |
| Münster (Sebastian). Cosmographey. Basel, Sebastian Henric Petri, 1598 Mure (Conradus de). Repertorium vocabulorum. Basel, Berthold Ruppel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 235   |  |  |
| circa 1466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
| Murner (Thomas). Die Schelmenzunft. Strassburg. Wendel Rihel, circa 1540.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
| Mustum malorum granatorum. Strassburg, Heinrich Eggestein, circa 1476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109   |  |  |
| and the state of t | 10.7  |  |  |
| Nausea (Fridericus). Catholicae postillae et homiliae. Cöln, Johann Quentel's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  |
| Erben, 1555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |
| Nestor (Dionysius). Vocabularius. Venedig, Philippus Pincius, 1496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 304   |  |  |
| Nicasius de Voerda. Arbor consanguinitatis. Coln, Quentel's Erben, 1508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 182   |  |  |
| Niger (Franciscus). Grammatica. Venedig, Johannes Lucilius Santritter und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
| Franz Theodor von Würzburg, 1480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |  |
| Nilus Episcopus. Sententiae morales. Cöln, Conrad Caesar, 1522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |  |
| Nyder (Johannes). Tractatus de morali lepra. Cöln, Ulrich Zell, circa 1485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 164   |  |  |
| - Johannes. Die vierundzwanzig goldnen Harfen. Augsburg, J. Bämler, 1472.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 246   |  |  |
| Augsburg, Johann Bämler, 1488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 247   |  |  |
| Nyssenus (Gregorius). De hominis opificio: graeco-latine. Basel, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |  |  |
| Oporin, 15°7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 233   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |
| Obsequiale secundum ecclesiam Constantiensem. Augsburg, Erhard Ratdolt, 1510-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 262   |  |  |
| Oecolampadius. Der Missverstand Dr. Martin Luther's. Basel, Andreas Cra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |  |
| tander, 1527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
| Oratio querulosa contra invasores sacerdotum. Strassburg, Joh. Grüninger, 1488.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |
| Origenes. Homiliae. Paris, Parvus & Ascensius, 1512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |  |  |
| Orosius (Paulus). Historiarum adversus paganos libri VII. Venedig, Bernar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
| dinus Venetus, 1500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 295   |  |  |
| - Cöln, Maternus Cholinus, 1574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |
| Ortolff von Bayrland, Arzneibuch, Augsburg, Anton Sorg, 1488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
| Osorius (Hieronymus). In Isaiam libri V. Cöln, Gotefridus Kempensis, 1579.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
| Ottridus. Evangeliorum liber. Basel, (Josias Münsch?), 1571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |
| Otto von Passau. Die vierundzwanzig Alten oder der golden Thron. Strass-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |  |
| burg, Martin Schott, 1483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
| - Cöln, Johann Koelhoff, 1492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  |
| - Strassburg, Johann Schott, 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |
| Ovidius. Opera. Basel, Henricus Petrus, 1537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
| - Dess aller Sinreichsten Poeten Metamorphosis. Mainz, Ivo Schoeffer, 1551.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |
| - Dess affer Sinferensien Foeten Metamorphosis. Mainz, 170 Schoener, 1331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O.C.  |  |  |
| Pacifica somma della Scienza di confessare. Mailand, Phil. de Lavagna, 1479.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 318 |  |  |
| Palingenius (Marcellus). Zodiacus vitae. Basel, Thomas Platter, 1543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 231   |  |  |
| Paracelsus. Archidoxa; zehn Bücher von Heimlichkeiten der Natur. Strass-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |  |
| burg, Theodosius Rihel, 1570.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  |
| Paraldus (Guilelmus). Summa virtutum. Paris, Jean Barbier, 1512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |
| Passio Jesu Christi: deutsch. Strassburg, Matthias Hüpfuff, 1513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |  |
| Paulus Apostolus. Epistolae. Paris, François Regnault & Jean de la Porte. 1517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |  |
| - Sein und des h. Antonius Leben. Strassburg, Johann Pryss, 1498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |  |
| de Sanata Maria, Ciche Maria Daulus de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |  |

Seite

| Perusio Petrus de). Compendium aureum de unione beneficiorum. Paris,            |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Jean de la Garde, 1514                                                          | 400 |  |
| Petrarcha (Franciscus). Opera. Basel, Johann Amerbach, 1496                     | 214 |  |
| - De rimedi de l'una et l'altera fortuna. Venedig, Gabriel Giolito di           |     |  |
| Ferrara, 1549                                                                   | 315 |  |
| Peutinger. Siehe Inscriptiones.                                                 |     |  |
| Pfefferkorn (Johann). Büchlein der Jndenpeicht. Augsburg, Georg Nadler, 1508.   | 268 |  |
| Pfeiffelmann (Johann). Von den übertrefflichsten und berümptisten frawen.       |     |  |
| Mainz, Ivo Schoeffer, 1533                                                      | 59  |  |
| Philostratus (Flavius). De vita Apollinii. Cöln, Johannes Gymnicus, 1532        | 184 |  |
| Phryes (Laurentius). Spiegeli der Artznei. Strassburg, Joh. Grüninger, 1518     | 143 |  |
| Piccolominus (Jacobus). Epistolae. Mailand, Alexander Minutianus, 1506.         |     |  |
| Placentinus. De varietate actionum. Mainz, Johann Schoeffer, 1531               | 53  |  |
| Plato. Opera latine. Venedig, Bernardinus de Choris & Simon de Lucre, 1491.     | 303 |  |
| Plenarium oder Evangelienbuch. Basel, Adam Petri von Langendorff. 1516          | 222 |  |
| Plinius (Cajus). Historia naturalis. Venedig, Bernardinus Benalius, 1497        | 300 |  |
| Venedig, Paulus Manutius, 1559                                                  | 314 |  |
| - (Cajus Caecilius). Epistolae. Paris, Robertus Stephanus, 1529                 | 404 |  |
| - Epistolarum libri X. Panegyricus. Venedig, Alexander Minutianus, 1506.        | 321 |  |
| Plutarchus. Apophtegmata. Venedig, Wendelin von Speyer, 1471                    | 287 |  |
| - Vitae illustrium virorum. Strassburg, Johann Mentelin. circa 1470             | 99  |  |
| - Basel, Andreas Cratander & Johannes Bebel, 1533                               | 227 |  |
| - Amatoriae narrationes. Basel. Andreas Cratander, 1520                         | 224 |  |
| Poenitentionarius sive Poeniteas cito. Coln, Heinrich Quentel, 1495             | 176 |  |
| Pollicei - Ordnung Anno MDxxx zu Augsburg vffgericht. Mainz, Johann             |     |  |
| Schoeffer, 1531                                                                 | 53  |  |
| Mainz, Mathes Auerbach, 1530                                                    | 58  |  |
| Probationes novi testamenti ex veteri testamento. Siehe Scripta theologorum.    | _   |  |
| Processus judiciarius ipsius Mascaron contra genus humanum. Siehe Scripta       |     |  |
| theologorum                                                                     | -   |  |
| Prognosticon. Opusculum repertorii prognosticon in mutationes aeris. Venedig.   |     |  |
| Erhart Ratdolt, 1485                                                            | 292 |  |
| Prosper. Epigrammata de vitiis et virtutibus. Mainz, Peter Friedberg, 1494.     | 37  |  |
| - De gratia dei & de libero arbitrio sententia Aurelii Augustini. Mainz, Johann |     |  |
| Schoeffer, 1524                                                                 | 51  |  |
| Psalmorum Codex. Mainz, Fust & Schoeffer, 1457 bis 1516                         | 16  |  |
| Mainz, Johann Schoeffer, 1516                                                   | 44  |  |
| Psalter, deutsch-lateinisch. Strassburg. Heinrich Eggestein, circa 1470         | 107 |  |
| - deutsch von Caspar Amman. Augsburg, Dr. Sigmund Grimm, 1523                   | 269 |  |
| - unser lieben Frauen. Augsburg, Lucas Zeisselmair, 1495                        | 265 |  |
| Psalterium latinum. Bamberg, Joh. Sensenschmid & H. Petzensteiner, ca. 1485.    | 88  |  |
| - latino-germanicum. Augsburg, Erhard Ratdolt, 1499.                            | 262 |  |
| - graeco-latinum. Paris, Carola Guillard, 1545                                  | 407 |  |
| Ptolemaeus (Claudius). Astronomiae liber diversarum rerum. Venedig, Peter       |     |  |
| Liechtenstein, 1509                                                             | 310 |  |
| 0                                                                               |     |  |
| Quaestiones naturales antiquorum philosophorum de diversis generibus ciborum    |     |  |
| et potus. Cöln, Cornelius de Zyrychzee, circa 1495                              | 179 |  |
| - theologicae de incarnatione et sacramentis. Basel, Michael Wenszler, 1474     | 209 |  |
| Quinquarboreus (Johannes). Grammatica Hebraeorum. Paris, Mart. Juvenis, 1582    | 416 |  |
| Quintilianus. Oratoriarum institutionum libri XII. Venedig, Johannes de         |     |  |
| Colonia, circa 1473                                                             | 239 |  |
| - Declamationes. Venedig. Lucas Venetus, 1482                                   | 443 |  |

| — Sach-Register. —                                                                                                                                       | 483        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                          | Seite      |
| Quintillanus. Oratoriae institutiones. Venedig, Bonetus Locatellus, 1493                                                                                 |            |
| - Oratoriarum institutionum libri XII. Venedig, Peregrinus de Pasqualibus, 1494.                                                                         | 299        |
| D                                                                                                                                                        |            |
| Rahanus Maurus. Opus de Universo. Strassburg, Joh. Mentelin, circa 1464.                                                                                 | 98         |
| - Commentaria in Hieremiam prophetam. Basel, Henricus Petrus. 1534                                                                                       | 226        |
| - De clericorum institutione. Cöln, Johann Prael, 1532                                                                                                   | 188        |
| Rampigollis (Antonius). Aurea biblia. Ulm, Johann Zainer, 1475                                                                                           | 329        |
| Cöln, Johann Guldenschaff, circa 1477                                                                                                                    | 178        |
| - Nürnberg, Friedrich Creussner, 1481                                                                                                                    | 350        |
| Paris, Nicolaus Wolff, 1510.                                                                                                                             | 393        |
| - deutsch. Augsburg, Kloster St. Ulrich & Afra, circa 1475                                                                                               | 249        |
| Rathschlag etlicher Pfarrherrn. Nürnberg, Jobst Gutknecht, 1525                                                                                          | 361        |
| Ravennas (Pet.). Compendium juris civilis. Cöln, Herm. Baumgart de Ketwich, 1506.<br>Ravisius (Johannes). Dialogi aliquot. Paris, Maurice de Porta, 1542 | 181        |
| Rechnungsbuch der Froben & Episcopius. Herausg. v. Rudolf Wackernagel.                                                                                   | 403        |
| Basel, Benno Schwabe, 1881                                                                                                                               | 227        |
| Reformacion der Stat Frankenfort am Meine. Mainz, Joh. Schöffer, 1509                                                                                    | 430        |
| Reformation der Stadt Nürnberg. Nürnberg, Anton Koberger, 1484                                                                                           | 344        |
| - Nürnberg, Valentin Geissler, 1564                                                                                                                      | 369        |
| - der Stat Worms. Mainz, Peter Schoeffer jun., 1507                                                                                                      | 55         |
| - Mainz, Peter Schoeffer jun., 1509.                                                                                                                     | 55         |
| Reginaldetus (Petrus). Speculum finalis retributionis. Paris, Jaques Pouchin, 1514                                                                       | 399        |
| Regino (Monach. Prum.) Annales de Augustorum vitis et Germanorum gestis.                                                                                 | 000        |
| Mainz, Johann Schoeffer, 1521                                                                                                                            | 49         |
| Regiomontanus (Johannes). Ephemerides astronomicae. Nürnberg, Johannes                                                                                   |            |
| Regiomontanus, 1474                                                                                                                                      | 339        |
| Reichsordnung in sachen Christlichen glauben. Mainz, Ivo Schoeffer, 1533                                                                                 | 60         |
| Reynerus de Pisis. Pantheologia. Nürnberg. Sensenschmid & Kefer, 1473                                                                                    | 338        |
| Venedig, Peter Liechtenstein, 1486                                                                                                                       | 299        |
| Riederer (Friedrich). Spiegel der wahren Rhetorik. Augsburg, H. Steiner, 1535.                                                                           | 274        |
| Rodericus Zamorensis. Speculum vitae humanae. Augsburg, Günther Zainer, 1471.                                                                            | 242        |
| Strassburg, Martin Flach, 1475                                                                                                                           | 118        |
| Rolevink (Werner). Fasciculus temporum. Basel, Bernhard Richel, 1482                                                                                     | 212        |
| Strassburg, Johann Pryss. 1488                                                                                                                           | 133        |
| deutsch. Basel, Bernhard Richel, 1481                                                                                                                    | 212        |
| Strassburg, Johann Pryss, circa 1493                                                                                                                     | 134        |
| Rore (Cipriano de). Il quinto libro di Madrigali. Venedig, Antonio Gardano, 1568.                                                                        | 317        |
| Rosenhaym (Petrus de). Roseum memoriale. Nürnberg, Friedr. Creussner, 1493                                                                               | 351        |
| Rossetus (Petrus). De puero Judaeo. Paris, Engelbert, Jean de Marnef&Pierre                                                                              |            |
| Viart, 1517                                                                                                                                              | 394        |
| Rupertus. In evangelia Matthaei & Johannis item in Apocalypsim commen-                                                                                   |            |
| taria. Cöln, Franz Birckmann, 1529                                                                                                                       | 188        |
| N. W. C.                                                                                                             |            |
| Sabellicus (Antonius). Breviores epistolae. Cöln. Quentel's Erben, 1516                                                                                  | 182        |
| Sabunde (Raymundus de). Theologia naturalis. Strassburg, Martin Flach, 1496.                                                                             | 117        |
| - Strassburg, Martin Flach, 1501.                                                                                                                        | 118        |
| Sachs (Hans). Der klagende Ehrenholdt, Nürnberg, Herman Hamsing, 1553.                                                                                   | 368        |
| - Gespräch der Götter. Nürnberg, Georg Merckel, 1558                                                                                                     | 368        |
| — Die Judit mit Holofernes. Nürnberg, Friedrich Gutknecht, 1554                                                                                          | 368        |
| - Das erste Buch Gedichte. Nürnberg, Leonhard Heussler, 1590                                                                                             | 369<br>260 |
| Sachsenspiegel. Augsburg, Johann Schoensperger, 1496                                                                                                     | 301        |
| Sacrobosco (Johannes de). Sphera mundi. Venedig, Simon Bevilaqua, 1499.                                                                                  | 901        |

|                                                                                                                                       | Seite      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| Saldis Hermannus de,. Speculum manuale sacerdotum. Nürnberg, gedruckt im                                                              |            |  |  |
| Augustiner-Kloster, 1480                                                                                                              | 352        |  |  |
| Salemo. Glossae. Augsburg, Kloster St. Ulrich & Afra, circa 1476                                                                      | 250        |  |  |
| Saliceto (Guilielmus de). Chirurgia. Venedig, Nicolaus de Ferrariis, 1491                                                             | 305        |  |  |
| Salis (Baptista de). Summa Rosella. Venedig, Georgius Arrivabenus, 1495                                                               | 302        |  |  |
| Sallustius. Bellum Catilinarium et lugurthinum. Venedig, Wendelin von Speyer, 1470.                                                   | 286        |  |  |
| Samuel (Rabbi'). Epistola ad R. Isaac. Nürnberg. Caspar Hochfeder, 1498.                                                              |            |  |  |
| Saxo Grammaticus. Historia Danorum, Paris, Jodocus Badius, 1514                                                                       | 356<br>387 |  |  |
| Savagetus. Tractatus super controversiis ecclesiae Constantiensis, Beromiinster.                                                      | 0.01       |  |  |
| Helyas de Louffen, circa 1470                                                                                                         | 379        |  |  |
| Schatzbehalter oder Schrein der wahren Reichthümer des Heils. Nürnberg,                                                               | 01.        |  |  |
|                                                                                                                                       | 345        |  |  |
| Anton Koberger, 1491                                                                                                                  | 261        |  |  |
| Schedel (Hartmann, Liber cronicarum, Augsburg, Joh. Schoensperger, 1497.                                                              |            |  |  |
| - deutsch. Nürnberg, Anton Koberger. 1493                                                                                             | 435        |  |  |
| Augsburg, Johann Schoensperger. 1496.                                                                                                 | 260        |  |  |
| Schilditz (Hermannus de). Siehe Saldis.                                                                                               |            |  |  |
| Schilher [Jörg]. Meisterlied vom Tod als Bettelmann. Augsburg. Anton Sorg.                                                            |            |  |  |
| circa 1480                                                                                                                            | 252        |  |  |
| Schrick (Michael). Von ausgebrannten Wassern. Augsburg, Joh. Bämler, 1482.                                                            | 247        |  |  |
| Schwabenspiegel. Strassburg. Mathias Häpfuff. 1507 oder 1512?                                                                         | 147        |  |  |
| Schwarzenberg Johann von. Beschwörung der alten teufelischen Schlange.                                                                |            |  |  |
| Nürnberg, Hans Hergot. 1525                                                                                                           | 365        |  |  |
| Scripta varia antiquorum theologorum, Augsburg, Günther Zainer, 1466-1468.                                                            | 240        |  |  |
| Seelentrost. Das ist der Sele trost genannt. Augsburg, Anthon Sorg, 1478                                                              | 252        |  |  |
| Seneca. Opera omnia. Venedig. Bartholomaeus de Zanis. 1503                                                                            | 302        |  |  |
| — — Basel, Johannes Herwagen & Pernard Brand, 15.7                                                                                    | 234        |  |  |
| Epistolae. Paris, Petrus Caesaris & Johann Stoll, 1475                                                                                | 381        |  |  |
| Sermones de sanctis. Cöln, Ulrich Zell, circa 1468                                                                                    | 162        |  |  |
| - Dormi secure. Strassburg, Johann Grüninger, 1485                                                                                    | 139        |  |  |
| Strassburg, Johann Grüninger, 1489                                                                                                    | 140        |  |  |
| - Quadragesimales Thesauri novi. Strassburg, Martin Flach, 1491                                                                       | 116        |  |  |
| - Thesauri novi de Sanctis. Strassburg, Johann Pryss. 1484                                                                            | 131        |  |  |
| Servius Maurus. Commentarius in Virgilium. Venedig, Chr. Valdarfer, 1471.                                                             | 288        |  |  |
| Seyssel Claudius,. De divina providentia. Paris, Regnault Chandiere. 1520                                                             | 400        |  |  |
| Soccus. Sermones de tempore per circulum anni. Augsburg, Anton Sorg, 1476.                                                            | 442        |  |  |
| - Sermones de tempore et de sanctis. Strassburg, Joh. Grüninger. 1484                                                                 | 437        |  |  |
| Somma Pacifica. Siehe Pacifica.                                                                                                       |            |  |  |
| Sophocles. Tragoediae: graece. Paris, Adrien Turnèbe, 1555                                                                            | 412        |  |  |
| Speculum peccatoris. Siehe Scripta theologorum.                                                                                       |            |  |  |
| Spiegel der menschlichen Behaltniss. Augsburg, Peter Berger, 1489                                                                     | 264        |  |  |
| - der menschlichen Blödigkeit, Strassburg Wendel Rihel, 1546                                                                          | 154        |  |  |
| Spina Alphonsus de . Fortalicium fidei. Strassburg, Johann Mentelin, 1467.                                                            | 97         |  |  |
| Spreierus Johannes. Von der wahren christlichen Kirche. Basel. Bartholo-                                                              | 17.1       |  |  |
| maeus Westheymer, 1'43.                                                                                                               | 231        |  |  |
|                                                                                                                                       |            |  |  |
| Statuta Synodalia ecclesiae Babenbergensis. Bamberg, Johann Pfeyl, 1512 Synodalia Eystettensia. Strassburg, Martin Schott, circa 1485 | 90         |  |  |
| - criminalia Mediolani. Mailand, Paulus de Suardis, 1482                                                                              | 321        |  |  |
|                                                                                                                                       |            |  |  |
| - Provincialia antiqua et nova Moguntina. Strassburg, Joh. Pryss. circa 1482.                                                         | 123        |  |  |
| - der Stadt Lübeck, Lübeck, Johann Balhorn, 1586.                                                                                     | 424        |  |  |
| Stella Johannes. Vitae ducentorum & triginta summorum pontificum. Basel,                                                              | 910        |  |  |
| Jacob von Pfortzheim, 1507.                                                                                                           | 216        |  |  |
| Stoefflerus (Johannes). Eiusdem et Jacobi Pflaumen Almanach nova. Ulm,                                                                | 0.00       |  |  |

| — Sach-Register. —                                                                                                                                                                  | 485         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                     |             |  |  |
| CAPRI                                                                                                                                                                               | Seite       |  |  |
| Stoeffleurus (Johannes). Venedig, Peter Liechtenstein, 1507                                                                                                                         | <b>3</b> 09 |  |  |
| <ul> <li>Variorum astrolabiorum compositio seu fabrica. Mainz, Peter Jordan, 1535.</li> <li>Stromer (Heinrich). Regiment wider die Pestilentz. Mainz. J. Schoeffer. 1517</li> </ul> |             |  |  |
| Suidas Lexicon graecum. Mailand, Chalcondylus, Bissolus & Mangius, 1499.                                                                                                            |             |  |  |
| Summa de quatuor virtutibus cardinalibus. Paris, Ulrich Gering & G. Maynyal, 1480                                                                                                   |             |  |  |
| Surgant (Johannes Ulricus). Manuale confessorum. Mainz, Joh. Schoeffer, 1508.                                                                                                       |             |  |  |
| Suso (Henricus). Das Buch des Vater Amandus. Augsburg, Joh. Otmar, 1512.                                                                                                            | 41<br>267   |  |  |
| (Mediteria), Das Duri des vater intantas. Maggorig, von Othar, 1012.                                                                                                                | 201         |  |  |
| Tacitus (Cornelius). Opera. Venedig, Wendelin von Speyer, ca. 1470                                                                                                                  | 285         |  |  |
| deutsch. Maiutz, Ivo Schoeffer. 1535                                                                                                                                                | 26          |  |  |
| Tauler (Johann). Predigten. Augsburg, Johann Otmar, 1508                                                                                                                            | 266         |  |  |
| Terentius. Formulae ex ciusdem Comoediis. Mainz, Ivo Schoeffer 1537                                                                                                                 | 62          |  |  |
| - Lex six comédies. Paris. Robert Coulombel, 1583                                                                                                                                   | 416         |  |  |
| Tertullianus. Opera. Basel, Johann Froben, 1528                                                                                                                                     | 220         |  |  |
| Testament. Siehe auch Luther.                                                                                                                                                       |             |  |  |
| Testamentum novum. Genf. Robertus Stephanus, 1557                                                                                                                                   | 404         |  |  |
| Theologia Teutsch. Strassburg. Johann Knobloch, 1519                                                                                                                                | 438         |  |  |
| Theophylactus. In quatuor evangelia enarrationes. Paris, Jean Louis Tiletan, 1546.                                                                                                  | 408         |  |  |
| Theramo (Jacobus de). Consolatio peccatorum sive Dialogus Belial. Angsburg,                                                                                                         |             |  |  |
| Johannes Schüssler, 1472                                                                                                                                                            | 245         |  |  |
| deutsch. Bamberg, Albrecht Pfister, circa 1462. Facsim                                                                                                                              | 87          |  |  |
| Strassburg, Heinrich Knoblochzer, 1481                                                                                                                                              | 119         |  |  |
| Theuerdank. Nürnberg, Johann Schönsperger, 1517                                                                                                                                     | 362         |  |  |
| - Augsburg . Johann Schoensherger , 1519                                                                                                                                            | 261         |  |  |
| Thukydides. De bello Peloponnesiaco. Genf? Henricus Stephanus, 1564                                                                                                                 |             |  |  |
| Thurecensis (Conr.). Tractatus de Cometis. Beromünster, Helyas de Louffen, 1472.                                                                                                    | 444         |  |  |
| Tibaldeo (Antonio). L'opere d'amore. Venedig, Nicolaus de Aristotele, 1534.                                                                                                         | 311<br>190  |  |  |
| Torrentinus (Hermannus). Evangelia et epistolae. Cöln, J. Gymnicus' Erben, 1544                                                                                                     |             |  |  |
| - Elucidario poetico. Venedig. Nicolo Bevilaqua. 1561.                                                                                                                              |             |  |  |
| Tortellius (Johannes). Commentariorum Grammaticorum de Orthographia dic-                                                                                                            |             |  |  |
| tionum e Graecis opus. Venedig, Johannes Tacuinus, 1495                                                                                                                             | 306<br>353  |  |  |
| Tractatus de Turcis. Nürnberg, Conrad Zeninger, 1481                                                                                                                                |             |  |  |
| Trithemius (Joh.). De statu et ruina monastici ordinis, Mainz Peter Friedberg, 1493.                                                                                                |             |  |  |
| - Collatio de republica ecclesiae. Mainz, Peter Friedberg, 1493                                                                                                                     | 430         |  |  |
| - De lande Scriptorum. Mainz, Peter Friedberg, 1494                                                                                                                                 | 430         |  |  |
| - De laudibus Sanctae Annae. Mainz, Peter Friedberg, 1494                                                                                                                           | 37          |  |  |
| - De vanitate et miseria vitae humanae. Mainz, Peter Friedberg, 1495                                                                                                                | 38          |  |  |
| De proprietate monachorum. Mainz, Peter Friedberg, 1495      Catalogns illustrium virorum. Mainz, Peter Friedberg, 1495                                                             | 38<br>38    |  |  |
| - De operatione divini amoris. Mainz, Peter Friedberg, 1497                                                                                                                         | 39          |  |  |
| - De triplici regione claustralium et spirituali exercitio Monachorum. Mainz.                                                                                                       | •>ə         |  |  |
| Peter Friedberg, 1498                                                                                                                                                               | 39          |  |  |
| - Compendium sive Breviarium primi voluminis annalium. Mainz, Johann                                                                                                                | . 347       |  |  |
| Schoeffer, 1515                                                                                                                                                                     | 43          |  |  |
| Ttzschimmer (Gabriel). Die Durchlauchtigste Zusammenkunft. Nürnberg,                                                                                                                | 30          |  |  |
| Christian Sigmund Froberger, 1680                                                                                                                                                   | 372         |  |  |
| Turnebus (Adrianus) Adversarorium, primus tomus. Paris, Gabriel Buon, 1564.                                                                                                         | 415         |  |  |
| Turrecremata (Joh. de). Expositio super toto Psalterio. Mainz, Pet. Schoeffer, 1474.                                                                                                | 29          |  |  |
| — — Lübeck, Lucas Brandis, circa 1474.                                                                                                                                              | 419         |  |  |
| Mainz, Peter Schoeffer, 1476                                                                                                                                                        | 29          |  |  |
| Strassburg, Martin Schott (?) 1482                                                                                                                                                  | 121         |  |  |
| - Strassburg, Johann (früninger, 1485                                                                                                                                               |             |  |  |
| - Meditationes. Mainz, Johannes Numeister, 1479                                                                                                                                     | 35          |  |  |

|                                                                                                                                          | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Turrecremata. Quaestiones evangelicorum tam de tempore quam de sanctis et flos                                                           |       |
| theologiae. Basel, Eberhard Fromolt, 1481                                                                                                | 212   |
| - Tractatus de efficacia aquae benedictae. Nürnberg, Hans Stuchs, ca. 1510.                                                              | 360   |
| Typus ecclesiae prioris, deutsch. Mainz. Ivo Schoeffer, 1540                                                                             | 63    |
| TI                                                                                                                                       |       |
| Undergerichtsordnung des Erzstiffts Meyntz. Mainz, Ivo Schoeffer, 1534                                                                   | 61    |
| — — Mainz, Ivo Schoeffer, 1535                                                                                                           | 61    |
| - des Erzstiffts Trier. Mainz, Ivo Schoeffer. 1537                                                                                       | 62    |
| — — Mainz, Ivo Schoeffer, 1539                                                                                                           | 63    |
| Utino (Leonardus de). Sermones quadragesimales. Cöln, Conrad von Hom-                                                                    |       |
| burg, circa 1473                                                                                                                         | 170   |
| Venedig, Franz von Hailbronn & Nicolaus von Frankfurt, 1473                                                                              | 290   |
| - Sermones aurei de sanctis. Augsburg, Kloster St. Ulrich & Afra, 1474                                                                   | 248   |
| Urbanus. Grammaticae institutiones graecae. Basel, Valentiu Curio, 1530.                                                                 | 225   |
|                                                                                                                                          |       |
| Valerianus (Jo. Petrus). Pro sacerdotum barbis. Paris. André Wechel, 1558.                                                               | 410   |
| Valerius Maximus. Factorum dictorumque memorabilium libri IX. Strassburg,                                                                |       |
| Johann Mentelin, circa 1469                                                                                                              | 98    |
| - Mainz, Peter Schoeffer, 1471                                                                                                           | 25    |
| Venedig, Bonetus Locatellus & Octavianus Scotus, 1493                                                                                    | 303   |
| - Venedig, Albertinus de Lisona, 1503                                                                                                    | 311   |
| - Mailand, Leonardus Vegius. 1513.                                                                                                       | 324   |
| - deutsch. Strassburg, Jacob Cammerlander. 1741.                                                                                         | 154   |
|                                                                                                                                          | 433   |
| <ul> <li>— Mainz, Ivo Schöffer, 1544.</li> <li>Walla (Laurentius). De libero arbitrio. Strassburg, Georg Huszner, circa 1478.</li> </ul> | 118   |
| Verantwortung Podagrae vor dem Richter. Mainz, Ivo Schoeffer. 1537                                                                       | 62    |
|                                                                                                                                          |       |
| Verlags-Verzeichnisse von Johann Mentelin in Strassburg                                                                                  | 91    |
| Versehung leib, sel, ehr unnd gutt. Nürnberg, Georg Stuchs, 1489                                                                         | 354   |
| - Nürnberg, Wolfgang Huber, 1509.                                                                                                        | 358   |
| Vicomercatus (Franciscus), In quatuor libros Aristotelis meteorologicorum                                                                |       |
| commentarii. Paris, Michel Vascosan, 1:56.                                                                                               | 402   |
| Vincentius Bellovacensis. Speculum historiale. Strassburg, Johann Mentelin,                                                              |       |
| circa 1469                                                                                                                               | 98    |
| - Strassburg, Johann Mentelin. 1473, datirte Ausgabe mit Firma                                                                           | 101   |
| - Speculum naturale. Strassburg, Johann Mentelin, circa 1470-1471                                                                        | 99    |
| - Speculum doctrinale. Strassburg, Johann Mentelin, circa 1472                                                                           | 100   |
| - Speculum morale. Strassburg, Johann Mentelin, circa 1472                                                                               | 100   |
| Vio (Thomas de). Commentaria in primam partem Thomae Aquinatis summae                                                                    |       |
| theologiae. Paris, Claude Chevallon & Gilles Gourmont, 1514                                                                              | 396   |
| Viola sanctorum. Nürnberg, Peter Wagner, 1486.                                                                                           | 353   |
| Virgilius. Opera. Nürnberg, Anton Koberger, 1492                                                                                         | 345   |
| — — Strassburg, Johann Grüninger, 1502.                                                                                                  | 143   |
| - Bucolica. Mailand, Johannes de Castelliono, 1523                                                                                       | 323   |
| - Bucolica, Georgica et Aeneis. Basel, Johannes Walder, 1534                                                                             | 229   |
| Vitravius. Deutsch. Nürnberg. Johann Petrejns, 1548                                                                                      | 364   |
| Vives (Ludovicus). Opuscula. Basel, Robert Winter, 1538                                                                                  | 230   |
| Vocabularius latino-teutonicus. Ulm, Ludwig Hohenwang, circa 1469                                                                        | 326   |
| — — Eltvyl, Nicolaus Bechtermünze, 1472                                                                                                  | 15    |
| Augsburg, Johann Keller, 1478                                                                                                            | 256   |
| — gemma gemmarum. Strassburg, Johannes Pryss jun., 1512                                                                                  | 136   |
| - juris utriusque. Basel, Michael Wenszler, circa 1473                                                                                   | 209   |
| - poeticus sive Elucidarius carminum et historiarum. Coln, Praedicatores.                                                                |       |
| Corn. de Zyrychzee circa 1489.                                                                                                           | 179   |

| — Sach-Register. —                                                                                                                         | 487        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                            | Seite      |
| Voragine (Jacobus de). Legenda sanctorum aurea. Cöln, Conrad v. Homburg, 1476.                                                             | 171        |
| Ulm, Conrad Dinckmut, 1498                                                                                                                 | 333        |
| - Opus sermonum de sanctis. Augsburg, Hermann Kästlin, 1484                                                                                | 258        |
|                                                                                                                                            |            |
| Walfart unser lieben Frauen. Augsburg, Hanns Schobser, 1489                                                                                | 263        |
| Warnung, Wie die bäpst allwegen wider die Keyser gewesst. Strassburg, Jacob                                                                | 300        |
| Cammerlander, circa 1542                                                                                                                   | 154        |
| Wasser, ausgebrannte und destillirte. Strassburg, Christian Egenolph, 1530                                                                 | 151        |
| Weck (Antonius). Dresden's Beschreibung und Chronik. Nürnberg, Christian                                                                   |            |
| Sigismund Froberger, 1680                                                                                                                  | 372        |
| Wicelius (Georgius). De Traditione apostolica et Ecclesiastica. Cöln, Johann                                                               |            |
| Quentel, 1549                                                                                                                              | 189        |
| - Chorus sanctorum omnium. Cöln, Johann Quentel's Erben, 1554                                                                              | 191        |
| - Homiliae Orthodoxae. Postill oder Predigbuch. Cöln, Joh. Gymnicus, 1539.                                                                 | 184        |
| - Antwort wider der Lutherischen Theologen Bedenken gegen das Interim.                                                                     |            |
| Cöln, Johann Quentel, 1549                                                                                                                 | 189        |
| Willichus (Jodocus . Erotematum dialectices libri III. Strassburg, Crato                                                                   |            |
| Mylius, 1540                                                                                                                               | 155        |
| Wimpheling (Jacobus). Elegantiarum medulla. Mainz, Peter Friedberg, 1493.                                                                  | 37         |
| - Philippica. Strassburg, Martin Schott, 1498                                                                                              | 123        |
| — De Integritate libellus. Strassburg, Johann Knobloch, 1505                                                                               | 145        |
| - De fide meretricum in suos amatores. Mainz, Friedrich Hewmann, 1508 Würfel-Büchlein, das. Augsburg, Johann Blaubirer, circa 1482. Facsim | 55         |
| Wyle (Nicolas von). Transzlation oder Tütschungen. Strassburg, J. Pryss, 1510.                                                             | 257<br>136 |
| Title (Microsoft). Italiananion oder Idaschungen. Strassburg, 6.11785, 1510.                                                               | 190        |
| Xenophon. Cyropaedia; deutsch. Augsburg, Heinrich Steiner, 1540                                                                            | 275        |
|                                                                                                                                            |            |
| Zabarellis (Franciscus de). Lectura super Clementinis. Venedig, Joh. Herbort                                                               |            |
| de Selgenstadt, 1481                                                                                                                       | 298        |
| Zeichen der falschen Gulden. Augsburg, Anna Rügerin, circa 1484                                                                            | 259        |
| Zutphania (Gerardusde). De spiritualibus ascensionibus, de vita et beneficiis                                                              |            |
| salvatoris Jesu Christi etc. Cöln, Heinrich Quentel circa 1484                                                                             | 175        |

## Alphabetisches Register

der achtzehn ersten Druckorte bis 1470 mit denjenigen Typographen, von welchen dieser Catalog Druckwerke enthält.

NB. Hier, wie auch bei dem darauffolgenden Register sind häufig die **Vornamen** als Stichworte vorangesetzt, weil augenscheinlich oder selbst nachweislich der andere beigesetzte Name nur den **Geburtsort** oder das **Heimathland** des betreffenden Typographen ausdrückt.

Steiner, Heinrich .

Seite

273-275

| Augsburg, 1400.                     | Ulhard, Philipp                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Seite 239-279, 439-442, 445.        | Weissenhorn, Alexander 27            |
| Bämler, Johann 246—248              | Wiener, Johann de Wienna 25          |
| Berger, Peter 263—264               | Zainer, Günther 239-244, 44.         |
| Blaubirer, Johannes 256-257         | Zeissenmayer, Lucas 265-26           |
| Druckerei des Klosters St. Ulrich & |                                      |
| Afra 248-251                        | Bamberg, 1454.                       |
| Froschauer, Johann 264-265          | Seite 77—90, 434—435.                |
| Grimm, Sigmund, Dr 269-270          | Pfeyl, Johannes 89-90                |
| - & Marx Wirsung 268-269            | Pfister, Albrecht 77-88, 434-43;     |
| Heyny, Christmann 245—246           | Sensenschmid, Johann 89              |
| Kästlein, Hermann 257-258           | - & Heinrich Petzensteiner . 88- 89  |
| Keller, Johannes 256                | Danel 1464                           |
| Manger, Michael 276-277             | Basel, um 1464.                      |
| Miller, Johannes 271-272            | Seite 205-238, 439-441.              |
| Nadler, Georg 268                   | Amerbach, Johann von 213-214, 44:    |
| Deglin, Erhard 266                  | Bebel, Johannes 226 - 22             |
| Otmar, Johann 266-268               | Bergmann, Johannes, von Olpe 22      |
| — Sylvan 270—271                    | Brylinger, Nicolaus, & Bartholomaeus |
| Praetorius, Johannes 277            | Calybaeus 231                        |
| Ramminger, Melchior 272             | Cratander, Andreas 223-22            |
| Ratdolt, Erhard 261—262             | Curio, Valentin ' 225                |
| Ruff, Simprecht 272—273             | Froben, Hieronymus, & Nicolaus       |
| Rügerin, Anna 258-259               | Episcopius 227                       |
| Schobser, Hanns 263                 | - Johannes 219-220                   |
| Schönsperger, Johann                | Fromolt, Eberhard 212-213, 441       |
| 259—261, 347— <b>3</b> 48, 445      | Furter, Michael 217—219              |
| Schnessler, Johannes 244-245        | Gengenbach, Pamphilus 223            |
| Sorg, Anton 251-255, 442            | Guarinus, Thomas 235                 |
|                                     |                                      |

| 41.14                             | £1 *4                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Seite                             | Seite                                     |
| Henric-Petri, Sebastian 235—236   | Mameranus, Henricus, & Henricus           |
| Herwagen, Johannes 228            | Artopaeus 190                             |
| — — der Sohn 234                  | Martin von Werden 182-183                 |
| Jacob von Pfortzheim 216-217      | Melchior von Neus 18:                     |
| Johannes de Besiken 214           | Mylius, Arnold 192-193                    |
| Isengrin, Michael 229             | Prael, Hans 188                           |
| Kesler, Nicolaus 214—216, 441     | Quentel, Elisabeth, Witwe 185-186         |
| Lamparter, Nicolaus 221—222       | - Heinrich 174-178                        |
| Münsch, Josias 236                | - Kinder 189                              |
| Oporinus, Johannes 232—233        | - Johann                                  |
| Parcus, Jacobus 234               | — Erben 191                               |
| Petri, Adam, von Langendorff 222  | - Peter                                   |
| — Heinrich                        | Renchen, Ludovicus 178-179                |
| Platter, Thomas 230—231           | Retro Minores 181—183                     |
| Richel, Bernhard 211—212, 439—441 | Soter, alias Heil, Johannes 186           |
| Ruppel, Berthold 205-207, 439-441 | Therhoernen, Arnold 164-167               |
| Walder, Johannes 229-230          | Veldener, Johann 439                      |
| Wensler, Wolfgang 207-211         | Winter, Conrad, von Homburg 170-171       |
| Westheymer, Bartholomaeus 231     | Zell, Ulrich, von Hanau 161-164           |
| Winter, Robert 230                | Elterillo hai Main-                       |
| Wolf, Thomas                      | Eltville bei Mainz,                       |
|                                   | um 1465.                                  |
| Beromünster, 1470.                | Seite 14—16.                              |
| Seite 377—379, 444—445.           | Bechtermünze, Nicolaus 15-16              |
| Helyas Helye de Louffen           | Gutenberg, Johann 14-15                   |
| 377—379, 444—415                  |                                           |
| 0"1, 3464                         | Foligno, 1470.                            |
| Cöln, 1464.                       | Seite 375-377.                            |
| Seite 161-195, 438-439.           | Neumeister, Johann, von Mainz 375-377     |
| Alopecius, Hero                   |                                           |
| Bartholomaeus de Unckel 173, 439  | Lübeck, um 1470.                          |
| Baumgart, Hermann, de Ketwich     | Seite 418-425.                            |
| 180-181                           | Arndes, Steffen 420-422                   |
| Bergmann, Peter, von Olpe 170     | Balhorn, Johann 423-424                   |
| Birckmann, Franz 188              | Brandis, Lucas 419-420                    |
| - Arnold's Erben 192              | Dietz, Ludwig 424-425                     |
| Caesar, Conrad 185                | Richolff, Georg 422-423                   |
| Cholinus, Maternus 193            |                                           |
| Cornelius de Zyrychzee 179-180    | Mailand, 1469.                            |
| Rotefridus Kempensis 193          | Seite 319—325.                            |
| loetz, Nicolaus, von Schlettstadt | Chalcondylus, Demetrius, Johannes         |
| 171—173                           | Bissolus & Benedictus Mangius 323         |
| Graphaeus, Nicolaus 192           | Dominicus de Vespolate & Jacobus          |
| Suldenschaff, Johann, von Mainz   | de Marliano 320                           |
| 173—174                           | Honate, Johannes Antonins de 322          |
| Symnicus, Johann 184              | Johannes de Castilliono 323               |
| Erben 190                         | Lavagna, Philippo de 318                  |
| Heinrich von Neuss 183            | Minutianus, Alexander 320-321             |
| Hirtzhorn, Eucharius 184-185      | Paulus de Suardis 321                     |
| Iomburg, Conrad von, s. Winter.   | Scincenzeler, Ulrich 322                  |
| Iorst, Peter 194                  | & Leonhard Pachel 321-323                 |
| ohannes Novesianus 190            | 0.42 -0.40                                |
|                                   | Valdarfer, Christoph, von Regens-         |
| Koelhoff, Johann 167—169, 439     | Valdarfer, Christoph, von Regens-<br>burg |

| Seite                                                             | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vegius, Leonardus 322—323                                         | Mayr, Hans 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zarotus, Antonius 318—319                                         | Meldeman, Niclas 366—367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Main= 1/150                                                       | Merckel, Georg 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mainz, 1450.                                                      | Petrejus, Johann 364—365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Seite 11—72, 426—434.                                             | Peypus, Friedrich 359—360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Albin, Johann 70— 71                                              | Regiomontanus, Johannes 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Auerbach, Matthes 57 - 58                                         | Schenck, Georg 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Behem, Franz 69-70, 432                                           | Schönsperger, Hans, von Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Friedberg, Peter                                                  | 361—364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fust. Johannes 23                                                 | Sensenschmidt, Johann, & Andreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| & Peter Schöffer 16-22, 426-427                                   | Frisner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gutenberg, Joh. & Johannes Fust 11-14                             | Stuchs, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Heumann, Friedrich 55— 75                                         | - Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jordan, Peter 67— 69                                              | Tunkel, Simon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Küchler, Christoph 71— 72                                         | Wagner, Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Meydenbach, Jacob . 35-36, 429-430                                | Weyssenburger, Johann 357-358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Neumeister, Johannes 35, 427—428<br>Rewich, Erhard 32—33, 427—429 | Zeninger, Conrad 352—353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schöffer, Johann 39-54, 430-431                                   | The state of the s |
| - Ivo                                                             | Paris, 1470.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - sel. Erben 67                                                   | Seite 380-417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Peter (Vater) 23 -34. 427-429                                   | Badius, Conrad, & Jean Roigny 405-406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - (Sohn) 54 – £5                                                  | - Jodocus. Ascensius 386-387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wagner, Georg 67                                                  | Barbier, Jean 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| magner, doorg                                                     | Birckmann, Arnold, & Jaques Dupuys 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marienthal, 1468.                                                 | Buon, Gabriel 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Seite 280—283.                                                    | Caesaris, Peter. & Johann Stoll 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                   | Chaudiere, Regnault, 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Klosterdruckerei der Brüder vom                                   | Chevallon, Claude 398-399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gemeinsamen Leben 280—288                                         | — Gervais 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nürnberg, 1470.                                                   | Colinaeus, siehe Colines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Seite 337—371.                                                    | Colines, Simon de 401—402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   | Coulombel, Robert 416—417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Creussner, Friedrich 349—351                                      | Etienne, Henri (I) 389-390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Druckerei des Augustiner Klosters 352                             | - Henri (II) 413-414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Endter, Christoph & Paul 370                                      | - Robert 404—405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Johann Andreas 371                                              | Fremy, Claude 414-415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — — Söhne                                                         | Galterus, Petrus 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Michael & Johann Friedrich 370<br>- Wolfgang Moritz 370-371     | Garde de la, Jean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Geissler, Valentin                                                | Goudoul, Pierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gerlachin, Katharine Erben 369                                    | Gazellus, Jacobus 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gutknecht, Friedrich                                              | Gering, Ulrich, Martin Crantz & Michael Friburger 380-381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Jobst                                                           | - Ulrich, & George Maynyal 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hamsing, Hermann 368                                              | Gerlier, Durand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Herrgot, Hans                                                     | Gourmont, Gilles & Claude Che-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Herrgotin, Kunigunde 365—366                                      | vallon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Heussler, Leonhard                                                | - Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Heyn, Gabriel 367                                                 | Guillard, Carola 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hochfeder, Caspar                                                 | Higmann, Johann, & Wolfgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Höltzel, Hieronymus 357                                           | Hopyl 382—385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Huber, Wolfgang 358-359                                           | Juvenis, Martinus 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Koberger, Anton 339-347                                           | Kerver, Thielman 390-392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Seite                                 |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Lambert, Jean 395                     |                                   |
| Levet, Pierre 384                     | Strassburg, 1458.                 |
| Marchant, Guido 382                   | Seite 91-157, 435-438. Seite      |
| — Jean                                | Apiarius, Matthias 152            |
| Marnef de, Engelbert, Jean & Pierre   | Attendorn, Peter 141-145          |
| Viart                                 | Beck, Balthasar 151—152           |
| - Geoffroy & Engelbert 385-386        | Cammerlander, Jacob 154           |
| Mercator, siehe Marchant.             | Cephalaeus, siehe Köpffel.        |
| Mittelhus, Georg 384                  | Egenolph, Christian 151           |
| Morel, Guillaume 408-409              | Eggestein, Heinrich 102-110       |
| Nivellius, Sebastian 416              | Flach, Martin 113-118, 435-437    |
| Parvus, siehe Petit.                  | Grüninger alias Reinhardt, Johann |
| Perier, Charles 412                   | 137—143, 437                      |
| Petit, Audoin 413                     | Herwagen, Johann 130              |
| — Jean 387—388                        | Hüpfuff, Marthias 147-148         |
| & Josse Bade 388-389                  | Huszner, Georg                    |
| Pigouchet, Philippe 383               | & Johann Beckenhub . 110, 435     |
| Porta de, Maurice 403                 | Jobin, Bernhard 156—157           |
| Pouchin, Jacques 399                  | Knobloch, Johann 145-147, 438     |
| Preux le, Ponce 392                   | Knoblochzer, Heinrich 119         |
| Probus, siehe Preux.                  | Köpffel, Wolff 150—151            |
| Puteanus, Jacobus 414                 | Mentelin, Johann 91-102           |
| Regnault, François, & Jean de la      | Messerschmidt, Paul 155           |
| Porte 393—394                         | Mylius, Crato                     |
| Remboldt, Berthold & Johann           | Pistoris & Reinhardt 144          |
| Waterloes 396—397                     | Pryss, Johann, zum Thiergarten    |
| Richard, Thomas 412413                | . 123-136, 437-438                |
| Roce, Denis 385                       | Rihel, Theodosius 155             |
| Rouge, Le, Guillaume 399              | — Wendel 152—154                  |
| Rovillius, Philippus Galterus 415     | Rusch, Adolph 119-120             |
| Rubens, siehe Rouge.                  | Schott, Johann 148                |
| Savetier, Nicolas 403-404             | - Martin 121-123                  |
| Stephanus, siehe Etienne.             | Schürer, Matthias 149             |
| Tiletan, Jean Louis 408               | Scotus, siehe Schott.             |
| Turnèbe, Adrien 410-412               | Simus, siehe Flach.               |
| Vascason, Michel 402                  | W., C 110—113                     |
| Verard, Antoine, le jeune & Guillaume |                                   |
| Eustace 397-398                       | Subiaco, 1464.                    |
| Vidove, Pierre 400-401                | Seite 196—197.                    |
| Wechel, Andreas 410                   |                                   |
| - Christian & Mathurin Dupuys 405     | Sweynheim, Conrad, & Arnold       |
| Wolff, Nicolaus 393                   | Pannartz 196—197                  |
| Dom 1467                              | III 1460                          |
| Rom, 1467.                            | Ulm, um 1469.                     |
| Seite 197—202, 439.                   | Seite 325—355, 444.               |
| Congregation der Propaganda 202       | Dinckmut, Conrad 332—333          |
| Druckerei, Päpstliche 201—202         | Grüner, Johann 334-335            |
| Gallus de Vienna, siehe Han.          | Hohenwang, Ludwig 325-328         |
| Han, Ulrich 199-200                   | Holl, Lienhard 330-332            |
| & Simon Nicolas de Lucca. 439         | Reger, Johann 333-334             |
| Lauer, Georg 200-201                  | Schaeffler, Johann 334            |
| Silber alias Frank, Eucharius 201     | Varnier, Hans                     |
| Sweynheim & Pannartz 197-199          | Zainer, Johann 328-330. 444       |

|                                         | Sene                                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Venedig, 1469.                          | Löslein, Peter von Langenzenn 292        |
| D. 14. 004 817 440 444                  | Lucas Venetus                            |
| Core                                    | Luna de. Ottinus l'apiensis 309          |
| Aidus, Manutius 307—308                 | Manutius, Paulus 314                     |
| Aldi haeredes & Andreas Torre-          | Nicolaus de Aristotele 311               |
| sanus de Asula 312—313                  | Nicolaus de Ferrariis de Pralormis 305   |
| Andreas Jacobus Catharensis 292-293     | Paganinus de Paganinis Brixiensis 301    |
| Arrivabenus, Georgius 302—303           | Paltasichis de. Andreas Catarensis       |
| Benalius, Bernardinus 300               | & Boninus de Boninis 442                 |
| Bernardinus de Tridino ex Monte-        | Pasqualibus de, Bernardinus, de          |
| ferrato 299                             | Bononia 299                              |
| - Venetus de Vitalibus 294-295          | Pencius, Jacobus, de Leucho 309          |
| Bevila jua. Nicolaus 316                | Philipp Petri Condam 294                 |
| - Simon Papiensis 301-302               | Pincius, Philippus Mantuanus 304         |
| Bindoni, Francesco. & Mapheo Pasini 313 | Quarengiis de, Petrus Johannes,          |
| Blavis de. Thomas 293—294               | Bergomensis 306-307                      |
| Bomlerg. Daniel                         | — de Palazago & Johannes Maria           |
| Cereto de. Johannes. de Tridino         | de Monteferrato 305                      |
| alias Tacuinus                          | Ragazonibus de Theodorus. de             |
| Thoris de Bernardes, de Cremona         | Asula                                    |
| & Simon de Luere 403                    | Ratdolt, Erhart. von Augsburg 291-292    |
| Drucker, anonymer 316                   | Raynaldus de Novimagio 293               |
| - unbekannter                           | Renner. Franciscus von Heilbronn,        |
| Fontana, Benedictus 308-309             | & Nicolaus von Frankfurt 290-291         |
| dardano, Antonio 317                    | Rusconibus de, Johannes Francis-         |
| Gherardo, Paulus                        | cus, & Johannes Antonius 318             |
| Giolito, Gabriel. de Ferrara 315        | Sabio de, Nicolaus Nicolini 314          |
| Giunta de, Lucas Antonius 303-304       | Sabis de, siehe Bevilaqua.               |
| Grassis de. Gabriel. de Papia 301       | Santritter, Johannes Lucilius von        |
| Herbort, Johannes, de Selgenstadt       | Heilbronn & Franz Theodor von            |
| 297-298. 443-443                        | Würzburg 295                             |
| Jenson, Nicolaus 287-288                | Saracenus, Marinus 294                   |
| Johann von Speier 284                   | Schöffer, Peter, jun., von Mainz 314-315 |
| Johannes de Colonia 289                 | Scotus. Octavianus 295, 443              |
| - & Nicolaus Jenson 297                 | - & Bonetus Locatellus 302               |
| & Johannes Herbort de Selgen-           | Sessa. Melchior 311                      |
| stadt                                   | Soardis de, Lazarus 305                  |
| - & Johannes Manthen de Gheretzem       | Sociis de, Andreas, Parmensis 300        |
| 289-290                                 | Strata de, Antonius, de Cremona 296. 448 |
| Isoardis, siehe Soartis de.             | Torresanus, Andreas, de Asula 296        |
| Levilapis, siehe Liechtenstein.         | Tortis de, Baptista 298                  |
| Liechtenstein, Hermann 209-299          | Valdarfer, Christoph, von Regens-        |
| — Peter 309—310                         | burg 288-289                             |
| Lisona de. Albertinus. Vercellensis 311 | Wendelin von Speier 285-287              |
| Looptallina Donostra 110 111            | Zania da Parthalamanu: 306               |

## Alphabetisches Verzeichniss

der sämmtlichen in diesem Cataloge erwähnten Drucker mit Angabe der Orte und der Zeit, in welcher sie thätig waren.

NB. Die mit \* bezeichneten Drucker sind diejenigen, von welchen im Cataloge keine Drucke angegeben, sondern die nur in den Bemerkungen aufgeführt und von denen einige auch nur Verleger sind, welche mit ihrer Firma drucken liessen.

| Sei                                                                          | te |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Albin, Johann, Mainz (1594 - 1622)                                           | 71 |
| *Albin's, Johann, Erben, Mainz (1622-1631)                                   | 12 |
| * Albrecht, Johann, Strassburg (von 1533 ab)                                 | 57 |
| & Wendel Rihel, Strassburg (1538)                                            | 53 |
| Aldi filii, siehe Manutius, Paulus.                                          |    |
| - baeredes & Andreas Torresanus de Asola, Venedig (1515-1529) 312-31         | 3  |
| Aldus Manutius Romanus, Venedig (1496—1515) 307—30                           | )8 |
| Alopecius, Hero, Cöln (1520—1532)                                            | 37 |
| Amerbach, Johann von, Basel (1478-1518) 213-214, 44                          | 1  |
| Andreas Jacobus Catharensis, Venedig (1476-1477)                             | 3  |
| Apiarius, Matthias, Strassburg (1536)                                        | 12 |
| Apronianus, Johannes, siehe Schöffer, Peter (Sohn) etc.                      |    |
| *Ariotus de Trino, Rom (1521)                                                |    |
| Arndes, Steffen, Lübeck (1487-1519)                                          |    |
| *Arnoldus de Villa, Rom (1474)                                               |    |
| *Arnt von Aich, Cöln (1514—1519)                                             |    |
| Arrivabenus, Georgius, Venedig (1485-1515)                                   | 2  |
| Artopaeus, Henricus, siehe Mameranus etc.                                    |    |
| Attendorn. Peter, Strassburg (1489)                                          |    |
| Auerbach, Matthes, von Aschaffenburg in Mainz (1529-1530) 57-5               |    |
| *Avigador. Isaac, Jom Tov und Jacobus, Rom (1518                             |    |
| *Ayrer, Marx, Nürnberg (um 1487—1488)                                        | 13 |
| P                                                                            |    |
| Bade, Josse, siehe Badius.                                                   |    |
| Badius, ('onrad, Paris (1535—1549)                                           |    |
| & Jean Boigny, Paris (1548)                                                  |    |
| - Jodocus, Ascensius, Paris (1495-1536) [Siehe auch Petit, Jean etc.] 386-38 | 37 |
| Baldarfer, siehe Valdarfer.                                                  |    |
| Balhorn, Johann, Lübeck (1531-1599)                                          |    |
| Bämler, Johann, Augsburg (1472—1495)                                         |    |
| *Barbatus, Angelus, Rom (1520)                                               |    |
| Barbier, Jean, Paris (1505-1514)                                             | 5  |

|                                                                      | Seite     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| *Bartholomaens, Gregorius, Basel (1509)                              | 237       |
| - Justinopolitanus, siehe Bissolus etc.                              |           |
| - de Unckel Cöln (1476-1483)                                         |           |
| Baumgart. Hermann, de Ketwich, Cöln (1495-1509)                      |           |
| Behel, Johannes. Basel (von 1523 ab) [Siehe auch Cratander etc.]     |           |
| Bechtermünze, Nicolaus, Eltville (1472)                              | 15        |
| Beck, Balthasar, Strassburg (um 1530)                                | 151-152   |
| *— Renatus, Strassburg (um 1511-1526)                                | 157       |
| Beckenhub, Johann, siehe Huszner etc.                                |           |
| Behem, Franz, Mainz (1540-1558)                                      | -70, 432  |
| Benalius, Bernardinus, Venedig (1484-1534)                           | 300       |
| *Beplin, Johannes, de Argentina, Rom (1512)                          |           |
| Berger, Peter, Augsburg (1488-1489)                                  |           |
| Bergmann, Johannes, von Olpe, Basel (1494-1499)                      |           |
| - Peter, von Olpe, Cöln (1470-1477)                                  |           |
| Bernardinus de Tridino ex Monteferrato, Venedig (1483-1495)          |           |
| - Venetus de Vitalibus, Rom (1508)                                   |           |
|                                                                      |           |
| - Venedig [1480-1536]                                                |           |
| Bevilaqua. Nicolaus, Venedig (um 1561)                               |           |
| - Simon, Papiensis, Venedig (1485-1560)                              | 301       |
| Biel. Friedrich, siehe Wenszler etc.                                 |           |
| Bindoni, Francesco & Mapheo Pasini, Venedig (1524-1543)              |           |
| Birekmann, Arnold & Jacques Dupuys, Paris (1550)                     |           |
| Erben, Cöln (um 1550 bis 1585)                                       |           |
| — Franz. Cöln (1513—1529)                                            | 188       |
| Bissolus. Johannes, Benedictus Mangius, Bartholomaeus Justinopoli    | tanus     |
| & Gabriel Brasichellensis, Venedig (1498) [Siehe auch Chalcondylus   | etc.] 323 |
| *Bladis, Antonius. de Asula. Rom (1520—1536)                         | 203       |
| Blaubirer, Johannes. Augsburg (um 1481)                              | 256-257   |
| Blavis de. Thomas, aus Alexandria, Venedig (1477-1491)               |           |
| Bocardus, siehe Bouchard.                                            |           |
| Boccard. siehe Bouchard.                                             |           |
| Boigny, Jean, siehe Badius, Conrad etc.                              |           |
| Bomberg, Daniel, Venedig (1515—1550)                                 | 312       |
| Bomgart, siehe Baumgart.                                             | 0.0       |
| Boninus de Boninis, siehe Paltasichis etc.                           |           |
| Bonchard, André. Paris (1494-1520)                                   | 386       |
| Brandis, Lucas, Lübeck (1474—1499                                    |           |
|                                                                      |           |
| Brant, Matthias, Strassburg (um 1500)                                |           |
|                                                                      | 203       |
| Briese, siehe Pryss.                                                 |           |
| Brüder, die. vom gemeinsamen Leben, Marienthal (1468-1507)           |           |
| Brylinger, Nicolaus, Basel (von 1537 ab)                             |           |
| & Bartholomaeus Calybaeus, Basel (von 1537 ab)                       | 231       |
| *Bucking, siehe Pannartz.                                            |           |
| *Bulle, siehe Bremer.                                                |           |
| Bungaert, siehe Baumgart.                                            |           |
| Buon, Gabriel, Paris 1564)                                           | 415       |
| Burger, Conrad, Cöln (1518                                           | 194       |
| Fi .                                                                 |           |
| Calerins. Gervinus, siehe Johann Quentel's Erben & Gervinus Calenius |           |
| *Caliergus, Stephanus, Rom (1515-1523)                               |           |
| - ' ' ' '                                                            | 203       |

| — Alphabetisches Verzeichniss. —                                            | 495              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                             | Seite            |
| Calybaeus. Bartholomaeus, siehe Brylinger etc.                              | 150160           |
| Cammerlander, Jacob, Strassburg (um 1532 — um 1542)                         | . 154            |
| Caesar, Conrad, Cöln (1519-1523)                                            |                  |
| * — Nicolaus, Cöln (1518                                                    |                  |
| Caesaris, Petrus & Johann Stoll, Paris (1473-1479)                          |                  |
| Cephalaeus, siehe Köpffel.                                                  |                  |
| Cereto de, Johannes de Tridino alias Tacuinus, Venedig (1492-1536) .        | 3 <b>0</b> 5 306 |
| Cervicornus, siehe Hirtzhorn.                                               | 000              |
| *Chaim ben David, Augsburg (1534—1536)                                      | 277              |
| Chalcondylus, Demetrius, Johannes Bissolus & Benedictus Mangius, Mailand (1 |                  |
| Chaudiere, Regnault, Paris (1515—1534)                                      | ,                |
| Chevallon, Claude, Paris (1511-1540) [Siehe auch Gourmont, Gilles etc.]     |                  |
| - Gervais, Paris (um 1539)                                                  |                  |
| Cholinus, Maternus, Cöln (um 1560—um 1586[?])                               |                  |
| Choris de, Bernardinus, de Cremona & Simon de Luere, Venedig (um 14         |                  |
| Christophorus Ratisponensis, siehe Valdarfer.                               | 01). 000         |
| *Cisins, Augustinus, Rom (1515)                                             | 90.9             |
|                                                                             |                  |
| Collection Appelled Rom (1517)                                              |                  |
| *Collotius, Augelus, Rom (1517)                                             |                  |
| Congregation der Propaganda, Rom (um 1630                                   |                  |
|                                                                             | 194              |
| Cornelius von Zyrychzee, Cöln (1489—1517)                                   |                  |
| Coulombel, Robert, Paris (um 1583)                                          | 416-417          |
| Crantz, Martin, siehe Gering etc.                                           | 020 024          |
| Cratander, Andreas, Basel (1518—1536)                                       |                  |
| - & Johannes Bebel, Basel (1533)                                            |                  |
| Creussner, Friedrich, Nürnberg (1472-1479)                                  |                  |
| Curio, Valentin, Basel (1521—1535)                                          | 225              |
| Currifex, siehe Wagner, Peter, Nürnberg.                                    |                  |
| Czainer, siehe Zainer.                                                      |                  |
| Czeiner, siehe Zainer.                                                      |                  |
| Czeyner, siehe Zainer.                                                      |                  |
| kn                                                                          |                  |
| Dienecker, Jobst, Augsburg (1522)                                           | 277              |
| Dietz, Ludwig, Lübek (1534)                                                 |                  |
| Dinckmut, Conrad, Ulm (um 1475 und 1482-1496)                               |                  |
| Dominicus de Vespolate & Jacobus de Marliano, Mailand (1477-1478) .         | 320              |
| Dorstius, Johannes, Cöln (1532)                                             |                  |
| Drucker, anonymer, Venedig (1554)                                           |                  |
| - unbekannter, Venedig (um 1515)                                            | 311-312          |
| Druckerei des Augustiner Klosters, Nürnberg (1479-1491)                     | 353              |
| - der Brüder vom gemeinsamen Leben, siehe Brüder etc.                       |                  |
| - des Klosters St. Ulrich und Afra, Augsburg (1472-1516?)                   | 248-251          |
| — Päpstliche, Rom (um 1520)                                                 | 201-203          |
| *Ducas, Demetrius, Rom (1526)                                               |                  |
| Dupuys. Jacques, siehe Birckmann, Arnold etc.                               |                  |
| - Mathurin, Paris (um 1550). [Siehe auch Wechel, Christian etc.]            | 405              |
| Dyon, Adam, Nürnberg (1509-1515)                                            |                  |
|                                                                             |                  |
| Egenolph, Christian, Strassburg (1529—1530)                                 | 15               |
| Eggestein, Heinrich, Strassburg (1464-1478)                                 | 102-110          |
| *Elchinger, Matthaeus, Ausgburg (ohne Jahr)                                 | 277              |
| Fling Flin de Louffen siehe Helves Helte de Leuffen                         |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Emmeas, siehe Faber, Johannes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| *Emser, Hieronymus. Mainz (1657)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 370  |
| — Johann Andreas, Nürnberg (1755)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 371  |
| — — Söhne, Nürnberg (um 1690,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 371  |
| - Michael & Johann Friedrich, Nürnberg (um 1668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 370  |
| - Wolfgang Moriz, Nürnberg (um 1690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 371  |
| Episcopius. Nicolaus, siehe Froben, Hieronymus etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Etienne I. Henri. Paris (1496—1520)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 390  |
| - (II, Henri. Paris (Genf) (1557-1598)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| - Robert, Paris (1526—1552)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| *— - Genf (1552—1559)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Enstace, Guillaume, siehe Verard, le jeune etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| FT%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 237  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 237  |
| Ferrariis de siehe Nicolaus de Ferrariis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Flach, Martin. Strassburg 1475-1501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 437  |
| Fontana, Benedictus, Venedig (1495—1506)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 309  |
| Forestier. Jacques, siehe Petit, Jean etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| *Francesco da Udine. Rom (s. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 203  |
| Frank, siehe Silber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Franz Theodor von Würzburg, siehe Santritter etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Fremy. Claude, Paris [um 1563]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115  |
| Friburger. Michael, siehe Gering etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210  |
| Friedberg, Peter. Mainz (1493—1498)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 420  |
| Frisner. Andreas, siehe Sensenschmid etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203  |
| Froben, Hieronymus, & Nicolaus Episcopius, Basel (1531-1561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| - Johann. Basel [1491-1527]. [Siehe auch Petri. Johannes.] 219-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 372  |
| Fromolt. Eberbard, Basel (1481)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Froschauer, Johann. Augsburg (1494-1519) 264-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 265  |
| Fuchs, siehe Alopecius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Furter, Michael. Basel (1490-1517). [Siehe auch Schott, Johann etc.] . 217-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 219  |
| Fast, Johannes. Mainz (1406)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23   |
| — & Peter Schöffer. Mainz   1456—1466 16—22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| (fabrie! Brasichellensis, siehe Bissolus etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Gallus de Vienna, siehe Han.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 317  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 398  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 369  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 237  |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 223  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 381  |
| , Martin Crantz & Michael Friburger, Paris (1470-1477) 380-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 381  |

| A labata disabaa X7aaa dabadaa                                             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| — Alphabetisches Verzeichniss. —                                           | 497                |
|                                                                            | Seit               |
| Gerlachin, Katharine Erben, Nürnberg (1594)                                | 369                |
| Gerlier, Durand, Paris (1489-1520)                                         |                    |
| Gherardo, Paulus, Venedig (um 1557)                                        |                    |
| Giolito, Gabriel, de Ferrara, Venedig (um 1549)                            | 315                |
|                                                                            | 303-304            |
| Goltsch, Bartholomaeus, siehe Sachsel etc.                                 |                    |
| Gotefridus Kempensis, Cöln (um 1577—1579)                                  | 198                |
| Goetz, Nicolaus, von Schlettstadt, Cöln (1474-1478)                        |                    |
| *Götz, Paul, Strassburg (um 1514)                                          |                    |
| Gourmont, Gilles & Claude Chevallon, Paris (1507-1533)                     | 396                |
| - Robert, Paris (1498-1518)                                                | 392-393            |
| Graphaeus, Nicolaus, Cöln (um 1566)                                        |                    |
|                                                                            | 301                |
| *Greff, Hieronymus, Strassburg (um 150?)                                   |                    |
| Gregorils de, Johannes & Gregorius, de Forlivio, Venedig (1480-1516)       |                    |
| Grimm, Sigmund Dr., Augsburg (1522-1524)                                   |                    |
| & Marx Wirsung, Augsburg (1512-1522)                                       |                    |
| Grüner, Johann, Ulm (1522-1532)                                            |                    |
| Grüninger, Johannes, Strassburg (1483-1528) 137-                           |                    |
| *Gruppenbach, Oswald, von Tübingen, Ulm (1563-1569)                        |                    |
| Guarinus, Thomas, Basel (von 1564 ab)                                      |                    |
| Guilereti, Stephanus, de Lotharingia, Rom (1506-1524). [Siehe auch Nanic e |                    |
| Guillard, Carola, Paris (um 1545)                                          | -                  |
|                                                                            | 194                |
|                                                                            | 373                |
| Galdenschaff, Johann, von Mainz, Cöln (1477-1487)                          |                    |
| Guldinbeck, Bartholomaeus, de Sultz, Rom (1475-1481)                       |                    |
|                                                                            | . 14-16            |
|                                                                            | . 11—14            |
| Gatknecht, Friedrich, Nürnberg (1554)                                      |                    |
| — Jobst, Nürnberg (1514—1525)                                              | 361                |
| Gymnicus, Johannes, Cöln (1516 — um 1540).                                 |                    |
|                                                                            | . 190              |
| — Hibbi, Com (am 1020)                                                     | . 100              |
|                                                                            |                    |
| Hamsing, Hermann, Nürnberg (1553)                                          | . 233              |
| Han, Ulrich, Rom (1467—1478)                                               | 199200             |
| — — & Simon Nicolas de Lucca, Rom (1474)                                   |                    |
| Hanheymer, Johannes Nicolaus, de Oppenheim & Johannes Schurener de l       |                    |
| pardia, Rom (1474—1475)                                                    |                    |
| Heil, siehe Soter.                                                         | . 205              |
| Heinrich von Neus, Cöln (1509—1515)                                        | 109                |
|                                                                            |                    |
|                                                                            | . 194              |
| Helyas Helye de Louffen, Beromünster (1470—1475) 377—379,                  |                    |
| Henric- Petri, Sebastian, Basel (1574—1627)                                | 134                |
| Henricus Novesiensis, Cöln (1517—1522)                                     | . 1/1              |
| Herbort, Johannes, de Selgenstadt, Venedig (1481—1485), [Siehe auch Johan  |                    |
| de Colonia etc ]                                                           | E13—443            |
| Hergot, siehe Herrgot.                                                     | 200                |
| Herolt, Georgius, de Bamberga, Rom (1481)                                  |                    |
| Herrgot, Hans, Nürnberg (um 1523—1527)                                     |                    |
| Herrgotin, Kunigund, Nürnberg (1527—1540)                                  | 5110 — 36 <b>6</b> |
| Hervagius, siehe Herwagen.                                                 |                    |

|                                                               |      |      | Seite     |
|---------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| Herwagen, Johannes, Strassburg (1522-1528)                    |      |      | 150       |
| — — Basel (1531—1555)                                         |      |      | 228       |
| (Sohn), Basel (1557-1564). [Siehe auch Operinus etc.] .       |      |      | 234       |
| & Bernhard Brand, Basel (1557)                                |      |      | 234       |
| Henmann, Friedrich, Mainz (1508-1509)                         |      |      | . 55-57   |
| Heussler, Leonhard. Nürnberg (um 1560-1590)                   |      |      | 369       |
| *Heyl, Nicolaus, Mainz (1649)                                 |      |      | 72        |
| Heyn, Gabriel, Nürnberg (um 1550)                             |      |      | 367       |
| Heyny, Christmann, Augsburg (1471-1481)                       |      |      | 245-246   |
| *Hiebner, Paul, von Dillingen, Ulm (1570-1578                 |      |      | 336       |
| Higmann, Johann, Paris (1484-1498)                            |      |      | 382       |
| & Wolfgang Hopyl, Paris (um 1496-1498)                        |      |      | 382 - 383 |
| Hirtzhorn, Eucharius, Cöln (1517—1536)                        |      |      | 184-185   |
| Hochfeder, Caspar, Nürnberg (1491-1498)                       |      |      | 356       |
| *Hochspring, Johann, Ulm (um 1488-1499)                       |      |      | 338       |
| Hofer, Hans, Briefmaler in Augsburg (Ende d. 15. Jahrh.)      |      |      | 9         |
| *Hoffischer, Mathes, Ulm (um 1522—1536)                       |      |      | 336       |
| Hohenwang, Ludwig, Ulm (um 1469-1501)                         |      |      |           |
| Holl, Lienhard, Ulm (1482-1484)                               |      |      |           |
| Höltzel, Hieronymus, von Traunstein, Nürnberg (1496—1525)     |      |      |           |
| Homburg, Conrad von, siehe Winter.                            |      |      | 0.71      |
| Honate de, Johannes Antonius, Mailand (1483—1489)             |      |      | 322       |
| Hopyl, Wolfgang, Paris (1489—1521). [Siehe auch Higmann etc.] |      |      |           |
| Horst, Peter, Coln (um 1565 bis um 1592)                      |      |      |           |
|                                                               |      |      |           |
| *Huber, Hieronymus, Nürnberg (um 1504)                        |      |      |           |
| - Wolfgang, Nürnberg (1505-1514)                              |      |      |           |
| *Hueber, Ambrosius, Nürnberg (um 1500—1501)                   |      |      | 373       |
| Hüpfuff, Matthias, Strassburg (1499-1520)                     |      |      |           |
| Huszner, Georg, Strassbsrg (1476—1498)                        |      |      | 118       |
| — — & Johann Beckenhub, Strassburg (1473)                     |      |      | 110, 435  |
| I                                                             |      |      |           |
| Jacob von Pfortzheim, Basel [1488-1518]                       |      |      | 216-217   |
| Jacobus de Marliano, siehe Dominicus etc.                     |      |      | _         |
| Jenson, Nicolaus, Venedig (1470-1482). [S. auch Johannes de C | olon | ia e | -         |
| ***                                                           |      |      | 287-283   |
| Jobin, Bernhard, Strassburg (von 1578 ab)                     |      |      |           |
| Jobin's, Bernhard sel. Erben, Strassburg (1597)               |      |      | 157       |
| Johann & Wendelin von Speyer, Venedig (1469-1470)             |      |      | 284       |
| - Maria de Monteferrato, siehe Quarengiis etc.                |      |      |           |
| Johannes de Besicken oder Besickein, Basel (1483)             |      |      | 214       |
| *— — Rom (1484—1506)                                          |      |      | 203       |
| * & Martinus de Amsterdam, Rom (um 1500)                      |      |      | 203       |
| * & Sigismundus Mayr de Marchfam, Rom (1493-1495)             |      |      | 203       |
| → de Castelliono, Mailand (1506—1523)                         |      |      | 323       |
| — de Colonia, Venedig (1471—1487)                             |      |      | 289       |
| & Nicolans Jenson, Venedig (1480-1481)                        |      |      | 297       |
| & & Johannes Herbort de Selgenstadt (1481,                    |      |      | 297       |
| - & Johannes Manthen de Gheretzem, Venedig (1473-1480)        |      |      | 239-290   |
| *- Reynardi de Eningen, Rom (1472-1476)                       |      |      | 203       |
| *— Erphordianus, Augsburg (1519)                              |      |      | 277       |
| 27 A OH /                                                     |      |      | 190       |
| Jordan, Peter, Mainz (1532-1536)                              |      |      |           |
| *Jörg Clm (1493)                                              |      |      | 336       |
|                                                               |      |      |           |

| - Alphabetiscnes Verzeichniss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 499      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite    |
| *Jos , Ulm (1484)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 336    |
| Isengrin, Michael, Basel (von 1531 ab)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Isoardis, siehe Soardis de, Lazarus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Junghanss, Briefmaler in Nürnberg (1472)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9        |
| Juvenis, Martinus, Paris (1582)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Juvenis, martinus, rans (1984)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 410      |
| Kästlin, Hermann. Augsburg (1481-1488)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 257-258  |
| Kefer Heinrich, siehe Sensenschmid etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Keller, Johannes, Augsburg (1478)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 256      |
| Kempensis, siehe Gotefridus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| *Kerner, Conrad, Strassburg (um 1517)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 158      |
| Kerver, Thielmann, Paris (1497-1534)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Kesler, Nicolaus, Basel (1486-1509) 214-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| *Keyser, Anton, Cöln (1511)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Knoblitzer, siehe Knoblochzer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Knobloch, Johann, Strassburg (1497—1528) 145—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 116 438  |
| Knoblochzer, Heinrich, Strassburg (1477—1485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Koberger (oder Koburger), Anton, Nürnberg (1472-1513)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220-247  |
| Koelhoff, Johann, aus Läbeck, Cöln (1470—1500) 167—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160 420  |
| Köpftel, Wolff, Strassburg (von 1524 ab)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 151  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| *Kornmann, Peter, Strassburg (um 1526)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Küchler, Christoph, Mainz (1666—1691)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| *Kunnast, Jörg, Strassburg (um 1520)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| *Kystler, Bartholomaeus, Strassburg (um 1497—1506)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 158      |
| Lambert, Jean, Paris (1503-1513)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 394-395  |
| Lamparter, Nicolaus, Basel (1505-1519)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| *Landen, Johannes, Cöln (1490—1521)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Langendorff von, siehe Petri, Johannes und Petri, Adam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Lauer, Georg, Rom (1470-1481)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200-201  |
| Lautitius Perusinus, siehe Ludovicus, Vincentinus etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -00 -0-  |
| Lavagna de, Philippo, Mailand (1469—1489)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 318      |
| *Leenen, Paulus, Rom (1474—1476)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| *— Trevi (um 1470)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200      |
| Leucho de, siehe Pencius, Jacobus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 384      |
| Levet, Pierre, Paris (1486—1499)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Levilapis, siehe Liechtenstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900 900  |
| Liechtenstein, Hermann, Venedig (1482—1497)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200-200  |
| - Peter, Venedig (1497-1522)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| *Lignamine de, Joannes Philippus, Rom (1470—1481)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200      |
| *Lipplus, Balthasar, Mainz (um 1599)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72       |
| Lisona de, Albertinus Vercellensis, Venedig (1501—1505)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 311      |
| Locatellus, Bonetus, Venedig (1493). [Siehe auch Scotus, Octavianus etc.] 302,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 443-444  |
| Löslein, Peter, von Langenzenn, Venedig (1476-1483)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 292      |
| Lucas Venetus, Venedig (1482)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 443-444  |
| *Ludovicus degli Arrighi, Rom (1524)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 203      |
| - Vincellinds, riola (1994 2001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 203      |
| *— — & Lautitius Perusinus, Rom (1524—1525)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Luna de, Ottinus Papiensis, Venedig (1496-1507)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 309      |
| W AND A STATE OF THE STATE OF T | 190      |
| Mameranus, Henricus & Henricus Artopaeus, Cöln (um 1550)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Manger, Michael, Augsburg (um 1575)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | oto 200  |
| *Mangius, Benedictus, Reggio (1501). [S. auch Bissolus etc. und Chalcondylus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | etc. 323 |
| Manthen, Johannes, de Gheretzem, siehe Johannes de Colonia etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| Seit                                                                            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| *Mantz, Conrad, Blaubeuern (1475)                                               | 36  |
| Manutius, Paulus, Venedig (1540-1561)                                           | 14  |
|                                                                                 | 32  |
| - Jean, Paris '1505-1511)                                                       | )G  |
| Marnef, Engelbert, & Jean & Pierre Viart, Paris (1500-1530) 39                  | 94  |
| - Geoffroy & Engelbert, Paris (1490- um 1540)                                   | 36  |
| Martin von Werden, Cöln (1504-1516)                                             |     |
| *Martinus de Amsterdam, Neapel (um 1495). [Siehe auch Joh. de Besicken etc.] 20 |     |
| Maynyal, George, siehe Gering etc.                                              |     |
|                                                                                 | 56  |
| - Sigismundus de Marchfam, siehe Johannes de Besicken etc                       |     |
|                                                                                 | 03  |
| *— — Zñrich (von 1525 ab)                                                       |     |
| Melchior von Neus, Cöln (1530—1538)                                             |     |
| Meldeman, Niclas, Nürnberg (1531)                                               |     |
| Mentelin, Johann, Strassburg (1458—1478) 91—10                                  |     |
| Mercator, siehe Marchant.                                                       |     |
|                                                                                 | 68  |
| *Meresius, Hermann, Mainz (1624)                                                |     |
| Messerschmidt, Paul, Strassburg (1561)                                          |     |
| Meydenbach, Jacob, Mainz (1491-1498)                                            |     |
| meydenbach, Jacob, Mainz (1491-1493)                                            | 79  |
| *Meyer, Johannes, Mainz (1698)                                                  | 70  |
| Miller, Johannes, Augsburg (1514-1519)                                          | . ~ |
| *Minitius, siehe Calvus.                                                        | 21  |
| Minutianus, Alexander, Mailand (1478-1520)                                      | 21  |
| Mittelhus, Georg, Paris (1484—1500)                                             | D±  |
| Monteregio de, siehe Regiomontanus.                                             | 00  |
| Morel, Guillaume, Paris (1547—1564)                                             |     |
| *Morhard, Ulrich, Strassburg (um 1519—1522)                                     |     |
| Münsch, Josias, Basel (1571)                                                    |     |
| Mylius, Arnold, Cöln (1585—1605)                                                |     |
| — Crato, Strassburg (um 154)                                                    | 55  |
| NT.                                                                             |     |
| Nadler. Georg, Augsburg (1508—1521)                                             |     |
| *Nanic, Hercules, & Stephanus Guilereti, Rom (1511-1514)                        |     |
| Neumeister, Johannes, von Mainz, Foligno (1470-1472) 375-3                      |     |
| — Johannes, Mainz (1478—1479)                                                   |     |
| Nicolaus de Aristotele, Venedig (1508—1536)                                     |     |
| — de Ferrariis de Pralormis, Venedig (1491—1492)                                | 05  |
| - von Frankfurt, siehe Renner etc.                                              |     |
| Nicolini, siehe Sabio de.                                                       |     |
| Nivellius, Sebastian. Paris (1579)                                              | 16  |
| Novesianus, siehe Melchior von Neus und Johannes Novesianus.                    |     |
| Numeister, siehe Neumeister.                                                    |     |
| Nussia de, siehe Heinrich von Neus.                                             |     |
|                                                                                 |     |
| Oeglin, Erhard, Augsburg (1505-1518)                                            | 66  |
| Olpe von, siehe Bergmann.                                                       |     |
| Opilio, siehe Schöffer.                                                         |     |
| Oporinus, Johannes, Basel (1540-1568)                                           | 33  |
| & Johannes Herwagen, Basel (1560)                                               | .4  |
| *Otmar, Johann, Reutlingen (1479-1495)                                          | 66  |
| *— Tübingen (1496—1505)                                                         | 66  |
|                                                                                 |     |

| Alabata di alaa Manadalada                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — Alphabetisches Verzeichniss. — 50:                                                                                       |
| Seite                                                                                                                      |
| Otmar, Johann von Reutlingen, Augsburg (1505-1514) 266-266                                                                 |
| — Sylvan, Augsburg (1514—1530)                                                                                             |
| Ottinus Papiensis, siehe Luna de.                                                                                          |
| Pachel, Leonhard, siehe Scinzenzeller etc.                                                                                 |
| Paganinus de Paganinis Brixiensis, Venedig (1485—1518)                                                                     |
| Paltasichis de, Andreas, Catharensis & Boninus de Boninis, Venedig (1478) . 44                                             |
| *Pannartz, Arnold, Rom (1473-1478). [Siehe auch Sweynheim etc.] 19                                                         |
| Papiensis, siehe Luna de.                                                                                                  |
| Parcus, Jocobus, Basel (1552)                                                                                              |
| Parvus, Audoinus, siehe Petit, Audoin,                                                                                     |
| — Johannes, siehe Petit, Jean.                                                                                             |
| Pasini, Mapheo, siehe Bindoni etc.                                                                                         |
| Pasqualibus de, Peregrinus, de Bononia, Venedig (1482-1494) 29                                                             |
| Paulus de Suardis, Mailand (1480—1482)                                                                                     |
| Pencius, Jacobus, de Leucho, Venedig (1495-1523)                                                                           |
| Perier, Charles, Paris (um 1555)                                                                                           |
| Petit, Audoin, Paris (1557)                                                                                                |
| — Jean, Paris (1496—1536)                                                                                                  |
| — & Josse Bade, Paris (1507—1512)                                                                                          |
| - & - & Jacques Forestier Paris (1507)                                                                                     |
| Petrejus, Johann, Nürnberg (1524—1550)         364—36           Petri, Adam, von Langendorff, Basel (1509—1528)         22 |
| - Heinrich, Basel (1523-1579)                                                                                              |
| - Johannes, von Langendorff, Basel (1494—1514)                                                                             |
| - & Johannes Froben, Basel (1499)                                                                                          |
| Petrus de la Turre, Rom (1490-1497)                                                                                        |
| Petzensteiner, Heinrich, siehe Sensenschmid etc.                                                                           |
| *Peypus, Friedrich, Nürnberg (1509-1535)                                                                                   |
| *Pfefferkorn, Johann, Cöln (1508)                                                                                          |
| Pfeyl, Johannes, Bamberg (1497-1512)                                                                                       |
| Pfister, Albrecht, Bamberg (um 1453-1462)                                                                                  |
| *Pflügel, Leonhard, Rom (1472-1474)                                                                                        |
| Pforczen, siehe Johann von Pfortzheim.                                                                                     |
| Pfortzen, siehe Johann von Pfortzheim.                                                                                     |
| Philipp Petri Condam, Venedig (1478-1482)                                                                                  |
| Phorczen, siehe Johann von Pfortzheim.                                                                                     |
| Pigonchet, Philippe, Paris (1484-1512)                                                                                     |
| Pincius, Philippus, Mantuanus, Venedig (1490-1525)                                                                         |
| *Pirlin, Hans, Augsburg (1506)                                                                                             |
| *Pistophilus, Nicetas, Rom (1528)                                                                                          |
| Pistoris, Nicolaus, & Marcus Reinhard, Strassburg (um 1485) 14                                                             |
| *Planck, Adam, Ulm (1486)                                                                                                  |
| *- Stephanus, de Patavia, Rom (1479—1499)                                                                                  |
| Platter, Thomas, Basel (von 1536 ab)                                                                                       |
|                                                                                                                            |
| Porte de la, Jean, Paris (1516—1520). [Siehe auch Regnault etc.]                                                           |
| Ponchin, Jacques, Paris (1514)                                                                                             |
| Prael, Hans, Cöln (1530—1533)                                                                                              |
| Praetorius, Johannes, Augsburg (gegen Ende des 16. Jahrh.)                                                                 |
| Preux le, Ponce, Paris (1498—1533)                                                                                         |
| Priis, siehe Pryss.                                                                                                        |

| — Alphabetisches Verzeichniss. —                                            | 503       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                             | Seite     |
| Ruff. Simprecht, Augsburg (1524)                                            | 272-273   |
| Rügerin, Anna, Augsburg (1482–1484)                                         |           |
| Ruppel, Berthold, Basel (um 1464—1478)                                      |           |
| & Bernhard Richel, Basel (um 1468-1470)                                     |           |
| Rusch, Adolph, Strassburg (1478-1489)                                       |           |
| Rusconibus de, Johannes Franciscus & Johannes Antonius, Venedig (1522-15    |           |
|                                                                             |           |
| Sabio de, Nicolaus Nicolini, Venedig (um 1534)                              | 314       |
| siehe Bevilaqua, Simon.                                                     |           |
| *Sachsel, Georgius, de Reichenthal & Barthol. Goltsch de Hohenbart, Rom (14 | 74) 203   |
| Santritter, Joh. Luc., von Heilbronn & Franz Theodor von Würzburg (um 14    | 80) 295   |
| Saracenus, Marinus, Venedig (1478-1491)                                     | 294       |
| Savetier, Nicolas, Paris (1525-1531)                                        |           |
| *Sawter, Ulrich, Ulm (1488-1499)                                            | 336       |
| *Schaffener (de Raperschwiler) Wilhelm, Strassburg (um 1500-1515)           |           |
| Schaeffler, Johann, Ulm (1493-1501)                                         |           |
|                                                                             | 277       |
| Schapff, Jorg, Formschneider in Augsburg (um 1450)                          | 6         |
| Schauer, Johann, siehe Froschauer, Johann.                                  |           |
| Schenck, Georg, Nürnberg (um 1502)                                          | 358       |
| *Schenckbecher, Theobaldus, Rom (1473)                                      | 203       |
| *Schleifer, Balthasar, Nürnberg (1501)                                      | 373       |
| Schobser, Hanns, Augsburg (1488-1493)                                       |           |
| Schöffer, Johann, Mainz (1503-1531)                                         | 430 - 431 |
| — Ivo, Mainz (1531—1555)                                                    |           |
| — — sel. Erben, Mainz (1556—1557)                                           | 67        |
| - Peter (Vater), Mainz (1467-1502)                                          | 426-428   |
| - (Sohn), Mainz (1:07-152?)                                                 |           |
|                                                                             | 158       |
| *— — & Johannes Apronianus, Strassburg (1530—1531)                          |           |
| Venedig (um 1540)                                                           |           |
| *Schoner, Johann, Bamberg (um 1521)                                         |           |
| *— — Nürnberg (1524)                                                        |           |
| Schoensperger, Johann, Augsburg (1481-1524) 259-261,                        |           |
| — — von Augsburg, Nürnberg (1517)                                           |           |
| — — der Jüngere, Augsburg (von 1502 ab)                                     |           |
| Demonstrate and                         | 72        |
| ,                                                                           | 237       |
| Strassburg (von 1500 ab)                                                    | 148       |
| * & Michael Furter, Basel (1508)                                            | 237       |
| — Martin, Strassburg (1481—1498)                                            | 121-123   |
| *Schroetter, Johannes, Basel (1597)                                         | 231       |
| *Schurener, Johannes, de Bopardia, Rom (1474-1478). [Siehe auch H           | an-       |
| heymer etc.]                                                                | 203       |
| Schürer, Matthias, Strassburg (1500-1521)                                   | 148       |
| ,                                                                           | 244-245   |
|                                                                             | 373       |
| *Schwan, Johann, Strassburg (um 1524) ,                                     | 158       |
|                                                                             | 322       |
| — — & Leonhard Pachel, Mailand (1480—1493)                                  | 321-323   |
| Scotus, Octavianus, Venedig (1480—1500)                                     | 295, 443  |
| & Bonetus Locatellus, Venedig (1486-1500)                                   | 302       |

- siehe Schott.

|                                                                             | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sensenschmid. Johann, Bamberg (1481—1490)                                   |           |
| & Heinrich Petzensteiner, Bamberg (1482—1490)                               | . 88-89   |
|                                                                             | 348 - 349 |
|                                                                             | 337-338   |
|                                                                             | 194       |
| Sessa, Melchior, Venedig (1506—1534)                                        | 311       |
| Silber, alias Frank, Eucharius, Rom (1478—1512)                             | 201       |
| *— Marcellus, Rom (1513—1527)                                               | 201. 203  |
| Silicenus, Henricus, siehe Steiner, Heinrich.                               |           |
| *Simon Nicolai de Luca, Rom (1472-1479). [Siehe auch Han etc.]              | 203       |
| - de Lucre, siehe Choris etc.                                               |           |
| Simus, Martinus, siehe Flach, Martin.                                       |           |
| *Sittich, Johann, Augsburg (1511)                                           | 277       |
|                                                                             | 305       |
| Sociis de, Andreas, Parmensis, Venedig (1484-1485)                          | 300       |
| Sorg, Anton, Augsburg (1475—1493)                                           | 251-255   |
|                                                                             | 186       |
| Stayner, Heinrich, siehe Steiner, Heinrich.                                 | 109       |
|                                                                             | 273-275   |
|                                                                             | 215-215   |
| Stephanus, siehe Etienne.                                                   |           |
| Stochs, Stöchs, siehe Stuchs.                                               |           |
| Stoll, Johann, siehe Caesaris etc.                                          |           |
| Strata de, Antonius, de Cremona, Venedig (1480—1489)                        |           |
| Stroheker. Anton, Mainz (1622)                                              | 72        |
| Stuchs, Georg, von Sulzbach, Nürnberg (1484—1515,                           | 354-355   |
| — Hans, Nürnberg (1510—1521) ,                                              | 360-361   |
| Suardis de, siehe Paulus de Suardis.                                        |           |
| Sweynheim, Conrad & Arnold Pannartz, Rom (1467-1473)                        |           |
| Subiaco (1464-1467)                                                         | 194-195   |
|                                                                             | 158       |
| т                                                                           |           |
| Tacuinus, siehe Cereto de, Johannes.                                        |           |
|                                                                             | 277       |
| *ten Raem, Gerardus, de Bercka, Cöln (1478                                  |           |
| Therhoernen, Arnold, Cöln (1469—1483)                                       | 161-167   |
| Tiletau, Jean Louis, Paris (1546)                                           | 408       |
| Torresanus, Andr., de Asula. Venedig (1480-1506). [Siehe auch Aldi haeredes | etc.]     |
| 296,                                                                        | 312-313   |
| Tortis de, Baptista, Venedig (1481-1514)                                    | 293       |
| Tridino, siehe Bernardinus de Tridino.                                      |           |
| Tunckel, Simon, Nürnberg um 1531)                                           | 367       |
|                                                                             | 410-412   |
|                                                                             |           |
| *Uhlhard, Johann Anton, Ulm (um 1579)                                       | 339       |
| - siehe Ulhard, Philipp.                                                    |           |
| Ulhard, Philipp, Augsburg (1528—1533)                                       | 276       |
| *Ulricher, Georg, Strassburg (von 1529 ab)                                  | 158       |
|                                                                             | 040       |
|                                                                             | 319-320   |
|                                                                             | 283—289   |
| Valdarpher, siehe Valdarfer.                                                |           |
| Varnier, Hans, aus dem Etschlande, Ulm (1532-1560)                          |           |
| Vascason, Michel, Paris (1522-1576)                                         | 402       |
| Vegius, Leonardus, Mailand (1507-1515)                                      | 324 - 325 |

| - Alphabetisches Verzeichniss.                            | -   | _   |   |      | 5             | 05   |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|---|------|---------------|------|
|                                                           |     |     |   |      | s             | eite |
| Veldener. Conrad, Cöln (um 1470)                          |     |     |   |      |               | 438  |
| Verard, Antoine, le jeune, Paris (1517-1520)              |     |     |   |      |               | 397  |
| le jeune & Guillaume Eustace, Paris (um 1520)             |     |     |   |      |               | 398  |
| Vespolate de, siehe Dominicus de Vespolate.               |     |     |   |      |               |      |
| Vlart, Pierre, siehe Marnef, Engelbert etc.               |     |     |   |      |               |      |
| Vidove, Pierre, Paris (1518 - um 1540)                    |     |     |   |      | 400-          | -401 |
| *Vindelinus de Villa, Rom (1473-1475)                     |     |     |   |      |               | 203  |
| *Volmar, Johann, Mainz (um 1615)                          |     |     |   |      |               | 72   |
|                                                           |     |     |   |      |               |      |
| W., C., (Clas Wencker?) Strassburg (um 1473-1478).        |     |     |   |      | 110 -         | 113  |
| *Wacker, Jacob, Augsburg (1503)                           |     |     |   |      |               | 277  |
| Wagner, Peter, Nürnberg (1483-1499)                       |     |     |   |      | 353-          | -354 |
| *Wähinger, Johann, Strassburg (um 1502-1504)              |     |     |   |      |               | 158  |
| Waldarfer, siehe Valdarfer.                               |     |     |   |      |               |      |
| Walder, Johannes, Basel (von 1533 ab)                     |     |     |   |      | 229-          |      |
| *Waldkirch, Conrad, Basel (von 1585 ab)                   |     | •   |   |      |               | 237  |
| Waterloes, Johann, siehe Remboldt etc.                    |     |     |   |      |               |      |
| Wechel, Andreas, Paris (um 1550-1572)                     |     |     |   |      |               | 410  |
| — Christian, Paris (1526 — um 1554)                       |     |     |   |      |               | 405  |
| & Mathurin Dupuys, Paris (1:49)                           |     |     |   |      |               |      |
| Weissenhorn, Alexander, Augsburg (1523-1537)              |     |     |   |      |               |      |
| Wendelin von Speyer, Venedig (1470-1477). [Siehe auch des |     |     |   |      |               |      |
| Wenszler, Michael, Basel (um 1469-1491)                   |     |     |   |      |               |      |
| & Friedrich Riel, Basel (um 1469)                         | ٠   | ٠   |   | ٠.   | 207-          | -208 |
| Werdena de, siehe Martin von Werden.                      |     |     |   |      |               |      |
| Westhemer, siehe Westheymer.                              |     |     |   |      |               |      |
| Westheymer, Bartholomaeus, Basel (von 1536 ab)            |     |     |   |      |               |      |
| *Weyssenburger, Johann, Landshut (1513-1531)              |     | ٠   |   |      |               | 357  |
| Nürnberg (1502-1513)                                      |     | ٠   |   |      | 357-          |      |
| Wiener, Johann, de Wienna, Augsburg (1475-1479)           |     |     |   |      |               | 255  |
| *Wind, Simon, von Kirchberg, Ulm (um 1488—1499)           |     | -   |   |      |               | 336  |
| Winter, Conrad, von Homburg, Cöln (1472-1489)             |     |     |   |      |               |      |
| - Robert, Basel (von 1533 ab)                             | ٠   | •   |   |      |               | 230  |
| Wirsung, Marx, siehe Grimm etc.                           |     |     |   |      |               |      |
| Wolf, Thomas, Basel (1519—1535)                           |     |     |   |      |               |      |
| Wolff, Nicolaus, Paris (1499-1510)                        | ٠   | •   | • |      |               | 393  |
| *Ysenhut, Leonhard. Basel (1489)                          |     |     |   |      |               | 237  |
| EN .                                                      |     |     |   |      |               |      |
| Zainer, Günther, von Reutlingen, Augsburg (1466-1478) .   |     |     |   | 239- | -244,         | 442  |
| - Johann, von Reutlingen, Ulm (1473-1515)                 |     |     |   | 328- | <b>—</b> 330, | 444  |
| *Zanetus, Bartholomaeus, Rom (1516)                       |     |     |   |      |               | 203  |
| Zanis de, Bartholomaeus, Venedig (1486-1514)              |     |     |   |      |               | 305  |
| Zarotns, Antonius, Mailand (1470-1197)                    |     |     |   |      | 318-          | -319 |
| Zeiner, siehe Zainer.                                     |     |     |   |      |               |      |
| Zeissenmayer, (auch Zeisselmaier) Lucas, Augsburg (1495-  | 150 | (2) |   |      | 265-          | -266 |
| Wessobrunn (von 1502 ab)                                  |     |     |   |      |               | 265  |
|                                                           |     |     |   |      | 161-          |      |
| Zeninger, Conrad, Nürnberg (1480-1482)                    |     | ٠   |   |      | 352-          |      |
| *Zorell, Johannes, Ulm (1528)                             |     |     |   |      |               |      |
| *Zubrodt, Johann Peter, Mainz (1676)                      |     |     |   |      |               | 72   |

## Berichtigungen und Zusätze.

14, letzte Zeile: philosophiae, statt philosophicae.

14. Zeile 5: Suso statt Saso.

44, Zeile 2: Johann statt Johanm.

Seite

2, No.

5, ,,

```
21, ,,
         14, ,,
                 3: animalibus statt animabus.
22, "
                 22 von unten: auf 28 Zeilen des Rationale nur 24
                     der Officia, statt umgekehrt.
         19, nach dem Titel beizusetzen: Pergamentexemplar.
24. ..
         22, Zeile 7: Schlussschrift der Grammatica rhythmica von
25, ,,
                     1468 statt des Mammotractus.
27, Zeile 9: 1463 statt 1464.
        72, Zeile
                 9: mit statt mti.
45. No.
                  3 und 4 von unten: Gnade Gottes statt Dankbar-
51, ,,
         87, ,.
                     keit gegen Gott.
52, "
         91.
                  3: puritate a- |des statt purititia- des.
 67, ,,
        131, ,,
                  1 der Anmerkung: neunten statt achten.
         6, ,,
                  1: Blanck statt Blancken.
73.
75.
         40, ,,
                  1: Lesser statt Lessern.
75, ,,
        57, ,,
                 2: (1880) statt (1800).
86, ,,
        144,
                 10 von unten: Was he statt Was hi.
98, "
        166, ,,
                 11: höchst umfangreiche statt höchs tumfang-
                     reiche.
                 18: No. 195 a statt 194.
104, ,,
       186, ,,
103, ,, 194, ,,
                  9: Seite 106 statt Seite 107.
                 10: Consuetudines statt Consuetutines.
108, ;,
       194, "
110, Zeile 19: Hanau statt Honau.
110, " 5 von unten: Der Drucker C. W. = Clas oder Claus Wencker muss
                     nach einer Mittheilung des Herrn C. Schmidt in Strass-
                     burg noch immer als räthselhafte Persönlichkeit be-
                     trachtet werden. Wir würden für weitere Aufklärung
                     des dunkeln Gegenstandes sehr dankbar sein.
117, No. 216, Zeile 2 von unten: Hollandia statt Hoilandia.
                  5: No. 198 statt No. 192.
118, " 218, "
119, " 220 letzte Zeile hinzuzufügen: Nur Heller in seiner Geschichte der
```

Holzschneidekunst (Seite 77) erwähnt dieselbe, doch glaubt er, dass die darin befindlichen Holzschnitte bereits zu einer früheren Ausgabe verwendet gewesen seien. Seite 131, Zeile 25: Schobser statt Schopser.

- "— 139, No. 254, Zeile 3: Die Sermones dormi secure etc. sind nicht als Nachtgebete zu bezeichnen, sondern als Predigten für bequeme Geistliche, die des Nachts schlafen und doch gut predigen wollten.
- " 140, " 259. .. 3: Bernardus statt Bernadus und weitläufige statt weitläufige.
- " 144, No. 274, Zeile 1: Ludolphus statt Rudolphus.
- " 151. " 151. Anmerkung: Unsere Vermuthung, dass Egenolph von Strassburg
  nach Frankfurt am Main übersiedelte, wird durch neuere
  Forschungen bestätigt. Vergl. Grotefend, Christian
  Egenolff, der erste ständige Buchdrucker zu Frankfurt
  am Main und seine Vorlänfer. Frankfurt 1381. 4º.
- " 160, " 2: Closener statt Clösener.
- " 160, " 12: Steigenberger statt Steinberger.
- " 167, Zeile 3: astror: statt astor:
- " 182, No. 370, Zeile 2: edibs statt edipo.
- " 186, " 383, " 2: e greco statt egreco.
- ,, 188, Zeile 2: 1513 bis 1529 statt 1524 bis 1529.
- " 188, No. 390, Zeile 3: ad statt ac.
- " 192, Zeile 10: um 1550 bis 1585 statt ,um 1568 bis um 1600".
- " 192, vor No. 402 zu setzen: Arnold Mylius (Officina Birckmannica) 1585-1605.
- " 193, Zeile 8: um 1560 bis um 1586 (?) statt um 1570 bis 1575.
- " 194, " 2: " 1565 " " 1592 statt um 1580.
  - 195, ,, 8: Arnold Mylius der Schwiegersohn (Arnold) Johann Birckmann's, des älteren Sohnes Arnold Birkmann's, betrieb das Geschäft unter seinem eigenen Namen mit dem Beisatze ex officina Birckmannica seit 1585. Die Firma Haeredes Arnoldi Birckmanni wurde von ihm nach dem Tode seines Schwiegervaters (1574) bis zu genanntem Jahre 1585 beibehalten, wie auch dieser selbst mit seinem Bruder Gottfried Birckmann und wahrscheinlich auch später mit Arnold Mylius neben seiner eigenen Firma Johann Birckmann diese Firma geführt hatte. Wie wir unter No. 406 gesehen haben, liess Arnold Mylius unter der

pensis im Jahre 1579 drucken.

Firma apud haeredes Birckmanni bei Gotefridus Kem-

- " 195, zur Ergänzungsliteratur sind noch beizufügen: Kirchhoff. Beiträge zur Geschichte des deutschen Buchhandels. Bd. 1. Leipzig 1851 (Franz Birckmann und seine Familie S. 88—131.)

  Merlo, Die Buchhandlungen und Buchdruckereien zum Einhorn etc. in Köln. (Annalen des histor. Vereins für den Niederrhein, Heft 30, Köln 1876.) Pallmann, Sigmund Feyerabend, sein Leben und seine geschäftlichen Verbindungen. Frankfurt 1881.
- ,, 199, letzte Zeile: Barbatus statt Barbatum.
- " 211: Bernhard Richel 1472-1482 statt 1472-1486.
- , 212, letzte Zeile: Oldradi de Laude: "Consilia Juridica" statt Oldradi:
  "De Laude consilia Juridica".
  - , 214, Zeile 7 von unten: Brant statt Brand
- " 224, " 2: Alexandrinus statt Alexdrinus.
- " 228, No. 482, Zeile 5: emarculatior statt emaculator.
- " 233, " 491, " 9: toto statt loto.

4: No. 538 statt No. 537. 277, Zeile 6 von unten: Dienecker statt Denecker. 277, " 5 " , : Philipp Uhlbard 1536 fällt dort aus.

., : und statt oder.

Blatt 246.

281, vorletzte Zeile: Seite 26 statt Seite 27.

307, Zeile 6: 1494-1515 statt 1494-1516.

stanneis abgeschrieben."

286, No. 589, Zeile 3 von unten: Blatt 23 und Blatt 24 statt Blatt 236 und

2 von unten soll stehen: "Hain No. 900 hat unrichtig

Seite 233, No. 492, vorletzte Zeile: Gregorius statt Greorgorius. 245, " 515, Zeile 5 nach Bamberg zu setzen: und Strassburg. 245, " 515, " 6 " Seite 87 zu setzen: und 119.

252, ,, 528, ,,

260, ,, 544, ,,

2 ..

```
309, " 5: Jacobus statt Jocobus.
   310, No. 661, Zeile 4 und 7: Freising statt Freisingen,
   312, Zeile 12 von unten: Haeredes statt Aedes.
   312. " 11 ., " 1515-1529 statt 1517-1529.
   314, " 12: 1540-1561 statt 1540-1562.
   316, ,,
            4: Kohn statt Rohn.
   318. ,,
            2: Mediolanum statt Mediolani.
   329, ,,
            1: Seltenheiten statt Sellenheiten.
   334, " 6: Freising statt Freisingen.
   335, No. 714, vorletzte und letzte Zeile: "wo wir auf Seite 237 seiner schon
                        gedachten- fällt aus.
   346, , 738, Zeile 1: Junii statt Jurii.
   347, ,, 740, ,,
                      5: statt "Nürnberg, angeblich Anton Koberger, circa 1496"
                        zu setzen "Augsburg, Hans Schönsperger, 1496".
   359, ,, 776, ,, 3: M. D. XXIIII statt M. D. XIIII.
   364, Zeile 15: zwischen No. und XLVI ist 53 einzufügen und XLVI in ( ) zu
                         setzen.
   365, " 12: um 1523-1527 statt 1525 bis um 1529.
   367, No. 788, Zeile 1: Syrach statt Sprach.
   372, Zeile 3: Froberger statt Frohberger.
   374, No. 4, Zeile 1: Blanck statt Blancken.
   380, Zeile 2: Nach Lutetia ist Parisiorum einzufügen und Parisius zu
                         streichen.
   386, " 5: 1494—1520 statt 1494—1120.
   388, No. 824, Zeile 2: omnes statt omneis.
   388, " 824, " 4 von unten: No. 820 statt $19.
   395, Zeile 11 von unten: Mercator statt Marcator.
   403, No. 854, Zeile 3: sub signo statt subsigno.
   404, Zeile 6 und 11: 1526 statt 1525.
   405: Zu Christian Wechel ist nach neueren Forschungen zu bemerken, dass
                         nicht er, sondern sein Sohn Andreas (s. die Berichtigung
                        zu Seite 410) sich in Frankfurt am Main niedergelassen
                        hat. Der erwähnte Johann Wechel war nicht der Enkel
                        Christian Wechels, derselbe stammte aus Coln und
                        scheint in keinem näheren Verwandtschaftsverhältniss
                        zu dem mit ihm gleichzeitig in Frankfurt befindlichen
                         Andreas Wechel gestanden zu haben. (Vergl. Pallmann,
                        Sigmund Feyerabend etc. Frankfurt 1881, und Seibt,
                        Franciscus Modius etc. Frankfurt 1882.)
" 410, Zeile 2: 1572 statt 1573.
```

Seite 410: Andreas Wechel, der Sohn Christian Wechels, hatte sich nach der Bartholomaeusnacht mit seiner Familie nach Frankfurt a. Main gefüchtet, war im December 1572 dort Bürger geworden und starb daselbst Ende October 1581. Seine beiden Schwiegersöhne Johann Aubry und Claude de Marne führten das Geschäft unter der Firma "Wechel's Erbenfort, später, Anfang des 17. Jahrhunderts, wurde es nach Hanau verlegt.

- " 413, Zeile 15 von unten: 1557-1598 statt 1557-1569.
- " 415, No. 876, Zeile 4 von unten: Tory statt Torry.
- " 425, " 892. " 16 von unten: Wichmann-Kadow statt Wiechmann-Kadow.
- " 425, " 892, " 13 von unten: 1858 statt 1848.
- " 426 zu No. 894: Hain scheint nach No. 6555 doch ein Exemplar dieser seltenen Incunabel in München gesehen zu haben, während er merkwürdiger Weise dasselbe Buch unter No. 9185 nochmals als ungesehen nach Panzer aufführt.
- ,, 426, No. 894, Zeile 11 von unten: rhythmica statt rhytmica.
- " 431, " 906, " 1: mythologicus statt mytholagicus.
- " 433, " 911, " 3: praefatione statt praevatione.
- " 437, " 919, " 7: Majuskel-Alphabeten statt Majuskel-Alphaheten.
- , 444, , 940, , 3: Dictionnaire statt Dictionaire.







## BINDING SECT. MAR 191971

Z 240 K64

Klemm, Heinrich
Beschreibender Catalog
des Bibliographischen
Museums

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

